

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

THE REW YORK
PUBLIC LIREARY

AFOR, DENOX AND
RESERVED FOR DATION

Digitized by GOOGLE

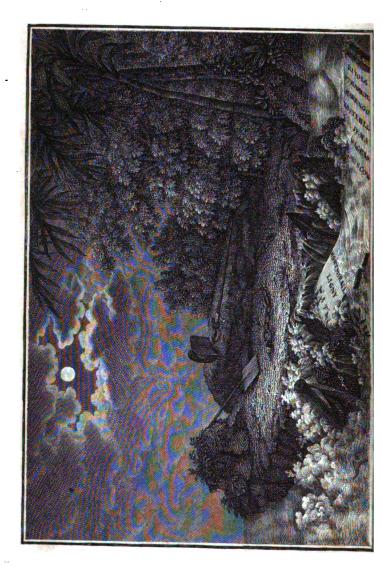

Djgitized by Google



#### NEUNTER BAND

FREBURG

in der Herderschen Kunst und Buchhandlung

1**826**Bigitized by GOOG

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 513389 A ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS R 1930 L

## Borrebe

#### aum acusten Banbe

Indem ich ben neunten und lesten Band dieses — wohl mit Eiser und Liebe, doch unter mancherlen Hemmung durch Geschäftsbrang und Umstände geschriebenen — Buches zugleich mit dem Iten dem Publikum vorlege, und somit die gegen meine geneigten Beset übernommene Werpflichtung erstülle; schöpse ich Ermuthigung nur ans der großen Gunst, welche diesem Geschichtswerk (wovon die ersten sechs Bände so eben in

der sechsten Auflage abgedruckt werden weit über mein kuhnstes Hoffen bisher zu Theil geworden. Ich durfte daraus erkennen, daß ben allen feinen, von mir gewiß lebhaft gefühlten Mangeln, wenigstens Ton und Methode und jumal ber Standpunkt, ben ich zur Ueberschauung und Beurtheilung bes Weltlaufs genommen, nicht ohne Bepfall geblieben find. Die Freunde mein nes Buches, also bente ich mit Stolz und Freude, find zugleich meine Freunde. benu fie find bie Genoffen berfelben Gefinnung. Dein Buch bat blos bie Gaiten berührt, die in ihrem eigenen Sunern wieberklingen; es hat blos ausgesprochen, was Sie Gelbst langst dachten, metheilten und empfanden; es vertrat biod. bie Stelle einer vertrauten Begrüßung und eines gegenfeitigen: Erguffes. Mogen Die Eblen auch diefen Gten Band ihrer Aufmerksamkeit und Lefung nicht unwürdig

finden! Webann gebe ich ihn gerne den, Herren Pfeilschifter und Consprtenpreis! —

Diefelben nachfichtigen Freunde werden mir auch verzeihen, daß ich von dem in ben früheren Banden beobachteten Plan im achten und neunten jum Theil abwich. Die schwellende Masse der neueren und neuesten politisch en Greignisse machte mir unmöglich, neben ihnen noch eine gefonderte Darstellung der übrigen, wiewohl gleichfalls welthiftorisch interessanten Seiten des Bolferzustandes, als der firchlichen, kommerziellen, wiffenschaftlichen it. f. w. du geben, ohne ben Umfang der ohnehin schon an Blatterzahl reicher gewordenen Bande zu verdoppeln. Ich that daher, wiewohl ungern, Berzicht auf die, zumal was die Fortschritte der Kunfte und Wis fenschaften betrifft, hochst anziehenden Parthien bes Zeitgemählbes, mich auf einige

# Inhaltsanzeige

#### 1 e s

# IIIten Bandes ber neuen Geschichte (ober bes 1Aten Bandes ber gesammten Beltgeschichte.)

### Dritter Zeitraum.

(Reunter Beitraum ber gefammten Beltgefdichte. )

bifdichte vom Anfang ber frangofifchen Revolution bis jur Schliefung ber beiligen Alliang.

Bom Jahr Chrifti 1789 bis 1815.

#### Einleitung.

| i. | Bichtigkeit und Charafter   | ber | französi | (d)en | Revo |   | Seft e |
|----|-----------------------------|-----|----------|-------|------|---|--------|
|    | lution                      | -   | -        | _     | -    | ÷ | 3      |
| 2  | Bergleichung mit ber Refor  | mai | tion     | -     | ÷    | _ | . 5    |
| _  | Grundurfache ber Revolution |     | •        | ÷     |      |   | 12     |
|    | Sowierigfeiten ihrer Gefchi |     | -        | ÷     | •    |   | 14     |

#### Quellen.

|          |     |             |                  |          |         |        |                | •       | •           | Seite      |
|----------|-----|-------------|------------------|----------|---------|--------|----------------|---------|-------------|------------|
| _        | 5.  | Borerinner  | rung. <b>S</b> o | mmlun    | gen v   | on öff | entlid         | jen At  | ten         |            |
|          |     | und U       | rtunben.         | Beitu    | ngen    | und .  | Journ          | ale     | -           | 18         |
|          | 6.  | Memoires    | •                | :        | •       | •      | •              | -       | -           | 24         |
| _        | 7.  | Eigentliche | <b>B</b> eldicht | swerte,  | theile  | s allg | emein          | en, the | i <b>l6</b> |            |
|          |     |             | n Inhali         |          | •       |        |                | -       | -           | 27         |
|          | 8.  | Chronol     | logie            | -        | •       | -      | ,=             | -       | =           | 34         |
| _        | 9.  | Summarii    | ım ber 8         | Revoluti | onege   | ld idt | e              | ٠       | -           | <b>36</b>  |
| <u>.</u> | 10. | Grfter &    | bschnitt .       | ber Re   | oluti   | onège  | ( <b>didit</b> | e. D(   | 26          |            |
|          |     | conftitut   | ionelle R        | dnigthu  | m       | -      | •              | •       | -           | <b>3</b> 9 |
| _        | 11. | 3menter     | Abschnitt.       | . Die    | fra     | nąő    | fif of         | e Re    | p tie       |            |
|          |     |             | Der G            |          |         |        | -              |         | -           | 42         |
| مسين     | 12. | Fortfegun   | g. Die 1         | Diret    | tori    | alr    | egie           | rung    | -           | 46         |
| _        | 13. | Fortfegun   | g. Die           | Confute  | 18 = 11 | egieri | ıng            | -       | -           | 50         |
| -        | 14. | Dritter 7   | Lbschnitt.       | Die      | Beit    | en b   | e6 5           | taife   | ro          |            |
|          | •   |             | . Gefc           |          |         |        |                |         |             |            |
|          |     | tau's       |                  |          | -       | -      | •              | 4       | -           | 54         |
|          | 15. | Fortfegun   | g -              | •        | -       | ٠_     | -              | -       | -           | 58         |
| _        | 16. | Bom Br      | and M            | e sta    | u's     | bis 31 | um 2t          | en Pa   | 18          |            |
|          |     |             | rieber           |          |         |        | -              | -       | •           | 63         |
| _        | 17. | Charafter   |                  |          |         |        | apo            | leøn'   | 6           |            |
|          |     | Stur        |                  |          |         |        | •              | •       | -           | 67         |
|          | 18. | Fortfegun   | _                | beilige  | Bun     | b      | -              | •       | •           | 71         |
|          |     | Reuefte A   | -                |          | -       | •      | •              | •       | -           | 75         |
|          |     |             |                  |          |         |        |                |         |             |            |
|          |     |             | _                |          |         |        |                |         |             |            |
|          |     | E           | r ft e           | s x      | a p     | tt     | e f            |         |             |            |
|          |     |             |                  |          |         |        |                |         |             |            |
|          | 11  | rsachen     | ber f            | ra nz ő  | fi fth  | en 1   | Revo           | lutio   | on.         |            |
|          | _   |             |                  |          |         |        |                | a       |             |            |
| Ş.       | 1.  | Grundurfo   |                  |          |         |        |                |         | TV .        |            |
|          |     |             | e and v          |          |         |        |                |         | •           | 80         |
|          | 2.  | Die Opp     | of it ion        | . Beti   | rachtu: | ngen   | barüb          | rt .    | -           | 81         |

|                                                              |           |             |            | (         | Beite |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------|
| - 3. Despotismus in Frankreich                               |           | .=          | -          | •         | 90    |
| - 4. Fortlegung. Bon bem Fin                                 | anzwef    | e n         | -          | -         | 94    |
| - 5. Belaftung ber Gemeinen, ins                             | besondere | ber §       | Baueri     | t -       | 99    |
| — 6 <b>. Das</b> Defizit — —                                 |           | •           | •          | -         | 101   |
| - 7. Aufklärung. Die Encyklapad                              | •         |             |            | ten       | 103   |
| - 8. Boltaire Rousseau                                       |           |             |            | -         | 105   |
| — 9. Ludwigs XVI. erfte Beit. T                              |           |             |            | ieg       | 107   |
| - 10. Die Berfammlung ber Ro                                 | tablen    | -           | -          | -         | 112   |
| - 11. Die Parlemente. Cour pl                                | lénière   | •           | •          | -         | 116   |
| — 12. Borbereitungen zum Re                                  |           | <b>,</b> 98 | eder       | <b>;.</b> |       |
| Anfang ber Revolus                                           | tion      | • ,         | •          | •         | 120   |
|                                                              | •         |             |            |           |       |
|                                                              |           |             |            |           |       |
|                                                              |           |             |            |           |       |
| Zwentes H                                                    | tapi      | t ¢         | ľ.         |           |       |
| Erfter Abschnitt b                                           | er R      | e 9 Ó       | lut        | io        | n &:  |
| g e f ch i d                                                 | b t e.    |             |            |           |       |
| 5,1,4,7,                                                     | ,         | •           |            |           |       |
| Die Beiten ber conftitt                                      | irend     | en Q        | 3 e r f    | a m       | me    |
| lung.                                                        |           |             | •          |           |       |
|                                                              |           |             | _          |           |       |
| - 1. Exoffaung bes Bielchstags.                              | Sienes.   | DR i r      | abea       | T T       |       |
| – 2. Betrachtungen                                           |           | •           | ₹.         | •         | 131   |
| - 3. Der 14. Julius 1789                                     |           |             | • ′        | •         | 134   |
| - 4. Betrachtungen                                           |           |             |            | -         | 137   |
| - 5. Die Racht vom 4. Aug                                    | uft       |             | ●.         | -         | 144   |
| - 6. Arfibere Ausfichten -                                   | • •       | •           |            |           | 150   |
| - 7. Der 5. unb 6. Oftober                                   |           | ♥.          | - `        | •         | 155   |
|                                                              |           |             |            |           |       |
| – 8. Arbeiten am Berfossungswer<br>– 9. Airmenant. Assanaten |           | -           | <b>-</b> . |           | 158   |

| 10              | Whith.          | Fina L             | ,<br>365      | ٠. ١٠         | CP:4.v     | ' m           |             | .45. %   |          | Ceita |
|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------|----------|----------|-------|
| <b>— 10.</b>    | <b>U</b> bichaf | tang b<br>reids    | et av<br>Gini | rria.         | જ્યાલ.     | 9(e)<br>      | ie Gil      | ntheili  | ing      | 4     |
| - 11.           | Feinbe          | der R              | evolut        | ion,          | Emig       | rante         | ր<br>n. (   | Eidfch   | -<br>tue | 163   |
| /               | Prieft          |                    | -             |               | -          | -             | -           | -        | •        | 168   |
| <b>— 12.</b>    | Rlubs           | -                  | -             | •             | <b>'</b> • |               | -           |          | -        | 174   |
| <b>— 13</b> .   | Flucht 1        | de Ad              | nigs          | •             | -          | -             | -           | •        | -        | 176   |
| <b>— 14.</b>    | Die C           | on ft í            | tuti          | on            | -          |               | -           | •        | -        | 181   |
|                 |                 |                    |               |               |            |               |             |          |          |       |
|                 | , <b>D</b>      | r f t              | t e           | \$            | R a        | p i           | t e         | ſ.       |          |       |
| Die             | Beiten          | ber                | aese          | 100           | henh       | en S          | R (         |          |          |       |
|                 |                 | •••                | ,             |               | •••••      | ,             | 5           | u iii. i | n cu     | R g.  |
| §. 1.           | Lage der        | Ding               | e. 9)         | arthe         | ben        | -             |             |          | _        | 184   |
| -2 (            | Sonferenz       | en zu              | Pilr          | ıi į.         | Beldu      | űffe d        |             |          | mie      | 204   |
|                 | grante          | n                  |               | _             | •          |               | -           | _        | -        | 187   |
| <b>∸</b> 3. 1   | und gege        | n die e            | ibide         | uen 9         | Priester   | :             | -           | _        | -        | 191   |
| 4. 8            | Fortschrit      | te des             | Jatol         | ini <b>s:</b> | nus        |               | •           | -        | _        | 193   |
|                 | Berhältni       |                    |               |               |            | _             | -           | _        | _        | 195   |
| - 6. 5          | Rriege          | bei d              | luß           | gegen         | ben S      | <b>L</b> onia | bon         | Unaa     | m        |       |
|                 | und B           |                    |               |               | •          | _             | -           |          | -        | ZON   |
| <b>—</b> 7. 2   | infang be       | s Krie             | g <b>8</b>    | -             | -          | -             |             | -        | _        | 203   |
|                 | Soalition       |                    |               |               | , M        | anii          | e ft i      | 066      | ð.       |       |
|                 | v on · S        | Bran               | n foth i      | veiç          | ,<br>}     |               | • •         |          |          | 206   |
| <b> 9</b> . 9   | Kückjug t       |                    |               |               |            | paan          | 2           | -        | -        | 208   |
| <del></del> 10. | Der 20,         | Juniu              | <b>s</b> ''   |               | -          |               | •           | _        | _        | 211   |
| <b> 11</b> .    | Der 10.         | Mugu               | ft            | _ `           | -          | _             |             | _        | _        | 214   |
| <b>- 1</b> 2.   | Ende be         | r ges              | era e         | ben           | ben 9      | erior         | -<br>การในท | a        | _        | 219   |
|                 | •               | . <del>-</del> . • |               |               |            |               |             | Ġ.       | -        |       |

# 3mepter Abschnitt ber Revolutiones geschichte.

Die Beiten ber Republit.

#### Bierres Rapitel.

Der Rationalconvent.

|                                |            |              |                  | Beite |
|--------------------------------|------------|--------------|------------------|-------|
| 1. 1. Frantreid gur Re         | publit e   | rf lärt.     | Par-             |       |
| theyen im Convent              |            |              |                  | 221   |
| - 2 Ronig Eubwig XVI.          | gericht    | et -         |                  | 224   |
| - 3. Sturg ber Gironbe         | ·          | -            |                  | 227   |
| - 4. Der Terrorismus           |            | -            |                  | 233   |
| - 5. Rriegegefdichte. Grober   | una Ga     | nopen        | <br>ຮັບກຽ        |       |
| <b>~~</b> • • • •              |            | _            |                  | . 235 |
| - 6. Cuftine. Dumouries.       | Sálaát r   | on Tem       |                  | 238   |
| - 7. Umfchwung bes Kriegsgif   | ide Gian   | her Se       | Aveiden          |       |
| — 8. Dumourieg's Abfall. 236   | itera Bria | arasaidid    | i je e r i uje e |       |
|                                |            |              |                  | 244   |
| - 9. Fortsegung. Arieg wiber   | angiano,   | <b>Ponuu</b> | o uno            |       |
| Spanien                        | • •        | •            |                  | 246   |
| - 10. Bürgerfrieg in Frantreie | <b>5</b> - | -            |                  | 250   |
| - 11. Die Bendée .             |            | •            | • -              | 252   |
| - 12. Aufftand in Daffe. De    | rimum      | •            |                  | 256   |
| - 13. Die Conftitution von 179 |            | Robes        | Diette           | 1258  |
| 4                              |            |              |                  | 264   |
| - 15. Bürgertrieg Die Ben      | bée. Eno   | n. Aou       | fon .            | 269   |
| - 16. Meußerer Rrieg           |            |              | -                | 274   |
| - 17. Feldzug von 1794 -       |            | _            | •                | 275   |
| - 18. Fortfezung. Eroberung    | 64114      | _            | •                |       |
| - 40 Samtanna Onia in C.       | wortan     | 0-16         |                  | 282   |
| - 19. Fortsezung. Krieg in 3   | talien u   | nd wider     | <b>S</b> bor     |       |
| nien                           |            | •            |                  | 985   |

|                                                          | Seite.         |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| - 20 Der 9. Thermibor. Stury bes Schreckensfpftems       | - 287          |
| - 21. Berubigung ber Benbee. Schlag von Quiberot         | 294            |
| - 22. Der 1. Prairial. Stury ber Jatobiner .             | - 298          |
| - 23. Reue Conftitution. Der 13 Benbemiaire.             | • •            |
| Bieberermablung ber 2. Drittel. Soluf bes                |                |
| Convents                                                 | - 303          |
| - 24. Feldzug von 1795. Friede mit Aostana, mit          |                |
| Preufen und mit Spanien                                  | - 308          |
| - 25 Siege ber Deftreicher                               | - 313          |
| - 26 Englifder Rrieg. Ditt. Brittifdes Gees              |                |
| recht. Zustand Englands                                  | . 316          |
| - 27. Colonial : une Geefrieg                            | ., 82 <b>1</b> |
| - 28. Fortfezung. Bergebliche Friebens , Unterhandlunger | 325            |
|                                                          | •              |
| • ,                                                      |                |
| Fünftes Rapitel                                          |                |
| •                                                        |                |
| Gefdichten bes Dorbens und Ofte                          | n C.           |
| I. Soweben und Danemart.                                 |                |
| §. 1. Ermorbung St. Guftavs III Bernftorf .              | - 328.         |
| Il. Polen.                                               | - '            |
|                                                          |                |
| — 2. Reichstag zu Marschau 1788                          | - 331          |
| - 3. Die neue Berfaffung 1791                            | - 334          |
| — 4 Rufficher Krieg. 3 mente Theilung Polens             | - 338          |
| - 5. Betrachtungen                                       | - 344          |
|                                                          | - 346          |
| - 7. Aufftand der Poten. Roszi usto                      | - 348          |
| - 8. Dritte und endliche Theilung                        | - 358          |
| III. Ruftand und bie Pforte.                             |                |
| - 9. Summarium ber innern Welchichte bieler Staaten      | . 856          |

### Sed stes Rapitel.

#### Das Direttorium.

|                                                              | Seite          |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| 5. 1. Die 5 Direktoren. Lage Frankreichs bem Un ihrer Gewalt |                |
|                                                              | - 360          |
| - 2. Berfcworungen ber Jalobiner und ber Ropali              | ften - 363     |
| - 3. Finanzen. Manbaten                                      | - 365          |
| - 4. Fortfegung bes Arieges                                  | - 367          |
| - 5. Bona parte's Italifder Felbaug                          | - 369          |
| - 6. Rrieg in Zeutschland. Moreau                            | - 375          |
| - 7. Kampf um Mantua                                         | - 379          |
| - & Friede gu Tolentino mit bem Pabft. Cifalpin              | tide           |
| Republik                                                     | - 383          |
| - 9. Beitere Siege Bonaparte's. 1797 \$ ralimir              |                |
| friebe von Beoben                                            | - 385          |
| - 10. Definitio , Friebe von Campo formio -                  |                |
| - 11. Innewe Lage ber Republit. Der 18. Frui                 | - 050          |
| - Sumer ande me gebudeter Bet Tue Etfill                     |                |
| — 12. Fortsejung                                             | - 394          |
|                                                              | - 398          |
| - 13. Zug nach Aegupten                                      | - 402          |
| - 14. Schlacht von Abufir                                    | - 407          |
| - 15. Die Revolutionnirung Roms. Weitere Gew                 | ai <b>te</b> . |
| ftreiche in Italien                                          | - 409          |
| - 16. Revolutionnirung ber Och weig. Frühere                 | Bet:           |
| haltniffe                                                    | - 412          |
| - 17. Antaffe bes Bruchs. Eroberung Bern's -                 | - 415          |
| - 18. Delvetifde Republit. Bezwingung                        | ber            |
| fleinen Cantone. Bund mit Frantreich -                       | - 420.         |
| - 19. Der Friedenscongreß in Raftadt. Betrachtu              |                |
| - 20. 3 me pte Coalition wiber Frankreid -                   | - 43 <b>2</b>  |

- 21. Reapolitanifder Rrieg

morb

| in Reapel                                               | 443 |
|---------------------------------------------------------|-----|
| - 24. Befrepung Roms. Italien vollends erobert -        | 448 |
| - 29. Krieg in ber Schweiz. Schlacht ben Burich -       | 451 |
| - 26. Expedition gegen Sollanb. R. Paul trennt          |     |
| fich von ber Coalition                                  | 455 |
| - 27. Krieg in Megupten und Sprien. Bonaparte           |     |
| tehrt nach Frantreich zurück                            | 457 |
| - 28, Der 18. Brumaire. Enbe ber Direttorial,           | •   |
| regierung                                               | 460 |
| ,                                                       | •   |
| •                                                       |     |
| Sichentes Rapitel.                                      |     |
| - · ·                                                   |     |
| Die Confular-Regierung.                                 |     |
|                                                         |     |
| \$. 1. Die neue Berfassung                              | 467 |
| - 2. Bernhigung bes Reiches                             | 475 |
| - 3 Das Referve beer. Schlacht von Marengo -            | 478 |
| - 4. Krieg in Teutschland                               | 486 |
| — 5. Bergebliche Friedensunterhanblungen. Schlacht      |     |
| von Sobenlinben                                         | 488 |
| - G. Der Friede von gunenille                           | 492 |
| - 7. Beitere Friedensichluffe                           | 494 |
| — 8. Englischer Arieg. Eroberung Malta's und Megop-     |     |
| tens                                                    | 497 |
| — 9. Innerer Buftanb Englands. Bereinigung Ir-          |     |
| lanbs                                                   | 501 |
| — 10. Zwepte bewaffnete norbifche Neutralität. Englanbs |     |
| Krieg wiber Danemark. Geekonvention mit                 |     |
| Stuffand                                                | 504 |
| - 1                                                     |     |

\$2 Rrieg wiber Deftreich und Stufiland. Gefandtens

23. Siege ber Roalifrten in Italien. Gegenrevolution

436

441

Seite

|                                                                                                                    |          | 509               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| - 12. Zeutiche Geschichten. Reichsbeputationshauptichli                                                            | affe i   | 510               |
| - 13. Reue Berfaffung und Territorialeintheilung                                                                   | - !      | 515               |
| - 14. Bonaparte's Regierungsspftem                                                                                 | -        | 517               |
| - 15. Despotifche Machregein. Code Napoléon                                                                        |          |                   |
| - 16. Fortfezung. Lebenstängliches Confulat -                                                                      | -        | 523               |
| - 17. Ermorbung bes Duc d'Enghien. Erblid                                                                          | i e      |                   |
| Raifermarte                                                                                                        | •        | 530               |
| - 18. Urfachen bes neuen Krieges                                                                                   | -        | 535               |
| - 19. Fortfegung                                                                                                   |          | 53 <b>8</b>       |
| - 20. Bieberausbruch bes englifden gr                                                                              |          |                   |
| ges                                                                                                                |          | 542               |
| -                                                                                                                  |          |                   |
|                                                                                                                    | •        |                   |
| -                                                                                                                  |          |                   |
| •                                                                                                                  |          |                   |
| 0                                                                                                                  |          |                   |
| Dritter Abschnits                                                                                                  | <b>.</b> |                   |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                            |          |                   |
|                                                                                                                    |          |                   |
|                                                                                                                    |          | ) <b>.</b>        |
| Die Zeiten bes Kaiferth                                                                                            |          | ) <b>.</b>        |
| Die Zeiten bes Kaiserth                                                                                            |          | ) <b>.</b>        |
|                                                                                                                    |          | ) <b>.</b>        |
| Die Zeiten bes Kaiserth                                                                                            |          | <b>).</b>         |
| Die Zeiten bes Kaiserth:<br>Achtes Kapitel.<br>Bon Errichtung bes Kaiserthums bis                                  | u m f    |                   |
| Die Zeiten bes Kaiserth:<br>Achtes Kapitel.                                                                        | u m f    |                   |
| Die Zeiten bes Kaiserth:<br>Achtes Kapitel.<br>Bon Errichtung bes Kaiserthums bis                                  | u m f    |                   |
| Die Zeiten bes Kaiserth:<br>Achtes Rapitel.<br>Bon Errichtung bes Kaiserthums bis<br>Brande von Mostau.            | um f     | n                 |
| Die Zeiten bes Kaiserth: Achtes Rapitel. Bon Errichtung bes Kaiserthums bis Brande von Mostau.                     | u m 4    | n                 |
| Die Zeiten bes Kaiserth: Achtes Rapitel. Bon Errichtung bes Raiserthums bis Brande von Mostau.  5. 1. Einleitung   | u m 4    | m<br>546 ·        |
| Die Zeiten bes Kaiserth: Achtes Rapitel. Bon Errichtung bes Kaiserthums bis Brande von Mostau.  L. Einseitung      | u m 4    | n                 |
| Die Zeiten bes Kaiserth:  Achtes Kapitel.  Bon Errichtung bes Kaiserthums bis Brande von Mostau.  L. Einleitung    | u m d    | m<br>546 ·<br>549 |
| Die Zeiten bes Kaiserth:  Achtes Kapitel.  Bon Errichtung bes Kaiserthums bis Brande von Mostau.  5. 1. Einseitung | u m i    | 546 · 549         |

|                 |             |          |         |         |        |               |        |               |    | Beite       |
|-----------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|--------|---------------|----|-------------|
| <b>—</b> 5.     | Anfang      | bes R    | riegs : | wiber   | Deftr  | ei <b>d.</b>  | Der    | <b>S</b> ála  | g  |             |
|                 | von U       | •        | -       |         | • 、    | -             | •      | -             | -  | 56 <b>1</b> |
| <b>—</b> 6.     | Schlacht.   | ber) ¥   | ufter   | lij.    | Das    | Beneh         | men 9  | Preuße        | ns | 56 <b>5</b> |
| <del> 7.</del>  | Der gri     | ede t    | on      | Pre     | bur    | g             | -      | -             | •. | 568         |
| 8.              | Folgen be   | ffel ben | . In    | bire    | ftet   | Rei           | ф. ş   | Bieber        |    |             |
|                 | errichti    | ing bei  | : Abei  | s - W   | űrden  | unb           | Majo   | rate          | •  | 570         |
| <del></del> 9.  | Abichaffur  | ng des   | repub   | lifanif | chen I | Ralenb        | ers i  | Bollen        | ,  |             |
|                 | bung        | bre e    | pfrem   | 6 .ber  | Des    | potie.        | Rai    | ferlich       | e  |             |
|                 | Univer      | fitåt    | •       | •       | -      | •             | -      |               | -  | 575         |
| <b> 1</b> 0.    | - Raiferlie | hes F    | amilie  | n = Si  | atut.  | Syfte         | em be  | r Prd         | 3  |             |
|                 | ponder      |          | •       | •       | -      | •             | -      | •             | •  | 580         |
| - 11.           | Beranber    | cungen   | in X    | eutf    | ďβία   | n b           | -      | -             |    | 582         |
| - 12.           | Der R       | hein     | bunb    |         | -      | -             | -      | _             | -  | 584         |
| <b>–</b> 13     | Mediatif    | irung    | •       | •       | -      | -             | -      | •             | -  | 588         |
| - 14.           | Souvera     | inetåt   | •       | _       | •      | -             | •      | -             | •  | 59 <b>1</b> |
| <del> 15.</del> | Preuß       | ifde     | r A     | rieg    | . G    | <b></b> flact | bep    | 3 en          | 1  |             |
| •               | und X       | erst     | ã b t   | •       | -      | •             | •      | -             | -  | 59 <b>3</b> |
| <b> 16.</b>     | Folgen be   | r Sđ     | ladyt   | -       | -      | -             | •      | _             | •  | <b>599</b>  |
| - 17.           | Fortfegur   | ıg. S    | Ruff    | if the  | r A    | rieg          | . е    | <b>d</b> ladj | t  |             |
|                 | ben 90 1    | ilt u.   | £ 8     | triebe  | mit (  | Sachs         | a.     | -             | -  | 602         |
| <b>— 18</b> .   | Shlact      | von 🖁    | ri et   | lan     | b      | • (           | •      | -             | -  | 605         |
| <b>— 19</b> .   | Friede gu   | Til      | sit     | •.      | -      | -             | •      | -             | •  | 608         |
| <b>- 20.</b>    | Das Co      | ntin     | enta    | 1:0     | nft e  | m             | •      |               | -  | 612         |
| <b>— 21</b> .   | Seefrieg.   | Søji     | acht r  | on X    | raf    | alga          | r      |               | -  | 616         |
| <b>— 22</b> .   | Revolutio   | n von    | Do 1    | ning    | 0      | -             | -      | -             | -  | 619         |
| <b>—</b> 23.    | Fortfezun   | g. X     | ouss    | ain     | t &0 1 | 10 ex         | ture   | •             | -  | 624         |
| - 24.           | Bonapar     | e's Ur   | iterne  | hmung   | gege   | n Dot         | ningo  |               | -  | 628         |
|                 | Das Reie    |          |         | •       | •      |               |        | -             | -  | 631         |
| 26              | Spanif      | de a     | sefájid | ten.    | Ginle  | itung         |        | -             | -  | 634         |
|                 | Der Frie    |          |         |         |        |               | ntaine | bleau.        |    |             |
|                 | Der Pr      |          |         |         |        |               |        |               |    |             |
|                 | Bater t     |          |         | •       | •      |               | •      | -             | •  | 638         |

|                                                       | Seite       |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| - 98. gludt bes Portugieli fden Bofes nad             |             |
| Brafilien. Revolution von Aranjuez -                  | 644         |
| - 29. Berhandlungen in Bayon n e. Thronentsagung      |             |
| bes bourbonifchen Saufes. Ronig Jofeph                |             |
| Rapoleon                                              | 648         |
| - 30. Die Erhebung ber Spanischen Ration. Betrache    |             |
| tungen                                                | 653         |
| - 31. Die Schlacht von Baylen                         | 660         |
| - 32 Folgen des Sieges                                | 66 <b>3</b> |
| - 33. 3wepte Rriegsperiobe. Congref von Erfutt        |             |
| — 34. Siege Rapoleon's                                | 669         |
| - 35. Dritte Periode. Schlacht von Talavera           | 673         |
| — 36. Berfclimmerung ber Spanischen Angelegenheiten - | 67 <b>7</b> |
| — 37. Bierte Periode. Die außerorbentlichen           |             |
| Cortes                                                | 680         |
| - 38. Betrachtungen. Die neue Berfaffung              | 683         |
| - 39. Siege Bellington's. Die Franzosen aus           |             |
| Spanien vertrieben                                    | 687         |
| - 40. Ameritanische Geschichten                       | 691         |
| - 41. Die Rordameritanischen Frenftaaten              | 695         |
| — 4D. Fortsezung                                      | 698         |
| — 43 England                                          | 700         |
| - 44. Fortlezung. Eroberungen in Oftinbien            | 708         |
| - 45. Der vierte Deftreichifche Krieg. (1809)         | ,           |
| Sein Charafter Deftreich. Berwaltung, Finangen 20.    | 713         |
| - 46. Segenseitige Streitfrafte Die Ochlacht von      |             |
| Edmith I. Bien erobert                                | 718         |
| – 47. Die Schlachten von Aspern und von Wage          |             |
| tam                                                   | 724         |
| — 48. Baffenftillftand von Inaim. Friede von BB fen   | 728         |
| — 49. Rebenpärthien bes Kriegs                        | 730         |
| - 50. Unternehmungen ber Englander                    | 736         |
| - 51 Mpffifche und Schmedifche Geschichten            | 7 <b>37</b> |

| <b>MO</b>                                            | · Seit          |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| - 52. Rapoleon's Bermablung mit m                    | A 44 4"         |
| Course von Destreich. Geburt bea                     | . <b>2</b> . 3. |
| nigspon Mom"                                         |                 |
| - 53. Einverleibung bes Rirchenstagte Poneten        |                 |
| - 54. Reue Gewaltstreiche. Ginverleibung             | non             |
| Polland. Von Wallig                                  | <b>=</b> /6     |
| - 55. Ginverleibung ber Sanfeftab te, mit ben        | · - 748         |
| weier und Elbe : Mündungen                           | 200             |
| - 56. Urfachen bes Rriegs mit Ruflanb                | - 702           |
| - 37. Stuftungen und Bandniffe -                     |                 |
| - 58. Der Rrieg. Mapoleon's Gingug in m              | - 758           |
| fau                                                  | ,               |
|                                                      | - 763           |
| ; ·                                                  |                 |
| Á                                                    |                 |
| - Rennies Kapitel.                                   |                 |
| <b>**</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • •        |                 |
| Bon bem Branbe Mostau's bis gum zwe                  | vten Da         |
| , The Brieven und gur Stiftung ber bi                | liliaen         |
| A llianzi                                            |                 |
| •                                                    |                 |
| 1. 1. Brand von Mostau. Radjug und un                | terė            |
| gang des großen Heeres -                             | - 767           |
| - 2. General Dort. Die Erbebung Preiffens            | - 77 <b>3</b>   |
| - 3. Der Bund von Kalisch                            | - 776           |
| - 4. Reue Siege Rapoleon's. Unterhanblungen in Di    | od.             |
| ben. Schweben und Deftreich wider Frantre            | id - 778        |
| - 5. Der "beilige Rrieg." Schlacht b                 | 44 - //0        |
| Beipzig. Bertrag von Rieb. Soll                      | - <del></del>   |
| bon Panau -                                          |                 |
| - 6. Bentritt ber Rheinbunbesfürften jur großen Mlia | - 782           |
| - 7. Beitere Rriegsbegebenheiten                     |                 |
| - 8. Reue Alffungen Rapoleon's Friedensverhandlu     | - 790           |
| - 9. Ariea auf bem Roben Gunteniste                  |                 |
| - 9. Arteg auf bem Boben Frantreichs -               | - 800           |
|                                                      |                 |

|                                                |        |            | e  | Seite      |
|------------------------------------------------|--------|------------|----|------------|
| - 10. Conferenzen gu Chatillon. Be             | rtrag  | ñod        |    |            |
| Chaumont. Die Spanier in                       | _      |            |    |            |
| Paris erobert. Rapoleon                        | -      |            |    |            |
| desentfest                                     | - ,    | •          |    | 803        |
| - 11. Lub wig XVIII. Die Charte. Beti          | raditu | naen       |    | 807        |
| - 12 Inhalt ber Charte                         | -      | -          | _  | 812        |
|                                                |        | , <b>-</b> | -  | 813        |
|                                                | _      |            | _  | 815        |
| -15. Radtehr Rapoleon's von                    |        | ۵          |    | 818        |
| - 16. Ichtserflärung ber Machte wiber Ihn      |        | _          | _  | 822        |
| -17. Craenerung bes Kriegs. Mura               |        | GE ATT     | _  | ~          |
|                                                |        | Qui.       |    | 825        |
| Shlacht von Baterloo                           | -      | •          | -, |            |
| -18. Rapoleon wird nach St. Selena g           | eführt | ;          | •  | 828        |
| -19. Der zwente Parifer griebe-                |        | • `        | -  | 831        |
| - 20. Der beilige Bunb                         | -      | -          | -  | 835        |
| - IL Der Biener . Congreß -                    | -      |            | -  | 839        |
| - 2 Rufland. Preußen. Polen -                  |        | •          |    | 844        |
| - 23. Deftreich. Stalien. Rieberlanbe          |        | •          |    | 848        |
| - 24. Urbrige Staaten u. a. Beftimmungen       |        | _          | _  | <b>851</b> |
| - de de la |        | -          | _  | 855        |
| -25 Der teutiche Bunb -                        | -      | -          |    |            |
| - 26. Fortsezung. Insbesondere vom Art. 1      | 4.     | <b>-</b>   | -  | 859        |

- 27. Shlußbetrachtung

# Allgemeine Geschichte

Dritter Banb,

wicher die Geschichte bom Anfang ber frangofischen Revolution, bis auf die neueste Beit enthalt.

a. Motted Ster Bb.

# Allgemeine Geschichte

ber

#### neuesten Zeiten.

(Dritter Beitraum ber neueren Geschichte; neunter Beitraum ber gesammten Beltgeschichte.)

Sefcichte vom Anfang ber frangösischen Revolution bis ju bem zwenten Parifer. Frieden und ber Stiftung bes beiligen Bundes.

(Bom Jahr Chrifti 1789 bis 1815.)

Einleitung.

§. 1.

Reine größere, ja taum eine gleich große Begebenbeit in der Beltgeschichte als die französische Revolution. Die Gründung und der Umsturz der alten Beltreiche, der Mittelasiatischen, des Wacedonischen, des Römischen sind zwar geräuschvoll eingetreten, und weithin wir-

fend, den Buftand mehr als eines Erdtheils nach wichtigsten Begiebungen umwandelnd, für eine fpate Folgezeit bestimmend gewofen. Aber mehr nur durch phyfifche Rrafte, als burch jene bes Beiftes, murben fie bervorgebracht, und in fofern bas legte, boch nur burch jene bes Berftandes und im Intereffe gemeiner Raub ., Ruhm . ober Berrichergier, nicht aber burd moralisch e Grunde, nicht durch die Dacht ber 3 de en. Bey der Stiftung der Mohammedanischen und Sildebrandis fchen Beltherrichaft und ben ten Rreuggugen feben mir gwar ideale Triebfedern obwalten; aber es find jene bes Kanatismus und bes Aberglaubens. Die Einführung bes Chriftenthums endlich, fo wie die großen Erfindungen ber Buchftabenfdrift und ber Bucherpreffe haben gmar vielfach bie Belt verandert; aber theils nur leife und allmählig, theils verschlungen mit manchen andern Ereigniffen, welche ber Strom ber Zeiten beranwälzte. frangösische Revolution dagegen hat urplöglich und allgewaltig den Erotheil erfchuttert, auf dem fie geboren ward; sie hat auch nach allen übrigen ibre Donner geschleubert, und auf dem gangen welthistoris fchen Schauplag ift, feit ihrem Entfteben, fast fie allein ber Gegenstand ber Betrachtung.

Rur eine Ummalgung mag diefer neuesten verglichen werden, — bie Reformation. Auch biefe war bas Rind ber Ibeen einer jur Mundigfeit bermitigenden Zeit, ein Kampf der Freyheitslust und bes lichtes gegen Geistesbeschränkung, gegen anmassende Selbstsucht, Engherzigkeit und finstere Tyransen, Auch sie bat den Erdkreis vielsach bewegt, hrunde und Gegner, hier mit Begeisterung, dort mit wider Leidenschaft, erfüllt, Großtbaten und Verwbrisen ohne Maaß erzeugt, und durch Werkebribeit wieler Anhänger, mehr noch durch die Reaktion der Feinste, einer dem ursprünglichen Geist sehr widersprechenden kui genommen; auch sie endlich ist durch Macht und Dinterlist der Gegner um einen großen Theil der Eroberungen gebracht worden, welche sie früher zuwacht hatte, oder zu machen geeignet scheie.

Aber ben so vielseitiger Aehnlichseit der benden großen Umwälzungen behauptet jede doch einen eigenen Sparafter, und zeigt die französische zumalschund gewaltiger im Kampf, schneller im Fortschritd md anfänglichen Triumph, aber schwerer bedrängt im nachgefolgten, zum Theil selbst verschuldeten Umsschwung. In der Ratur der Triebsedern und des Zeitgeistes hier und dort liegt der Schlüssel solcher Berschiedenheit.

#### **5.** 4.

Bepde Revolutionen giengen vom Bolt, von in Maffe der Nation aus, nicht von den Inters ihn Einzelnet oder vom bloßen Gieg einer Fals

tion. Revolutionen ber legten Art - wie Gultanenfturg und Dynaftienwechsel - find ungablige vergeichnet in ben Blattern ber Geschichte, beren Couren die nachftfolgende Beit wieder verwischt, beren Sturm taum Die Dberflache bes Bolfelebens bewegt hat. In andern, ob auch tiefer gebenden, nahm bas Bolt nur leidend, und zwar meift auf einförmis ge Beise, Theil. Die Reformation ber Kirche und bes Staats bagegen, welche ben & :fang ber neuen und ber neuesten Beit bezeichnen, baben ibre Burgel, ihre bewegende Rraft, fo wie ihr Biel. im Bolte felbst gehabt ; fle wirften daber bende umfaf. fend, tief und dauernd. Aber bag diefes Biel bier ein politisches, bort ein firchliches war, mußte bestimmend auch fur ben Geift, Bang und Erfolg ber benden Umwälzungen fenn.

Eine politische Revolution, wie die französische, wäre im sechszehnten Jahrhundert un möglich geweisen. Der dritte Stand, oder die Ration, ermangelts damals noch der Erkenntnis, ja der Ahnung seiner Rechte, auch war der Zustand der Gesellschaft, ol auch rechtlich und est stigt, doch der That nad erträglich; und selbst die Bauern, obschon schwei gedrückt durch die Last der Pörigkeit, waren ebei dadurch theils auch knechtisch an Gesinnung geworden theils verschont geblieben von Anforderungen de Staatsgewalt. Rur religibse Ideen — da sie sus dem Glauben haften, welcher die Gabe auch

der mindest Gebildeten seyn mag, konnten jene Masse in Bewegung sezen. Dagegen wurden die Interessen der Religion oder des Kirchenglaubens die Biller des sinkenden 1sten und beginnenden 19ten Jahrhunderts schwerlich in große Bewegung gebracht baben. Dafür aber sprachen jene des bürgerlichen und politischen Justandes, verdeutlicht durch die vorangeschrittene Geistesbildung und süblbar gemacht durch die surangten bruchte Regierungsgewalt, jest den Eiser der Bolefer au.

Doch schwerer bleibt immer, die Masse für ein volitisches Spstem zu entzünden als für ein kirchliches. Rur Benigen ist als Frucht des Talentes und des ernsten Studiums, das Wissen, die sestengemurzelte Ueberzeugung verlieben. Der Allermeisten Theil ist blos das Glauben, und ohne Unterwerfung unter höhere Autorität bleibt jeder Glaube schwansend. Wohl mag geschehen, daß ein zanges Wolf im Gefühl der Roth übereinstimme, weit seltener aber im Bertrauen auf ein Peilmitstel.

Bas die Reformation begehrte, war weit einfacher, naberliegend und zu gewähren weit leichter, als was die Revolution. Glaubens und Geswiscusfrenbeit, Reinigung ber Kirche von eingeriffenen Rigbranchen, felbst die Gründung neuer Kirchen, falls die Berbesserung nicht allgemein gestel, war

fonnenflares Recht , und mochte flatt finden obne Umftaltung bes Staates, rone Berwirrung ftaatsburgerlicher Berbaltniffe, ohne Berminderung bisberis ger Fürften und Adels : Rechte, ohne Storung irgend eines Befigftandes ber Privilegirten, jenes ber Priefter ausgenommen, deren Furchtbarkeit jedoch ein glaubiges Bolf vorausfest, und niemals langer bauern fann als die allgemeine Furcht. Dagegen erflarte die frangofifche Revolution fed ben Rrieg, den Bertilgungsfrieg allem biftorischen und befonderen Recht, welches nicht in Ginflang ftunde mit jenem der Bernunft und ber Gefammtheit; fie rief in die Schranten alle Gewaltigen, alle Privilegirten, alle auf bestehende Ginfegungen, auf Bertommen, auf gelungene Unmagung Pochenden, und erregte alfo wider fich den drepfach furchtbaren Bund bes Thrones, bes Altars, und ber vielarmigen Arifto-Die Billführherrschaft entseste fid vor der 3bee bes Gefeges, ber Stolg vor jener ber burgerlichen Gleichheit , Borurtbeil , Befchranttheit , Lichtichene vor bem angefündeten Reiche ber Bernunft. Es galt die Entsagung auf toftbares Erdengut, auf Machtvollfommenbeit, auf Erbebre und Erbgewalt, Familienglang, Leibherrlichkeit, auf behaglichen Borsupfang der Gefellichafteguter, auf taufendfaltiges Borrecht und Befrepung von gemeiner Laft. machten ben den auf Geite ber Revolutionnars fich frube jeigenden Spuren ber Leidenschaftlichkeit und Uebertreibung, auch wahre Rechte, wohlbegrundete Aufpruche, heilfame Einsezungen gefährdet, unter den Trummern des historischen Rechtes jeder Bestistand, nud mit demfelben Glud und Rube der Bölfer besgraben, es mochten die mangelhaften Geseze durch milbe Gesezlosigseit verdrängt werden.

Mus folden - freplich meift felbstfüchtigen boch mm Theil auch lauteren - Grunden erflart es fich, tag nicht Giner ber Gewaltigen ober Gelbitherricher Europa's, nicht eine ber bestehenden Regierungen, nicht eine Rlaffe ber Privilegirten ber Revolution fich anfolog, fondern fast alle Machthaber, fast alle Abelichen in ganz Europa — die Lafapette's, Roailles und ihnen abnliche vereinzelte Edle abgerechnet, - und die Daffe ber Briefterschaft in allen gandern ihr feindlich entgegen traten; daß vor dem Daß gegen Renfranfreich alle alten Leidenschaften und Intereffen verftummten, und ber Turfifche Gultan, ber Rais fer von Rufland und ber Romifche Babft fich bruderlich vereinten jum Sturg der Republik. Erft wat, als diefelbe durch ihre alleinige Rraft fcon ficgreich geworden, naberten fich ihr - meift aus ichnoder Politif - einige Bofe und folgten allmählig die übermundenen, gedemuthigten, ober auch neugeschaffesen Regierungen ber jegt entschieden prapotenten Racht. Doch begten, trog ber icheinbaren Musfob. nung, alle alten Berricherhaufer und ber gebeugte Erbadel formabrend bittern Groll gegen die Siegerin, febnfuchtsvoll eines Umschwungs als der Lofung jum Abfall barrend.

Richt alfo in ben Tagen ber Rirchenverbeffes Diefelbe bat icon bemm Beginnen fic Des Schuges mehrerer Fürften und ber begeisterten Liebe vieler Berren vom Abel erfreut; fie bat Ronige unter ibren Rampfern gegablt, und - man tann es nicht laugnen, fo wenig erhebend die Bemertung ift aus folder Befreundung mit ben Gewaltigen und mit berfelben oft gemein irdifcher Politif nicht minder mirtfame Mittel bes Triumphs, als aus der Rraft der Ideen gezogen. Die Reformation bot ben Teutschen Rurften willfommene Baffen bar, gur Behauptung ber Gelbstftandigfeit gegen ben Raifer. Anderen verlieb fie durch fluge Benugung Land und Gold. Alle Feinde bes gefürchteten Daufes Deftreich ehrten fie als Bundegenoffin, und fie bestach überhaupt Die Regenten burch bie ihnen bargebotene Rirchengewalt.

Dazu kömmt, daß die der Reuerung abholden herrscher damals weit weniger Mittel hatten, sie zu unterdrucken, als jezo. Die tausendäugige und tausendsarmige Polizen ist erst eine Ersindung der neuern Zeit, und stehende heere von einer die ganze Bolkstraft überwiegenden Stärke sah man gleichfalls in Luthers glücklichen Tagen nicht. Da mochte sich, was dem Verstand, dem Gemüth, dem Bedürfnis einer Nation entsprach, im Stillen entsalten und unbemerkt erstarken; wogegen jezo Gesühl und Recht,

Ucherzeugung und Bedürfniß mit Argusaugen gehütet, und jete Lebensäußerung derfelben, sohald fie miß-fällig ift, geachtet, ja im erften Reime erftidt wird.

Endlich tam ben Streitern der Reformation gu fatten die bobere Begeisterung, welche ans religiofen, verglichen mit politischen Ibeen, quillt. In Rampfer fur religiofen Glauben bat ben Dimnel, die Seligfeit jenfeits bes Grabes vor Augen. Darum icheut er naturgemaß, icon aus Gelbftliebe, tas Opfer bes irbischen Lebens nicht, und wird unüberwindlich durch Todesverachtung. Der Bertheibis ger eines pobitischen Spftems bat bas ir bifche Blud jum 3wed, und tann fein Leben wohl aus beroifder Gefinnung, bod nicht aus Gelbft: liebe bingeben gur 3mederreichung. Rur große Charaftere alfo, b. f. nur auferit 28 enige, werden bier ju folder Dingebung geneigt fenn , mabrend in Religionstriegen auch die gemeinern Raturen dem Sowert und der Klamme trozen.

In einem weichlichen Zeitalter aber gebert jum Leben auch die Bequemlichteit des Lebens und die Befriedigung der Sinnenluft. Man unfest sich vor dem Opfer des Vermögens, wie vor jemm des Lebens. Die Unabhängigkeit des Charakters weicht also der Dienstbestissenheit gegen Zeden, der gehen und nehmen kann. Sich fügen, um Gunst bublen, zum Unrecht schweigen, gilt für Pflicht des hmilienvaters oder der Selbsterhaltung.

#### **S**. 3.

Dag nun unter fo vielfach nachtheiligen Umftans ben und gegen bie Macht aller Gewaltigen bes Erd. theils gleichwohl die Revolution triumpgirte, und baf fie gulegt nur burch bie Bermeffenheit ihres eigenen Bauptes, und burch bas Berhangnig, - nicht burch ber Begner Starte - ben Untergang fant, geigt wohl, daß ihr Urfprung tiefer gewefen , als nur bie Freymaureren \*) und das lofe Schriftenthum, dag nämlich die allgemeine Scillofigteit. bes burgerlichen Buftanbes und bas die Ration burchdringende Gefühl berfelben fie erzeugt babe. Aber, daß auch beute noch, nachdem fie durch ihren eigenen ichredenvollen Bang fich felbft ben vielen ihrer Freunde um den Credit gebracht, nachdem fie die vollendetfte Riederlage erfahren und in Europa ihre fammtlichen Festen und Baffenhäuser verloren bat gleichwohl die Berricher bes Erdtheils, vereinigt im ben furchtbarften Bund, welcher jemals gewesen, Die Doglichfeit ibrer Bieberfebr angfroll abnen, und, mit hintansegung aller übrigen bringend geforbertem Gorgen und fostbarften Intereffen, nur bieber ibrem Spaberblid, ihre Waffenruftung, ihre innere und außere Politif richten ju muffen glauben, bieß ift

<sup>\*)</sup> Mounier, de l'influence attribué aux Puilosophes, aux Francmacons et aux Illuminés sur la revolution de France. (gegen Barruel.)

ein lautes Eingeständniß des noch fortbauernben Berderbniffes des gesellschaftlichen Bustandes, welchem aber abzuhelfen, und somit auch die Duelle der Revolution zu erstiden, hier die Renntniß oder Fähigfeit, dort der Wille zu sehlen scheint.

Freylich haben neben dem allgemeinen Gefühle ber Roth, neben der Unerträglichkeit des alten Zustandes noch andere Ursachen eingewirkt auf den Ausbruch, den Gang und die Richtung der Revolution; so wie einst das anerkannte Berderbniß der Kirche war der Pauptgrund der Reformation gewesen, jesdoch Erstarkung und Sieg ihr nur durch den Zusamswenfluß von mancherlen Nebens Umständen geworden sind. Ohne solche Gunst der Umstände hätte sie mösgen im Keime erstickt, das Kirchenverderbniß vielleicht für Jahrhunderte besestigt werden.

Die Kenntnis der Ursachen, welche die große Umwälzung unserer Tage erzeugt, großgezogen, zum Triumph, zur Ausartung und zum Rudgang geführt haben, sodann die Würdigung der Dauptbegebenheit selbft, ihres Charafters und ihrer Erfolge im Allgemeinen und Besondern ist vom höchsten, allumfassenden Inderesse. Denn an diese mächtige Revolution rechen sich mittelbar ober unmittelbar saft alle neuerken Schicksale und gegenwärtigen Verhältnisse aller Bölter auf Erden. Was nicht mit ihr zusammen-bängt, kann vergleichungsweis nur einen Geitenblick

ansprechen. Die Geschichte ber frangbilichen Revolustion ift Die Welthistorie ber neuesten Beit.

### S. 4.

Aber die Darftellung Diefer Geschichte bietet Schwierigfeiten bar, wie feine andere im gangen Laufe ber Zeiten. Schon die ungeheure Maffe ber bentwürdigften, außerordentlichsten Ereigniffe und Die betäubend ichnelle Folge berfelben, verwirrt ben Blid, und ber Rühnste muß erschreden vor ber bertulischen Arbeit ihres Cammlens, Prufens, Ordnens, und mehr noch vor den bobern Forderungen einer, folden Sachen und Perfonen als bier ju fchilbern find, murdigen bistorischen Runft. » Man bente fich, alfo fprach ein Meifter \*) fcon nach Berflug mur der erften gwölf Jahre der Revolution vom 14ten July an bis jum 18ten Brumaire, foviele berühmte Tage, an deren jeden fich eine volle Geschichte fnupft! Bon jener erften Bufammentunft ber Notablen an bis auf bas Rumpfparlement au St. Cloud alle die verschiedenen Berfammlungen, die mit wilder Ruhnheit, von Parthenentampf gerriffen, von Ranten aller Art umftridt, jum Theil unter feindlichem Ranonendonner an dem gefährlichen Erperiment der politifchen Biedergeburt Frankreichs arbeiteten! Die Rriege der vierzehn Armeen

<sup>\*)</sup> Poffelt. Europ. Annalen. 1802.

ber Republit, beren jeder fo reichen, fo eigenthumlichen Stoff ju einer Beschichte bietet! Die ros manhafte Bendee, fo oft mit Feuer und Schwert und Bellen vertilgt und immer wieder aus ihrem Grabe erftebend! die Revolutionen von Sol land, Selvetien, Mailand, Genua, Benes dig, Rom, Reapel! Die Megnytische Erpes bition, ben Colonial : und Seetrieg! Ber founte alle Die einzelnen Rubrifen bergablen, die alle Stoff zu einer eigenen Gefchichte gaben? - Und was ift nun erst das ungeheure Gange ? c . . . Was it ce erft jegt, fegen wir hingu, ba feitbem meitere mangig Sabre Umwalzungen auf Umwalzungen gebanft, und neue Rriege abermaliger Coalitionen den foredlichften Rampf über alle Lander geführt haben, bas Republitanifche Frantreich gum Raiferreich, und fein Gewaltsberricher gum Dittator bes Festlandes geworden, endlich aber das feloffale Gebaube unter bem Beben bes Erdtheiles eingestürgt, und nochmals eine gang neue Ordnung ber Dinge in bepben Belen entstanden ist? - Dann wird ber Mann Framen, & fabrt Poffelt fort, » ber biefen langen Eredlichen Rampf der Mennungen und der Baffen, Diet unendliche Gewühl jum Theil nie jupor erlebter Begebenheiten, bieß ben Blid verwirrende Gemifc Derpismus und Barbaren, von wilder Frenheits: elet, und feigem Berfinten einer gangen großen Rabald unter ben, bald unter jenen Treiber, Diefe

aus ihren Angeln geriffene und wieder ganz nen zufammengesete Welt, die so stolz angefündigten, durch
ben fürchterlichsten Krieg bebattleten, und, dem Ausschlag des Kriegs zum Troz, vernichteten — oder
verzögerten? — Bestimmungen des Menschengeschlechts, in Einem befeelten Gemählde darstellen wird? « —

In unferer Zeit wird er noch nicht tommen. Die großen Ummalzungen in der Geschichte, fo wie die großen Gegenstände in der Ratur fonnen nur von einem entferntern Standpunft überschaut werden. Bon ber Rabe geseben, stellen fich mobl Gingetheiten, nicht aber ihr gegenseitiges Berhaltnif, nicht die mabre Gestalt bes Bangen bar. Ueber bie frangofifche Revolution find bis jest meift nur Stimmen ber Parthepung, ber Befangenheit durch Intereffe ober burch Leidenschaft erflungen, noch übertonen fie der Babrbeit leifen Ruf. Unermeflich ift bie Aufgabe ber Rritif. Biele Beugen muffen noch abgebort, ungablige Dunkelbeiten aufgehellt, Charaftere und Thaten ftrenger gepruft, ju richtigen Theilgemablben jufammene getragen, und bann erft bie Schilbefung bes Gans. gen versucht werden. Diegu ift aber die Arbeit noch mehr als eines Gefchlechtsalters nothig, und muffen por allem rubigere und - frepere Lage erware tet merben.

Lagt uns es unumwunden gestehen und beklagen : fo reich der Borrath von Materialien, so bell beleuchtet

leuchtet bereits manche ihrer einzelnen Purthien find, bie Beit ift noch nicht gefommen, in welcher eine getreue Geschichte ber gangen Revolution fonnte und burfte geschrieben werden. Go lange ber Sturm terfelben brauste, brobte Mechtung bemjenigen, wel der dieß = Dber jenfeits ihrer Bebietsgrenze ges gen fie ober fur fie ju ichreiben magte; und als Repeleon feinen Berricherftubl über bas Guropaifche geftland feste, mard felbft bas Geufgen ber gebore benden Bolfer unterbrudt. Doch fammelte fich in ten Parthenfdriften ber erften Beriobe eine Maffe bifterifden Stoffes, welcher gegenseitig beleuchtend und ber Läuterung durch eine fremmuthige Kritit empfange lich ift. 3a felbft in ber zwenten Beriode mochten noch aus Rugland, fpater wenigstens aus Brittannien, Die Stimmen einer fregen Beurtheilung soer boch einer Opposition ertlingen. In ber neues Ben Beit aber ward burch Machtgebot über gang Europa eine politische Doftrin verfündet, welcher alle Beschichte und alle Philosophie bienen foll. jest an befteht Die Geschichte unseres Belttheils blos aus officiellen Rundmachungen, aus Deflamationen ber Panegpriften, und bochftens aus einigen vereinsetten Aussagen ichuchtern auftretender Beugen. Golde Klage foll keineswegs eine Anfeindung jener politifden Lebre fenn. Den Staatenlenfern ftebt bas Ermeffen barüber gu, welche positive Festsegungen bie Rathe ihrer Boller beifche. Bir fagen blos, baß n. Rotted 9ter 93b.

bie Geschichte nicht Dienstmagd seyn tonne eines politischen so wenig als eines kirchlichen Systems, und
baß » die Wahrheit sich blos auf den Sarg der Ronige seze. — Gleichwohl wird es einst eine Geschichte unserer Tage geben; und wenn in Europa
ste nimmer erscheinen darf, so wird Amerika sie
schreiben.

# Duellen.

#### S. 5.

Burde der Geschichtschreiber der altern Zeiten vielsach durch Mangel an Quellen oder durch Dursetigseit der vorhandenen Rachrichten in seinen Foxsschungen gehemmt; so wird er dagegen in der neuen und neuesten Zeit durch ihre Unermeßlichkeit in Verswirrung geset, sa überwältiget. Zur Abhörung aller Zeugen auch nur für einzelne Jahre wäre mitunter die Arbeit eines Menschenlebens vonnöthen; es thut daher noth, sich auf die Haupt-Zeugen, und welche die größeren Parthien ausbellen, zu beschränken. Ein Berzeichnis mit blos summarischer Charakteristis auch nur der interessanteren Bücher, Schriften, Sammlurzsen aller Art über die Geschichten der lezten 36 Jahre, würde ein dicks Buch füllen. Mit Beziehung ausf jenes, was schon im sten Band dieser allg. Gesch.

<sup>\*) 6. 4 - 6.</sup> 

über die Quellen und Sulfsmittel der neuen Geschichte bemerkt worden; fo wie auf unsere früheren Andeurtnigen (Einl. S. 4.) über die Schwierig teit der neue ften Geschichte, stellen wir blos die vprzüglicheren und zumal allgemeineren Quellen hier zur leichtern Uebersicht zusammen.

Dieber geboren zuwörderft die Sammlungen von Staatsichriften, mit Inbegriff ber politis ihm Journale und Zeitungen, als:

Gazette nationale ou le Moniteur universel, fast vom Anfang der Revolution (vom 2sten Rov. 1789) bis auf die neuesten Lage fortstensend, mag als die reichste und in mancher Beziestung auch zuverläßigste — nur wegen ihres ungesteuren Umfangs den Forscher ermüdende — Quelle der Revolutionsgeschichte betrachtet werden, eine Anseinanderreihung nicht nur der Grundsäge, Lendengen mid Deklamationen der sedesmaligen Machthaber und Jaktionen, sondern auch der Aktenstücke ihres wirklichen Thuns und Wirfens, sonach bistorischer Monumente selbst, ein getreuer Spiegel der vielsach wechsselnden inneren Zustände Frankreichs und seiner Verzeichnung von Daten und Dingen.

Reben diefem wichtigsten unter ben Zeitblättern, bieten auch die übrigen, in fortschreitend vermehrter Bahl erschienenen, theils ber Fahne ber jeweiligen Regierung ober ber Opposition ober einer besondern Parthey folgenden Zeitungen und Journale nicht nur in Kranfreich felbst (wo theils in ber frübern, theils in ber jungften Beit ber Redacteur, bas Journal de Paris, ber Censeur européen, der Constitutionel, das Journal des débats ein ausgezeichne tes Intereffe ansprechen), fonbern auch in England, (mo bie Times, ber Courier, bas Morning Chronicle u. v. a.) und in andern Staaten (in Teutschland vor allen die allgemeine Zeis tung, dann aber auch bie verfchiedenen Dof : und Staatszeitungen, welche uns, wenn auch nicht immer getren über die Begeben beiten, boch über den jedesmaligen Geift ber Regierung belehren) einen unermeglichen Stoff der Tagegefchichte bar. Diefer Stoff jedoch fordert eine forgfältige Sichtung und Rritit; nicht nur wegen ber, balb aus Partbenfucht, bald aus eigener Taufdung, Sahrlaßigfeit ober Untunde fliegenden Unguverläßigfeit der Journaliften; fondern weit mehr noch wegen ber fortwährend gunehmenden Beschränfung ibrer Krepbeit. England blieb dem berrlichen Grundfag ber Preffrenbeit getreu. In Frantreid, ja icon in bem republifanischen Franfreich, murde fie frube uns terdrudt, und unter Rapoleon's tyrannifcher Derrfcaft geriethen Die Beitblatter aller Reiche, welche unmittelbar oder mittelbar unter feinem Scepter fturtben, in die traurigfte und fcmachvollfte Abbangigfeit . von den Dittaten oder Erlaubniffen der Regierungen.

Berichiedene teutsche Regierungen, Die oftreichis fde gumal, beobachteten fcon fruber ben Grundfag, son öffentlichen Angelegenheiten nur foviel und in folder Darftellung bem Pablitum mittheilen gu laffen, als die Cabinetspolitif für gut fand; boch bat bas Bepfpiel Rapoleon's ben Drud in folden Dins gen noch unenblich gesteigert burch weit genauere Aufmertfamteit und strengere Sandhabung. Die Befoidte verwandelte fich daber - oder follte fich wenigstens nach bem Bunfche Rapoleon's und ener Cabinete verwandeln - in ein Regifter von officiellen Rundmadungen; und bie Menfchbeit, ber man bergeftalt bie Renntnif ber menschlis den Angelegenheiten vorzuenthalten, bas Bort ber Rlage gegen Rechtsbedrudung gu verbieten, ben Beg der Appellation an die öffentliche Mernung zu verfperren, fich für berechtigt hielt, erschien baburch als rechtlofer Saufe von Stlaven ober als verurtheilt gu ewiger Unmundigfeit. Doch es ift unmöglich, bag fold ein Plan in vollständige Erfüllung gebe. Wenn sicht in Lagblattern, fo fammelt fich in größern, minber angftlich bewachten Schriften, ober in jenen, welde bas Tageslicht in ben einzelnen, frener regiere ten ganbern, ober auch in gegenseitigen Reinbeslanbern erbliden, ein Schas biftorifder Babrbeit.

Unter ben ichen im vorigen Zeitraume angezeige ten Sammlungen gebort por allen auch bieber:

de Martens recueil des principaux trai-

tés d'alliance, de paix etc. etc. depuis 1761 jusqu'à present. T. I. — VII. 2. edit. Götting. 1817 sqq. und desselben Supplement au recueil etc. T. I. — IV. Götting: 1802 — 1808. Wir bemerken bann weiter:

Recueil des Traités de paix etc. etc. conelus entre la Republique française et les differentès puissances de l'Europe depuis 1792 jusqu'à la paix generale par G. Gebhard. Par. 1803 8 Parties.

Unter den Zeitschriften zeichnen fich aus:

Reuff teutsche Staatstanglen iter bis 39ter Theil. Ulm, Stettin 1783 - 1800 forigf. bis 1802.

Die gehaltreiche Minerva von v. Archemholz und nach Ihm von Dr. Bran heransgegeben, (feit 1792 jährlich 3 Bande)

Posselt's europäische Annalen. (Seit 1795 jährlich 12 Stude, befonders gehaltreich mahrend des Lebens ihres geistvollen für Frepheit, Baters land und alles Große und Gute glübenden erstem Derdusgebers.) Doch auch nach dem Lode desselben (1806) bleibt das Journal gediegen. Von 1821 un treten an ihre Stolle die in edlem Geist geschriebes wen politischen Annalen von Murhard.

Piftorisches Journal von Friedr, Geng. Berlin 1799. 1800.

Gefchichte und Politit von Boltmann, Betfin 1802 - 1805.

Genius ber Beit. Altom 1794 - 1800 mb Genius bes 19ten Jahrhunderts. 23. A. Dens nings. 1801.

. haberlin's Staatsardiv. Delmft. 1796 bit 1808. 62 Defte.

E. Girtanner's histor. Rachrichten und politiife Betrachtungen über die frangof. Revolution. Berin 1791 — 1804 (mit der Fortsezung von Buchbelg 17 Bande.)

Miscellen für die neuefte Beltfunbe, Inn (berandg. v. der Meifterhand Ichoffe's) von 1807 bis 1815 (an deren Stelle fodaun die. » Ueberlieferungene traten.)

Politifces Journal (herausg. von Schicach) Altona feit 1781 jährlich 2 Bande.

Die Zeiten ober Archiv für die neueste Stassingeschichte und Politik von E. D. Boff, augesans 22 1805.

Spronit des neunzehnten Jahrhunderts, angefugen von Bredow. Altona 1801. fortgesezt von Venturini.

Remefis, Zeitschrift für Politit und Geschichte , im b. Luben. Beimar von 1814 - 1818.

Bintopp ber Rheinische Bund 1 - 23ter Beil, von 1806 - 1813.

Rlubers Atten bes Bienertongreffes. 1. - 31tes Deft. 8 Bb.

4 Als Fortfesung dieses Tagebuches mögen gelten die Denkwürdigkeiten des Dr. Fr. Antommarchiüber die lezten Lebenstage Rapoleons, 2 Bande (in teutscher Uebersesung, Leipzig, Dartmann 1825) nicht mur als zur Charafteristif des großen Rapoleon geshörig, sondern als den Geist der stegenden Parthey schildernd, von welthistorischem Interesse.

Mémoires pour servir à l'histoire de France sous Napoléon, écrits à St. Hélène, par les généraux, qui ont partagé sa captivité, et publiés sur les manuscrits, entièrement corrigés de la main de Napoléon. 8. T. (unter den besondern Titeln: >Campagnes und: >Mélanges und geschrieben theils von dem General Grasen von Wontholon, theils von dem General Gourgaud, (und zwar, wie bey diesem steht: écrits sous la dictée de Napoléon) Paris et Berlin, Didot et Reimer. 1823 (auch in Condon bey Bossange und Colburn. 1823 und 1824.)

Lauter bochft intereffante Berichte fo wie bie vorigen, wiewohl die Kritit den Charafter und die Stellung ber Berfaffer nie aus dem Gefichte ver-lieren barf.

Oeuvres complètes de Napoléon. Stuttg. et Tübingen, Cotta 1822 aq. (Sammlung von Proflemationen, Lagsbefensen 1c.) Sben so: Recueil de pieces authentiques du Captif de St. Hélène. (p. Barthelemy et Carréard. Par.) Floury de Chaboulon (Rapoleone Rabisatsfefretair) Memoires pour servir à l'histoire du retour et du regne de Napoleon en 1815.

Manuscript de 1814 trouvé à Waterloo. (See Saron Fain, Par. 1822.)

Vie politique et militaire de Napoléon (sen Mrnault). Par. 1824.

### §. 7.

Eigentliche Gefcichts werte, theils allgemeineren, theils befonderen Inhalts.

Edmund Burke restexions on the revolution and on the succeedings in certain societies in London. Lond. 1790 (in einem Sabse 12mal getruck!) Gegen Ihn haben James Makintosh, and noch frästiger Th. Paine in seinem berühmten Bert — Rights of men geschrieben.

Comnidérations aur la nature de la révolution de France etc. par Mallet du Pan. Lond. 1793 (Geng, mit wohlberechnender Alugheit Gegentand und Richtung feiner geistigen Thätigfeit wählend but diefes Buch, so wie jenes von Burke, ins Leutice überfest.)

Recherches sur les causes, qui ont empeché les Français de devenir libres etc. p. M. Mounier. Par. 1792,

Unterfudungen über Die frangoffiche Revolution,

nebft erlifchen Radrichten von ben mertwurdigften Schriften ze. von A. 2B. Rebberg. 1795

E. Branbes politische Betrachtungen über die franzosische Revolution. Dannover. 1790. sodann: über einige bisherige Folgen der französischen Revolution. Leutschland. 1793.

Mounier, de l'influence attribuée aux Philosophes, aux Francmaçons et aux Illuminés sur la revolution de France. (gegen Barruel) Resumé géneral ou extrait des Cahiers de Pouvoirs, Instructions, Demandes, et Doléances remis par les différens Bailliages etc. du Royaume à leurs Deputés à l'assemblée des états généraux. Par. 1789.

Code politique de la France, ou Collections des Decrets de l'assemblée nationale. Par. 1790.

Hist. de France pendant le 18me Siècle p. Ch. Lacretelle.

Fr. Shulz. Geschichte der großen Revolution in Frankreich. Berlin 1790.

J. P. Raband de St. Etienne, Précis historique de la Revolution française. Par. 1793. (der frenheitliebende Verfasser fiel felbst als Opfer der Revolution, deren Segungen er begeistert rubunt.)

Histoire philosophique de la revolution de France par A. Fantin Desodoards, Paris 1801 4. edit, 9. vol. Histoire secrete de la Revolution française p. Fr. Pagés. Paris 1797 — 1801 5. vol.

Memorial revolutionaire de la convention, ou hist. des revolutions de France depuis le 22. Sept. 1792 — 26. Oct. 1795 p. G. V. Vasselin. Paris 1796 4 Vol.

De la Revolution de France, par Necher 1797.

History of the french revolution, by S. Perry. Lond. 1797.

Private Memoirs relative to the last years of the reign of Lewis XVI. by St. F. Bertrand de Molleville, Lond. 1797. Annals of the french Revolution, by the same, translated by R. C. Dallas. Lond. 1800. 4 Vol.

Histoire de la revolution de France, pendant les dernières années du Regne de Louis XVI. par A. F. Bertrand de Molleville. (Paris 1800 — 1802. 10 Vol.)

Schoell, Précis de la revolution française et des guerres que la France a soutenue depuis 1792 jusqu' à l'avril 1810. Faris 1810.

Fr. Geng Betrachtungen über den Urfprung, ben Fortgang und den Charafter der frangofischen Rewintion. Berl. 1801.

Dentwürdigkeiten ber frangösischen Revolution wn C. D. D. v. Eggers. Koppenhagen 1794 -1806. 6 Bb.

Histoire de France depuis la revolution de 1789 p. Em. Toulongeon. Paris l'an IX. 2 vol. (übersest von Petri)

Memoires histor. et polit. du regne de Louis XVI, par J. L. Soulavie. Strasb. 1802. 6 Vol.

3. G. Pahls Geschichte bes frangofischen Revolutionstriegs. Stuttg. 1799 - 1801. 3. Th.

Histoire des principaux evénemens du regne de Frederic Guillaume II. roi de Prusse, et tableau politique de l'Europe depuis 1786 jusqu' en 1797 etc. p. L. P. Segur l'ainé. Paris. 1800.

Die classischen Werfe bes Erzh. Rarl: Geschichte bes Feldzugs von 1799 in Teutschland und in ber Schweiz. Wien 1819. 2 Th. und: Grundsage ber Strategie, erlautert burch die Darftellung des Feldzugs von 1796 in Teutschland. 3 Th. Wien 1813.

Considerations sur les principaux évènemens de la Revolution française (par Md. de Staël. Paris 1819.) Bailleul Examen critique de l'ouvrage posthume de Md. de Staël, syant pour titres Memoires et considerations etc. Paris 1819. 2 vol.

Histoire politique et morale des revolutions de la France, ou chronologie raisonnée des evénemens memorables depuis 1787 jusqu' à la fin de l'an 1820, p. M. Bail, ancien inspecteus un revues. Chev. de la leg. d'honneur. Par. 1821. 2 vol. (Ein vortreffliches, mit Genauigleit, Gründlichleit und Ernst geschriebenes Wert.

Histoire de la revolution française depuis 1789 jusqu' en 1814 par F. A. Mignet 2 vol. Par. 1824 (übersest von Wagner und von Baizel) stidials vortrefflich, nach Gehalt und Darstellung, wo besonders ausgezeichnet durch den Scharfsinn und in villosophischen Geist, womit der Verfasser die Ursachen des wechselvollen Ganges der Revolution minidelt.

Anthentische Darstellung der Begebenheiten in Evanien von dem Ausbruch der Unruhen zu Aranmy bis zum Schluß der Junta zu Bayonne, von Don Pedro Cevallos. Germanien 1808.

Der Krieg Rapoleons gegen den Aufstand der benischen und portug. Bölfer von P. Zichoffe. Narau 1813.

Reueste spanische Staatsschriften des Don Job. Escoiquiz und des Don Pedro de Cevallos. in. 1815.

Memoires historiques sur la revolution Espagne, par M. de Pradt. Paris 1816.

Histoire de Napoléon et de la grande arnée pendant l'année 1812 p. M. l. gen. comts le Segur. 2 vol. Baris 1825. une gegen 36n, Gourgau d.

Histoire de l'expedition de Russie par. M.

(Marquis de Chambray) überfest von Bleffon. Bertin 1824. (Mit befonderer Borliebe für bie Ruffische Ration geschrieben.)

Histoire critique et militaire des guerres de la révolution par le general Jomini, aide de Camp de S. M. l'emp. de Russie. Par. 1822, une deficiben Traite des grandes opérations minutaires contenant l'hist. des campagnes de Frederic II. comparées à celles de Napoléon. Par. 1811 und 1816.

Histoire critique du Senat conservateur, depuis sa creation jusqu'à sa dissolution, par R. S. Durdent. Paris 1815.

de Pradt du congrés de Vienne. Par. 1815 und viele andere Schriften desselben geistreichen Berfassers über die Zeichen und Ereignisse der neuesften Zeit.

Benturini Gefch, bes europ. Befrenungefriegs in ben Jahren 1812 - 1814. Leipg. 1815.

De la monarchie française depuis le retour de la maison de Bourbon jusqu'au premier Avril 1815. p. M. de Montlosier. Par. 1815.

Recit historique sur la restauration de la royauté en France. par M. de Pradt Paris 1816.

Du gouvernement de la France depuis la restauration et du ministère actuel, p. F. Guizot.
Par. 1820.

M(8

Als allgemeine Dulfsquellen mögen bie Biographie des Contemporains, Jullians galerie des Contemporains, die Biographie nouvelle des Contemporains (von E. Jouy und A. Jay) und die Zeitgenoffen (von 1816 in einer Reihe von heften ben Brothaus in Leipzig ersuschend,) genannt werden.

Unter den Berfassern allgemeiner Geschichten für die Revolutionsperiode mögen — ausker einigen der schon im vorigen Zeitraum bemerkten, — noch die Nachstehenden mit Auszeichnung gemant werden:

Eich born Gefch. der brey legten Jahrhunderte II. Bb., miewohl gerade biefer Band dem Borwurf der Flüchtigfeit und Einseitigleit ausgesest ift.

Den legtern Tabel muß man auch gegen die fonft vielfach lobenswerthe, und als Dulfsbuch treffliche, Allgemeine Geschichte ber neuesten Zeits von Friedr. Saalfeld und beffen » Geschichte Rapoleon Bosnaparte's aussprechen.

Eine flare Ueberficht und ein gediegenes Urtheil iber Die Geschichten Diefer Zeit enthält und gewährt ber 4te Band von Polit vielstimmig und mit Recht priefener Beltgeschichte.

Der geistreiche Frenherr Jost v. hormayr hat mit in feiner allgemeinen Geschichte der neuesten Zeit vom Tode Friedrichs M. bis jum zwepten Pariser Frieben (Wien 1817 — 1819. 3 Bd. nicht eigentlich v. Rotted Iter Bd. eine Geschichte, sondern blos eine eraltirte Lobres de auf Destreich geben wollen. Er Gelbst hat (in der Borrede) seine Partbeplichseit, die zu seinem Mart und Blut gewordene Partheplichsteit, befannt, für das, weil es gewollt hat, über Alles emporragende Destreich, dem Er aus Pflicht und aus Leidenschaft ewig angehöre. — Gleichwohl vernimmt der Forscher, der da die Dauptmänner aller Partheyen zu befragen hat, die Darsstellung auch dieses Zeugen mit Interesse und Geswinn.

Ginige speciellere Quellen und Bulfemittel bea halten wir uns noch gelegenheitlich anguführen vor-

# Chronologie.

### **§**. 8

In der neuen und neuesten Geschichte, worin die Zeitangaben für alle bemerkenswerthen Ereignisse genau, meist urkundlich bestimmt vorliegen, kann nur noch aus Unachtsamkeit mitunter ein Irrthum entsteben, und solcher wird leicht gehoben durch Einsicht der Quellen. Eine — zwar nur vorübergehende doch immer bedeutende — Werwirrung entstund indessen durch die Einsührung des neuen republikanischen Ralenders in Frankreich. \*) Eine Wenge bochwich:

<sup>\*) 6.</sup> Ott. 1793.

tiger Tage und folgenreicher Umwälzungen werden bie Bezeichnung bepbehalten, die fie ursprünglich nach jes nem Kalender erhielten; und es bleibt daber die Kenntsniß besselben auch nach seiner Abschaffung \*) nothswendig.

Diefer republifanische Ralenber fest ben Anfang der neuen Zeitrechnung auf ben 22. Gept. 1793 feft, als an welchem Tage die Tags zuvor befchloffene Errichtung der frangofischen Republit dem Bolte verfündet ward, und jugleich (um 9 Uhr 18 Minuten 30 Set. Borm.) die berbftliche Lag . und Rachtgleis de - wie eine hindeutung auf die fo eben begrunbete Derrichaft ber politischen und Rechtsgleichheit -Das neufrantische Jahr ward eingetheilt in cisfiel. 12 Monate von je 30 Lagen; welchen 5 (in Schaltjehren 6) Erganzungstage nachfolgten. Jeber Dos net ward in bren Defaben getheilt, Die Benennung ber Monate von bem Charafter ber Jahrebgeit ents sommen (Vendemiaire, Brumaire, Frimaire im Derbft, Nivose, Pluviose, Ventose im Binter, Germinal, Floreal, Prairial im Frubling, Messidor, Thermidor und Fructidor endlich im Sommer,) die Tage aber in jeder Detade mit fortlaufenber Babl von 1 - 10 bezeichnet, und nebenben nach rerfdiebenen, meift landwirthichaftlichen ober gemein etonomifchen Gegenstanden benannt. Die zwölf Jahre

<sup>\*) 1805. 9.</sup> Gept.

Triumph ober Unterdrudung politifcher Dottrinen, um Die Frenheit ober Sclaveren ganger Belttheile, um Die bochften Bestimmungen ber Menschheit. Gine neue Rriegstunft, neue Bermaltungsfpfteme tommen auf, alle Berbaltniffe bes burgerlichen Lebens werben wefentlich verandert. Unermeglich nach Liefe und Umfang find die Eroberungen ber Biffenschaft, Theilnahme an berfelben verbreitet fich durch alle Rlaffen bes Bolfes. Die Strablen ber Aufflarung bringen in Die bisber buntelften Raume, bas Gelbfturtheil ftellt fühn fich ber Autorität entgegen. Aber Die Berirrungen Diefes noch ungeläuterten Gelbfturtheils, mehr noch bie Ausschweifungen ber Leibenschaft und die gabllofen Berbrechen ber Gelbftfucht, unter bem entweihten Banier ber Frenheit begangen, gaben ber Autoritat und ben in ibrem Sibatten rubenben Rlaffen bier ben icheinbaren Grund, bort ben willtommenen Bormand jur Anfeindung und Berfolgung bes jedenfalls unbequemen Lichtes. Die Regttion aber erzeugt neue Uebertreibungen und nene Berbreden auch auf ber Gegenseite; aus bem Schoof ber Revolution Gelbst steigt die Tyrannen empor, und gerftort beren ebelfte Fruchte; Die Begenrevolus tion übernimmt die Rolle ber Befrepung. Aber ber Streit ber Pringipien tehrt fcnell gurud; naturliches und historisches Recht, verbundet im Rrieg gegen ben Welttprannen, erneuern ihren unfeligen Rampf. Ber foll ibn folichten? Die Bahrheit taum micht nachzeben, die Gelbstsucht will fein Opfer bringen, Die Leitenschaft verrudt ben Standpunft jebes Urtheils. Dehr und mehr entfremben fich bie Gemather, die Bahn ber Babrheit und bes Rechts, fo flar bie unbefangene Bernunft fle zeichnet, wird mehr und mehr verlaffen; bie Forberungen ber Lie beralität und der Legitimität erscheinen als folechthin unvereinbar, man entschließt fich - Die Rabe bes Belttheils tann nicht gu theuer ertauft werben - jum verzweiflungsvollen Berfuch der Unterbrudung aller 3been, welche' bas Pringip ber Revolation gewefen, jum troftlofen Rudgang in eine langft begrabene Beit. Da fdwingt ber Genius ber Freybeit fich über's Meer nach ber neuen Belt, um von Dammen einft entweder fegnend gurudgutebren nach bem europaifchen Canb, ober Blide bes Mitleibs und ber Berachtung auf ben entarteten Erbtheil gu fenben.

### §. 10.

Der erfte Zeitabschnitt, nicht mehr als wier Jahre enthaltend, stellt den Ausbruch der Revolution, ihren anfangs erfreulichen und höffnungszeichen, bald aber fich verdüsternden Lauf bis zur Abschaffung des Konigthums in Frankreich, dann auch die ersten Schläge des äußern Krieges dar. Außerverdentliche Zeichen hatten gleich beym Beginnen der Umwälzung deren eigenthümlich großen Charafter verküntet; ahnungsvoll blidte Europa nach dem Krater

bes neugebornen Bulfans. Die große Mehrheit ber-Bohlgesinnten in allen Lanbern, soweit überall eine Boee von burgerlichen und Menschenrechten bammerte, erflarte fich laut, ja mit Begeisterung fur bie Grundfate, für bie erften Erfolge ber Revolution, bie ba ben Rrieg anfundete allem Borurtheil, allen Digbrauchen und allem Unrecht, Die allen Bedrudten Deil, allen Bofewichtern Entlarvung, aller Eprannen das Ende verhieß, und burch ihre erften, glangenden Thaten die Erwartungen rechtfertigte. Dagegen erboben die Beschränftheit, die Gelbftsucht ihre tabelnben Stimmen, die ariftofratifche Anmagung, Die mis nifterielle Billführ und die priefterliche Beuchelen. Auch vernahm man die buftere Barnung einzelner Beifen, welche - nicht eben aus den neuen Grundfagen, wohl aber aus bem Charafter bes frangofifchen Bolfes und aus dem Geift der Opposition - Uebles meiffagten.

Leider trübte sich nur zu bald die anfangs laschende Aussicht. Auf die ersten Erhebungen der reisnen Frepheits. und Baterlands-Liebe, welche einen 14. July und 4. August erzeugten, folgten allmählig Faktionsgeist, Leidenschaft und fanatische Buth. Unsbefriedigt mit dem Triumphe des Rechts verlangen die Fresheitsstifter Perrschaft und Glanz für Sich Selbst; sie zerfallen in seindselige Partheyen, deren fühnste und selbstsüchtigste den Pobelhausen sich versbündet zum Schuz und Truz. Auch die Gemäßigtes

rm, burch die Umtriebe der Aristokraten erbittert, zeingkigt, zur Rothwehr gezwungen, nehmen ihre Inkuft zum wilden Pöbel. Das Königthum, theils duch die Verschwösung verwegener Feinde wird erniedrigt, und es tritt ist Gefezlosigkeit an die Stelle der Freyheit, rohe Gradt an die Stelle des Rechtes, schuldloses Blut lieft auf dem entweihten Altar des Vaterlandes.

Mit ungwendeutigen Bugen ericeint bereits unin der erften Rationalverfammlung, welche man die conftituiren de beißt, folde unbeilfchmanem Richtung. Doch noch weit entschiedener wird fe miter ber zwepten, - welche - nach fest eine efichter Conftitution - unter bem Ramen ber gefigebenben ben ichwachen Ronig mit ihrer pras muten Gewalt nieberbrudt. Berlaffen von ber Esaar der Höflinge und des Adels, die da ins Ausind gefloben, ja, von den eigenen Brudern verlafta, in ausebends fteigender Bedrangnif, fleht mit nur feine Dobeit in Trümmer finten, fondern ficht fein Leben bedrobt. Bas ibn retten foll, die engefündete Dulfe bes Auslandes, befchleunigt fein Baberben. Der nabende Fußtritt fremder Goldlinge ff die Patrioten in Wuth ; Die ersten Giege, Die Erohungen des Keindes erwiedern fie mit bem ploge hien Umfturg bes Königthums. Um 10ten August 1792 unter taufenbfachen Graueln gefchieht ber große Bolag. Der Ronig, mit Mube ben Mordern entronnen, wird suspendirt, und bald darauf (21. Sept.) von der neugewählten dritten Berfammlung, die fich ben Rational-Convent nennt, Frankreich jur Republit erklärt. Die begeisterten Deere derfelben werfen alfogleich die Feinde über die Grenzen des Frenstaates zurud.

### S. 11.

In bem gwenten Abidnitt, welcher bie Befchichten ber Republit enthalt, feben wir juvor berft, in ben Beiten bes Rational's Convents (vom 21. Sept. 1792 bis 26. Oft. 1995.) Die Revolution in ber wilbest ichaumenben Gabrung, bas frangofifche Bolf auf dem bochften Puntte der Erab tation, Bunder des heroismus und der Barbaren, ber erhabenften Tugend und der vollendetften Ruchlofigleit in gleich reichem Maage erzeugend, ein eingiges Schauspiel in ber gangen Gefchichte. Riemals fonst und nirgends ift eine fo furchtbare Nationalfraft erichienen, wie jene ber neugeborenen frantischen Re publit, und unerreichbar fur alle Folgezeit wird ber National = Convent bleiben an Großthaten wie an Gräueln. In ihrer erften Sigung batte Diese Berfammlung gemein burgerlicher Berfonen ben vierzebn bundertjährigen Scepter bes Monarchen Franfreichs gebrochen, und beffen weites Gebiet , 11,000 Quabratmeilen Candes mit 25 Millionen Menfchen in etne Republit verwandelt. Bald darauf fprechen fie

bis Lobeburtheil über ben Rachfolger bes beiligen Esbeig, und forbern alfo in bie Schranken alle Ros nix bes Belttheils. Ja fle erflaren ben meiften infelben zworfommend ben Rrieg, und feben unerfattert, außer Deftreich und Preugen und Sardinien, welche fcon fruber bas Schwert ergiffen, jegt auch bas gewaltige Brittannien, Dollant, Spanien, Portugal, Reapel und M Leutsche Reich wider fich in Baffen. Gelbft bet ferne Rugland braut. Und mabrend faft gang Europa seine Donner wider fle fentet, und ihre eis me herresmacht, neugeschaffen, an Allem Mangel idend, ohne berühmte Rubrer, burch Unerfahrenbat und Berrath ftundlich gefährdet, in gehnfachem Richtbeil erscheint gegen bie trefflich gerüfteten, von pfperten Reldberren, jum Theil von Roglingen Krietrids bes Brogen geführten Feinde, ba erhebt M sod, praffelnd, auf vaterlandifchem Boben Die Flamat bes foredlichften Burgerfriege, und wird Frantwicht Beft und Gud jum weiten Grab für die rewillanischen Streiter. Der Convent aber jagt nicht. Die gange Ration ruft er in Die Baffen und verfig turd Begeisterung und Ochreden über ihre Dak, wie über ihre Rraft. Ueberall ift er noch ftarh als der Feind; er wirft ihn gurud, er gerschmets int ihn. Die Festen ber Nordgrenze werden den Defreidern, Loulon ben Englandern wie: bir entriffen , bas bedrängte Candau befrept , bie

Spanier über die Pyrenäen gejagt, der Boden Frankreichs ville von Feinden gereinigt, das bet gische Land, das teutsche linke Rheinuser, das reiche Holland im Sturmschritt erobert, im Innernaber das mächtige Lyon gevilligt, und der Bulkander der des, wo nicht gelöscht, doch zeitlich bedeckt. Ein einziger Feldzug hat Frankreich mehr Triumsbe und mehr Heldennamen gegeben als Ludwigs XIV. glanzumskrahlte, mehr als halbhundert, jährige Zeit.

So unerhörte Thaten vollbrachte der Convent, während er die Verfassung der neuen Republik erbaute, zersteischt in seinem Innern von wüthender Parthey, ung , und tagtäglich den Verschwörungen seiner Witzglieder preis oter den Stürmen des Aufruhrs in der trobenden Hauptstadt. Er vollbrachte sie unter dem sortwährenden Dräuen der Guillotine, welcher die Däupter der verschiedenen Faktionen abwechselnd zum Opfer sielen, und demselben Terrorismus unterthan, welcher, seinem Schoose entstiegen, ganz Frankreich 18 Monate lang mit Blut und Thränen tränkte.

Endlich ermattete die bepfpiellose Buth. Ros bespierre, der Würger der Menschen, fiel Selbst dem Henter anheim; der Jakobiner Allgewalt ward gebrochen. Zwar noch wiederholte Stürme kamen, doch mit allmählig sich vermindernder Destigkeit, bis endlich die weiseste, beharrlichste und eben dadurch glüdlichste Parthep das neue Constitutionswerk vollens tet, jur Aussubrung bringt, und daben fur Sich Salft ben Fortbefig ter Macht gleich fubn als fing ufteitet.

Auch Friedensverträge mit bem Ausland hatte benits ber königsmörderische Convent geschlossen. Sollana, Preußen, Deffenkaffel auch Spanien erkannten badurch die Rechtmäßigkeit kimt Gewalt und den völkerrechtlichen Bestand der könchteten Republik an. Das eroberte Holland trat mit berfelben in einen innigen Bund. Die Coalition aut also zerriffen.

Einigen Erfag für fo viele Verlufte - freplich nd unrühmlicher als alle Rieberlagen - gab bie " terfelben Beit vollendete Theilung Bolens. Boo im J. 1793 riffen Rugland und Breugen, wieden fruber bie eblen Bestrebungen Bolens, feine Brieffung gu verbeffern, theils liftig vereitelt, theils pmatthatig niedergefchlagen, weite Provingen bes mgludlichen Canbes an fich - jur Erftidung k 3atobinismus, wie fie erflärten. Eine legte, belbenmuthige Erhebung ber benfpiels wighandelten Ration unter bem großen Rosliubto gab ben willtommenen Anlag zur britten w legten Theilung. (1705) Deftreich und Breuf ica, in der Bertheidigungsfache des teutschen Beterlandes lau oder entzwent, vereinigten fich demals in Frieden gur Berreifung Polens; und Tigland, bas Theilungsgefchaft burch fein Dachtwort fordernd, vollendete badurch bas entfegliche, auch, trog bes augenblidlichen Gelingens, bennoch und beilfchwangere Wert.

### §. 12.

Mit enticiebener Ueberlegenheit feste bie neuerrichtete Direftorialregierung (bie zwente Gestaltung der frantischen Republit) \*) ben Rampf fort wider die noch übrigen Feinde, wider England und Deftreich fammt ber Balfte des Teutschen Reichs, wider Garbinien und Reapel fammt ans beren Italisch en Staaten. 3m 3. 1795 hatte ber außere Rampf bis gegen ben Derbft geruht, und mar ber Rheinübergang, welchen bie Republitaner ends lich versuchten, burd Elerfane's Belbenarm blutig geracht morden. Dagegen batte Doche bas beer ber Ausgewanderten auf ber Salbinfel Quiberon vernichtet und burd biefen großen Schlag ben wiebers aufgeloderten Brand ber Benbee gedampft. Das Direktorium vollendete jest die Beruhigung bes bluttriefenden Candes, und lief bie Baupter bes Aufftam= bes binrichten. Dieburch gewann es ungetheilte Rraft wider bas Ausland , ju beren vollen Entfaltung eize neuch Papiergeld, Die Dandaten genannt, der mathe tige Bebel marb. Best naberte ber Rampf fich ber Entscheidung, und gwen große Manner gumal befestig=

<sup>\*)</sup> Bom 28. Oft. 1795 bis 9. Mov. 1799.

ben Frantreichs Glud. Moreau war es, und ber meteorgleich emporftrebenbe /Rapoleon Bonaparte, ber erfte gwar nach ben glangenbsten Erfolgen wieber gurudgebrangt burch Deftreichs foniglichen belben, ben Ergbergog Rart, boch auch im Rudjug bewmbert, Der andere, bas Schooffind bes Gluds web des Rubme, nicht blos Gieger fondern Berftorer ber Reinde. Seinen schweren , bligschnell aufeinander plgenden Schlagen erlag Garbiniens, erlag auch Deftreichs wohlgeführte, wiederholt hergestellte Buffenmacht, bffneten fich alle geften ber Combarden, öffneten fich bie Alpenpaffe und bas Derg von Deftreich. Er fouf einen neuen Stalifchen - cibe alpinifchen - Staat , gernichtete bie alte Repu-Wit Benedig, brandschazte die ganze Salbinfel, bemite ben Pabft, und biftirte bem ftolgen Deftreid ju Leoben und Campo Formio das Bes f bes Friebens.

Diefex Dier glorreich errungene, bort seufzend mgenommene Friede, welcher Belgien, die Comstarde wand die Halfte des Benetianischen Gestiets in Frankreichs Gewalt ließ, auch demselben die Instint auf den Fortbesig des teutschen Landes auf dem linten Mheinufer öffnete, war-nur Baffensen linten Der Rampf gegen England danorte fert, und die einheimische Berwirrung der Republik kunnterte die Bestegten zu neuen hoffnungen. Auch pie her herrschgier des Direktoriums und seine nime

merfatte Raubluft Grund genug gum Krieg. Babren Des Congresses ju Raftatt, welcher ben Frieden mit bem Reiche zu Stand bringen follte, fammelten fich die Elemente bes neuen Krieges. Die frantifch Republit oder die Revolution fchien unbefestiget, ft lange nicht Gie allein fb mächtig mare, als bas übrige, Monardifde Europa. Daber Die Berfuchung ja, ben der unverfennbaren Gefinnung ber Gegner, vielleicht die Rothwendigfeit - noch weiterer Bergrößerungen burch Lift ober Gewalt. Much fcbien ber fleggefronten , belbenreichen Republit bas Rubuft erreichbar. Aber Die ichamlofe Rechtsverachtung, welde ben Durchführung folcher Plane Die Daupter Frant. reichs fund thaten, emporte bie Gemuther aller Both denkenden und bereitete ben Fall der Direftorial = Re-Richt eben bie mabrend bes verfundeten Baffenftillftanbes begangenen Reindfeligleiten gegen ben teutich en Reichsboben, morunter die Eroberung von Daing - indem geheime Bertrage mit Deft reich benfelben ben Schein bes Rechts lieben - beft mehr aber die Revolutionirung ber barmlofen, und ob auch im Innern verderbten, doch um Frantreid hochverdienten Schweig, fo wie jene Roms, bam Die Wegnahme Malta's und ber fühne Rug nad - Megnoten, die Eroberung Piemonts aund Mon pels, endlich die täglich übermuthiger flingender Forberungen der Raftatter - Friedensgefandten über jengten

jengten Europa von der Unvermeidlichkeit eines etwanten allgemeinen Kampfes.

Eine zwente Coalition trat also wider frankreich ins Feld. Rufland und die Pforte varen Theilnehmer des monstrueusen Bundes. Hauptstimpser blieben Destreich und England, jenes buch Eisen, dieses durch Gold die vordersten im Etreit. Relson's großer Seesieg bey Abukir galt ist Borzeichen des Triumphs.

Mud fronte ein überrafchenbes Glud die erften Infrengungen der Berbundeten. Italien ward von hen ervbert (1799), glorreich am Ober - Rhein pfiriten, bie Schweig jur Balfte befrept. Die inne Gabrung Frankreichs verhieß noch vollständiges m Umidwung. Denn bas Direftorium, bbichon es han vor bem Frieden von Campo Formio burch mm gelungenen Gewaltsffreich (am 18 Fruftibor) wie verhafte Derrichaft gegen bie Plane ber Royalis hu behauptet batte, fant jest durch die gebäuften Un-At feiner Beere in täglich tiefere Berachtung. Der lauf ber Parthenen, auch ber Burgerfrieg in ber Bendee erwachten wieder, Die vielfach gebrochene Bafaffung brobte ben Ginfturg. Da landet Bonaserte - aus Megopten mit vermehrtem Delbenwe jurudtebrend - plbglich an Franfreichs Rufte, in nach Paris, übernimmt den Oberbefehl über bie kmaffnete Dacht, schafft tumultuarifc bas Diretto-1. Rotted Ster 230.

einm und bepbe gefeggebende Rathe ab \*), und grumbet unter dem Titel der Confularregierung die Dift abtur. Der ftaatelluge Siepes hatte zu fo großer Ummalzung den Plan gezeichnet.

#### §. 13.

Die Consularregierung, \*\*) die drifts Geftaltung ber Republif, rettete Franfreich und Die Revolution gegen ben außern Feind und beschwor Die dringenoften Gefahren im Innern. Sie bildet ben-Beitraum der ftrablendften - acht romifchen -Größe der Republit. Die neue Berfaffung, einen oeften Conful fur 10 Jahre an die Spige Des. Staats fellend, naberte fich wieder bem Guftem ber Monarchie, und gab, ohne ben Bolfswillen Des geseigebenden Organs zu berauben, ber vollziehenden Gewalt die nothige Kraft gurud. Das Direktoris um, ju febr eingeengt burch die gefeggebenben Rathe, batte nur burd Ueberichreitung ber Constitution Dem gum Dandeln erforderlichen Raum gewonnen. Der erfte Conful, durch die weit größere Gewalt, die ihm ertheilt ward, durch die entscheidende Rraft feines alleierigen Wortes , mebr noch burch bie auf feiner inbipie duellen Perfonlichfeit rubende Meberlegenheit des Beiftes und des foldatifch fühnen Willens, mochte, wie ein

<sup>\*) 18.</sup> Brumaire (9. Dop. 1799.)

<sup>••)</sup> vom 9. Nov. 1799. bis 18. May 1894.

Ramifder Dittator, wohltbatig bie Frenbeit für eine fturmerfüllte Beit befdranten, obne beren Bringip fur Die Folge ju gefährden. Alfo boffte man, and also -gieng wenigstens gum Theil in Erfüllung. Denn alfogleich fronte Die Unternehmungen bes Rriegs. gin glangender Erfolg. Der erfte Conful mit ber fanell erfchaffenen Refero Armee bringt über bas Abeugebirg in das verlorne Stalien, und entreißt berd bie unfterbliche Schlacht von Marengo \*) ber Cralition die Frucht von zwanzig Siegen, Früher for hatte Daffena bie Ruffen in ber Schweig gialogen, (25. Gept. 1799) und war ber combinirte Mariff ber Englander und Ruffen auf Dolland ge-Meinert. Best trat Raifer Paul in einer Anwandbna übler Laune von ber Coalition jurud, woburch Deltreid blos gestellt ward ben Streichen bos ibermächtigen Frindes.

Denn gleichzeitig mit Bonaparte's italifchen Trimmphen gefchab Moreau's zwepter Belbengug berch Schwaben nach Baiern und diefmal noch wer bie öftreichische Grenze. Sein Sieg bep hobenlinden, (3. Dez. 1800) ber ihm bas Berg ber öftreichischen Länder öffnete, fübrte noch unmittels berr als jener von Marenap zum Krieben.

Derfelbe ward ju guneville geschloffen. \*\*) Er ' werlies Belgien und des linte Rheinufer und

<sup>7 14.</sup> Juny 1800.

<sup>\*\*) 1801. 9.</sup> Febr

Dberitalien bis an die Etich — ber stegenden Republik. Die Fürsten des linken Rheinufers, auch jene von Toskana und Modena, sollten auf dem noch übrigen teutschen Boden auf Untoften der geiftlichen Länder und der freven Städte ihre Entschädigung nehmen. Das teutsche Reich gab seufzend seine Einwilligung.

Biele andere Friedensschluffe folgten diesem ersten nach; mit Reapel, mit Portugal, mit Rug-land, mit der Pforte, mit Algier und Tunis, endlich auch ju Amiens \*\*) mit dem stolzen Britztannien. Dasselbe, so glorreich es zur See und in fernen Welttheilen gestritten, bequemte sich jezt, verslassen von seinen Bundesgenossen, zum Bersprechen der Zurückgabe seiner köstlichsten Eroberungen, und blieb ohne des Rennens werthe Vergrößerung, wäherend sein Rivale so unermessich gewonnen.

Rur den Westindischen Krieg beschwor Bonaparte nicht. Seit dem Anfang der Revolutione
brannte daselbst die von regelloser Frepheitsglut entgündete Flamme. Ihr suchtbarer Peerd war St.
Domingo. Eine mächtige Ausrüstung, welche der
erste Consul dahin gesendet, verunglüdte. Selbst
Loussaint Louverture's Ermordung trug nur
schlimme Früchte.

<sup>\*) 1802. 27.</sup> Mara.

Der Stifter bes Beltfriebens beruhigte gleich. zeitig auch bas eigene Reich. Mäßigung, Beisbeit und Rraft bezeichneten anfangs feine Bermaltung. Bertrauen und Eintracht fehrten wieder; Die Friedens funfte blubten empor. Die Revolution fchien beem Digt; 3 b m, dem ftarten, gludlichen Gobn und Erben derfelben, war gegeben, die Doffnungen Frantreicht, Die Doffnungen der Belt gu befriedigen wofern er wollte. Aber leiber! wollte er nicht; und leider! war, als Folge der langen Revolutions. Rrampfe, eine Abspannung in bas Frangosenvoll geframen, welche es gleich ungeneigt als unfabig mache te gur Behauptung der Frenheit. Rur der foldatie foe Geift war noch übrig geblicben, welcher gleich gute Rnechte als Despoten bildet; ber republitanifde entwich. Die Frangofen felbst ertannten, baf ebne Tugenden, ohne Gelbftverläugnung feine Frepbeit moglich fen., und bag ein entartetes Bolf eines Reifters bedürfe, welcher es gugle. Aus Gebn. fucht nach Rube - wie die Romer in Auguftus Beit - nahmen fle willig bas Joch auf fich, weldes der vermeffene Fremblings : Gobn ihnen bereitete.

Denn in seinem Uebermuth hatte dieser Kriegs, meister den Plan entworfen, die Früchte der Revolution, welche ju Frankreichs heil und zu jenem der Belt batte gereichen mogen, ganz allein für Sich und für Gein haus zu arndten. Geine eitle

Selbstsucht verlangte ben Thron, seine Unersättlichteit ben Welt. Thron. Diesem verbrecherischen Ziel opferte er seinen ebleren Ruhm, die Freydeit der. Ration, welche vertrauend sich Ihm in die Arme geworfen, den mubsam errungenen Weltfrieden und alles öffentliche Recht.

Der sogenannte » Erhaltungs fenat « ward das Wertzeug, wodurch er die kostbarften republikanischen Justitute allmählig einriß oder zum Dienst der Einherrschaft umstaltete; wiederholte Berschwörnugen, theils von Freunden des Königthums, theils von persönlichen Feinden oder vom Ausland gestiftet, diens ten zum Anlaß oder zum Borwand der stufenweisen Gewaltsvermehrung, der tyrannischen Strenge, der blutigen Frevel, endlich der Errichtung des erblischen Kaiserthrons.

Roch vor ber Vollendung fo glanzenden Baues war der englische Krieg von Neuem entbrannt; ber Same und Zunder eines nochmaligen allgemeisnen Krieges.

## §. 14.

Der dritte Abidnitt ber Revolutionsgeschiche te, die Zeiten bes frangofischen Raiserthums umfassend, ") wird durch ben Brand von Mostau in zwep sehr kontraftirende Gemählbe getheilt, beren et

<sup>\*)</sup> Wom 18. May 1804. bis 11. April 1814.

act ben wunderabnlichen Fortidritt des neufrantischen Diffators jur Beitberrichaft, das andere den erichnte traden Fall beffelben, und den verhängniftvollen Sig ber Gegenrevolution barftefit.

Begen den vom Pabft gefronten Raifer Repoleon, nunmehr auch Konig von Stalien (b. h. wa der ehevorigen cisalpinischen Republik,) mi fon früher Bermittler ber Soweis, bil bit fic - mobl ermuntert burch England, boch ale knachft erzeugt burch ben Impuls felbstftandiger 3m meffen und Leidenfchaften, eine britte Roalition, den Sauptalieder Die bren Grofmachte, Brittannien, Rugland und Deftreich maren, welcher utt auch Schweden und Reapel fich bengefellten. Ibr Rappleon führt von Boulogne bas Canbugsbeer, bas er allba gegen England aufgeftellt, mi Blizesionelle nach Gudteutschland, überfällt bi, den Ruffen voran, über Baiern und Cowaben fic ergiefende oftreichifche Rriegsmacht, erbidt, gerftreut fie, und nimmt in Ulm ben Rern bi Deeres fammt bem Dberfeldberen, Dad, gefugen. Diefer niederfcmetternde Schlag war die erft berbe Krucht von Baierns, Burtembergs m Babens Uebertritt auf Die Seite Frantreichs. Die tentiche Sache war verloren von Stunde an. England und Europa jeboch gab einigen Troft ber gleichzeitige Seefleg ben Erafalgar, Relfon's iqte überherrliche That. (21. Dft. 1805.)

Rapoleon mälzt ben Krieg jezt über ben Inn pach Destreich, schlägt bie allzuspät erschienenen Rufsischen Dulfevälker, treibt die Trümmer bepder Deere vor sich ber, zieht flegreich in Wien ein, überwindet ben Austerlig \*) die vereinigten Deere bender Kaiser, und endigt also, zwen Monate nach Erbffnung des Feldzugs glorreich den Kampf. Denn
gleich nach der Schlacht gebt Destreich, alle Dosse
nung ausgebend, einen Wassenstillsband und hald darauf den Frieden zu Presburg (27. Dez. 1805)
ein; Kaiser Alexander aber zieht seine Schaaren
nach Rusland zurück.

Destreich, seine Italischen Staaten, dann Tpe rol die tokliche Bormauer, und alle Schwäbischen Bestaungen, überhaupt an 1000 Quadratmeilen und 5 Millidnen Menschen an Frankreich ober dessen Wenschen an Frankreich ober dessenossen in dem harten Frieden abtretend, daben die Gouveranität Baierns, Würtembergs und Badens, sonach die Austofung der Reichsversassung anerkennend, sant also in traurige Ohnmacht. Raspole on aber erschien als Gebieter des Welttheils. Er dekretirte und vollzog ohne Widerstand die Einspahme des Königreichs Reapel, gab diesem Reich den einen seiner Brüder und bald darauf Holland einen andern zum König, sezte den Perzogthümern Cleve und Berg seinen Schwager Murat zum

<sup>\*) 2.</sup> Dej. 1805.

Binften, und schuf endlich an die Stelle des umgestürze tm Leutschen Reiches den ihm als Protektor unterverfenen Rheinbund. Da legte Raiser Brang tie bedeutungslos gewordene Krone nieder, (6. Aug. 1806) in der kurg zuwor angenommenen erblichen Deftreich isch en Kaiser-Würde den Ersag suchend.

Somere Strafe erfuhr jest Preufen für feine Anankende Politit und für die schadenfrohe Berblentug, womit es Deftreich's Kalle jugefeben. Der Gwaltsberriches Kranfreichs duldete neben Sich keine kilftendige Macht. Alfo fiel er — nicht länger war Shoung nothig — über bas zu fpat erwachende Prenien mo fturate es nieder mit einem Schlag. Auch Rerbte utfch land gehorchte nach ber Schlacht ben 30 44 (14. Oft. 1806) dem Sieger, und nur furze Reit whiten die Ruffifd en Deere ibm folde Diftatur noch freitig. Rach einigen blutigen Schlachttagen gewährte Rapoleon gu Tilfit \*) bem Konige von Preufen ben frieden gegen Abtretung ber Balfte feines Candes m feiner Unterthanen. Ein neues Ronigreich, Beft-Halen, fur Rapoleons jungften Bruder erfchaffen, tid ein unter bem' Ramen Großbergogthum 20 arfan wiedererfiebendes Dolen, unter Sachfen 8 fanter, geborten gu ben Früchten biefes Preugischen Arieges.

<sup>\*) 7.</sup> und 9. July 1807.

#### S. 15.

Rach Destreichs und Preußens Fall gab es auf dem Continent neben Frankreich feine Grofmacht mehr, außer Außland. Der entscheidende Zusammenstoß dieser beyden brobte dem Welttheil Zerskörung; aber gleich verderblich für ihn ward ihre zeitliche Eintracht. Rapoleon, den Ruffischen Krieg auf gelegenere Zeit sich vorbehaltend, trug listig Alexandern die Theilung der Weltherrschaft au, erlaubte, daß derselbe das kostdare Finnland den Schweden, die Moldau und Wallachen den Türken entreiße, wogegen er Ruflands Bentritt zum Continentalspstem wider England, und für Sich Selbst freye Pand in den Spanischen und Portugiessischen Dingen gewann.

Jenes Continentalfpstem, gefepert als Befrepungsmittel des europäischen Festlandes von der brittischen Dandelsdespotte, im Grund jedoch blos eine verzweiselte Kriegsmaßregel gegen den durch Flotten und Gold überlegenen, von Landheeren nicht erreichbaren Feind, ward eine neste Quelle der Bolterbedrüdung; so wie hinwieder England unter dem Borwand, die Welt von Frankreichs Joch zu befrepen, allen Ländern durch Ränke und Gewalttbal schwer siel. Die civilistre Welt gerieth in Erstaumen und Schreden über die tobenden Defrete, welche Rapoleon und Georg wider einander, und, um sich

gezielitig webe ju thun, wider die Rechte und Freysteilm aller Boller erließen; sie gerieth in Trauer wier die Barbaren, womit der beleidigte Drenzuf das schwebe Donemart für deffen Unterwürfigkeit gegen Repoleon's Machtgebot ftrafte. Dennoch verhinderte n den Beptritt aller übrigen Staaten (Schweden und die Pforte ausgenommen) zu dem verhaßten kentmentalspitem nicht; selbst Destreich trat ihm pillig ben.

Daffelbe Spftem marb Anlag ober Bormand gur Ereberung Portugal's durch ben unerfattlichen Anjer, und mittelbar gur grauenvollen Entwicklung kiner frevelhaften Plane auf Die gange Dalbinfel. Benig fo abichenliche, allem Recht und aller Menfchlifit is entschieden Dobn sprechende, den Uebermit der Bewalt fo schamlos verfündende Unterneb-Bangen, wie fene Rapoleons gegen Spanien, hat h Befdicte gu ergablen; aber auch wenig erhebenbie durch Großthaten ber Begeifterung für Baterland Ind Frenheit, und durch bie troftenden Spuren einer mitenten Remefis. Die Eroberung Spaniens, befin Ihron er feinem Bruder fchentte, fcheinbar bie Bellendung ron Rapoleon's Deurschergröße, ward m erfte Reim gu feinem Berberben. Diefer Spanis Me Rrieg ermuthigte Deftreich gu einem nochmalis Rampf gegen ben übermachtigen Gieger, und Ein jenes barin auch unterlag, fo gewann es boch twen farten Berbundeten, Bonaparte aber einen furchtbaren Feind an der öffentlichen Meinung, Derselbe Feind war es, welcher in dem nachfolgenden Ruffischen Krieg Napoleon schwerer bedrängte als Die Todeswassen der Heere und des Winters Wuth

Ben dem Rrieg von 1809 schienen Deftxeich und Franfreich ihre Rollen gewechfelt zu baben. Jenes ftritt, wie feine Bertundungen lauteten, für Die Frenbeit ber Bolfer, und biefes rang nach Gewaltsberrichaft. Much ftund diegmal Deftreich gang allein; Die Coalition war mit Franfreich. Gelbft Die teutichen Fürsten, ebemals Unterthanen bes Raifers, felbft Rugland, fein naturlichfter Bundesgenoffe in Diefem Rrieg, befampiten ibn. Aber bas Berbangniß begunftigte Deftreich in dem eblen Streite nicht. Gin wehlgelentter ungestümer Angriff Schmetterte feine, in Baiern vordringenden Deerfcaaren, und ber glorreiche Sieg, welchen ben 28pe r'n der tapfere Ergherzog Rarl über den bisber Unüberwundenen errang, wurde unnug gemacht burd Rapoleon's Triumph ben Bagram.

Auf den Gipfel der Macht und des Ruhmes erhob sich Rapoleon burch den Frieden von Schonbrunn oder Bien, \*) welcher Destreich abermal 2000 Quadratmeilen mit vierthalb Millionen Menschen entrig, und durch die bald nachgefolgte Bermablung mit seines so schwer gedemuthigten Feindes

<sup>\*) 1309, 14.</sup> Oft.

Lotter, Marie Louise. Dieburch murbe bie Die mafie des Sohnes ber Revolution mit ben alten legis timen Ronigsbaufern Europa's in innige Berbinbung petracht, \*) Destreichs bleibende Allianz gewonun, und der weit gebietende Thron auf kaum meht effluterlicher Grundlage befestigt. Außer bem berrs imm Frantreich bis jum Rhein geborten noch My Stalien - feitbem er auch ben Rirchens taat mit dem frangofischen Reiche vereinigt batte -(1809. 17. Day), bann bas neugeschaffene 311 pris ift Reich, Dolland, und die Schweig, faft ma Leutschland und bie Salfte von Polen fein ut feinem Daufe ober feinen tributpflichtigen Unters bigen. Danemart und Schweben, Prengen Ind Deftreich bublten um feine Gunft, Rugland bepigte ibm Freundschaft. Unch einen Erbpringen Heute Rapoleon bas in feiner Suls für Ihn uners idipflice Glud. Bie herrlich, wie fegensreich, wie kglidend für die späteste Radwelt batte er wirfen wigen! - Rur ber Spanifche Rrieg mar noch ine aternde Bunde, und ber auch ben Brittifchen Buffen einen gunftigen Rampfplag gab. Doch batte wi auch bier ber Sieg mogen gefeffelt, und Brits wiend Streitfraft endlich burch entscheibende Schläge shaden ober burch einige Mäßigung beschwichtigt witen. Aber Mäßigung lag nicht in bem Charafter

<sup>1) 1810.</sup> Mpr.

des Uebermächtigen. Während er aus dem Kampf-wider England stets neuen Vorwand zu weiterer Vergrößerung nahm, während er unter so schnödem Litel Polland, dann die Panseestädte und alles Land um die Mündungen der Ems, Weser und Elbe mit seinem Riesenstaat vereinte, während er alle ihm verbündeten Könige mit Füßen trat und das Mark der Völler mit nie gefättigter Gier verschlang, durch Wiedereinsührung oder neue Gründung despotischer Einsezungen den Genius der Freyheit, durch Machegebot und eiserne Gewalt die Stimme des Rechts verscheuchte, durch Preszwang und tyrannisches Distaat endlich selbst die Geister niederdrückte, entschloß er sich, um den Bau der Weltherrschaft zu vollenden, zum verhängnisvollen Krieg wider Rußland.

Auch auf diesem Zug lächelte ihm ansangs das Glüd. Sein Machtgebot hatte neben den Deeren Frankreichs und seiner Vasallenstaaten, insbesondere Italiens und des Rhein-Bundes, auch die Dülsschaaren Destreichs und Preußens, und wiele tausend von Wiederherstellung träumende Polen, im Bewegung gesezt. Rußland hatte nur das ohne mächtige Schweden zum Verbündeten; Brittansnien, mit welchem es sich so eben erst ausschhnte, und welches bereits sein bestes Blut auf der Pyrenäin schen Dalbinsel versprüzte, konnte wenig Dülse reichen.

<sup>·) 1812.</sup> 

Das furchtbarkte Deer, welches jemals die Welt sab, sührt jest Rapole on über Litthauen in die Russie sches Buften, unaushaltsam, prahlend, des Sieges swiß: er wirft nieder, was ihm sich entgegenstellt, nürmt Smolenst, eilt an die Mostwa, schlägt alla mit ungeheurem Berlust das große Mostowitisse Deer, und zieht als Sieger in die alte Haupts ladt des Reichs, und in den Kreml, die seste Burg in Charren, ein.

#### S. 16.

Aber bas Berbangnif fprach: Dis bieber end nicht weiter! . Die Eroberung Mostau's bu ber Bendepunft von Bonaparte's Glud. Und ma foneller als er gestiegen, und schredlich tief, gur frede, jum Erstaunen, jum Entfegen ber Belt fiel in Grogmachtige. Die Klammen Mostau's, welche ie furdibare Entichloffenheit ber Ruffifchen Ration mindeten, und die frube Strenge des Binters, de wie ein Gottesgericht über die folgen Deerschaaren keninbrach, waren bas Beginnen ber Bolterbefreps Der Rudzug Napoleons, ber Untergang i großen Decres gab das Zeichen des Abfalls oder in Borbereitung jum Abfall. Preufen guerft. ben auch Deftreich, gudten bas Schwert, bas fie b chen noch fur ben Dranger geschwungen, jegt

<sup>9)</sup> Sept. 1812,

wider benfelben, und erfämpften, vereint mit bei Deeresmacht ber Ruffen und Schweden, in bei Riefenschlacht ben Leipzig ben entscheidendsten Sieg. \*] Rapoleon, gegen welchen jezt auch die Fürsten bei Mheinbundes aufstehen, eilt mit ben Trümmern seines zweyten großen Deeres zurud über ben Rhein; befreyt von dem frantischen Dittator ist die Teutsche Erde.

Roch batte er burch einen billigen Frieden fich Gelbft und Franfreich retten mogen. Roch lebte ber Schreden feiner fruberen Siège, und man tannte Frantreichs Furchtbarteit im Bertheidigungsfrieg. Daber that man ju Frankfurt febr gemäßigte Borichlage. Aber neue Erfolge, jumal die Eroberung Sollands, bie völlige Befrenung Spaniens und der Abfall Murat's von feinem bartbebrangten Schwager ets muthigten die Berbundeten gur Fortsegung bes Rampfes, und Rapoleon, von feinem Berhangniß fortgeriffen, verwarf bie barteren Antrage, welche allers legt von Chatillon aus an ibn ergiengen. Schoa folug die Stunde feines Falles. Mit Deeresmaffen wie feit ben Rreugzugen ber Belttheil feine gefeben waren die Berbundeten über Franfreich gefturgt, und batten endlich ben lowen, ber gwar noch wieberhoff mit barten Schlägen bie Dabenben traf, übermaltig Die

<sup>\*) 18.</sup> Dft. 1813.

Die Abtrunnigkeit Lalleprand's und des feigen Genates — einst Rapoleon's dienstwilliges Werkzeug, jet ben jurudkehrenden Bour bon en fich hingebend — mb die gleiche Bestiffenheit einiger Marschälle, welche die Ruser groß gemacht, bewirkten im Berein mit die Baffen des Auslandes seinen Sturz und die Siederherstellung des legitimen Königthums in Franksich. "Rapole on stieg von den Thronen Frankreichs mit Italiens herunter, und empfieng katt des halben Enropa, das er beherrscht hatte, die Insel Elba pm Fürstensig.

Die Allierten, in ihrer herzensfreude über ben liumph der Legitimität, vergaßen die Unbilden, wiche sie von Frankreich erfahren, so wie der Ersassischungen der Rationen und der Sicherstellung für it Julunft. Sie bewilligten dem gedemuthigten simd einen Frieden, \*\*) welcher ihm die volle Gestinfansdehnung, die er vor dem Ausbruch des Restinfansdehnung, die er vor dem Ausbruch des Restinfansdehnung, die er vor dem Ausbruch des Restinfansdehnung, und ihm weder Ersas irgend eines bigangenen Raubes, noch Genugthuung für zugefügte Ristandlung, noch eine Gewährleistung für die Zustunft welte. Außerhalb Frankreich sollte alles, soviel mögsig in den Zustand vor der Revolution zurückseren, fünäheren Bestimmungen über die im Sinn solcher Restination und im Interesse der großen verbündeten

<sup>\*)</sup> Apr. 1814.

<sup>\*\*) 30.</sup> Dan. 1814.

<sup>1.</sup> Ratted Ster Bb.

Machte ju geschehende neue Anordnung der Dinge aber auf einem Congresse ju Bien gegeben werden.

Mit Verlangen und Hoffnung blidten die Boloter, vor allen das Teutsche, auf diesen erlauchten Congres. Aber ein seindseliger Stern waltete über seinen Berathungen, und neues Rriegsgesärm zerftäubte ihn vor geendetem Geschäft. Napoleon hatte dem französischen Boden wieder betreten, saft ohne Besteitung, aber Kark durch das Gewicht seines Ramens, durch die Anhänglichseit der Ration und durch die verkehrten Maaßregeln der Bourbonen. Sein Marsch von Cannes ") nach Paris war eine schnelle Reise, und ein Triumphzug; die Bourbonen flohen, \*\*) das Kaiserreich, das Spmbol der Revolution, war wieder hergestellt.

Da giengen die Könige und ihre Machtboten in bestürzter Eile auseinander, und flutheten abermals die Gewassneten aus Außland, Destreich, Preussen und Teutschland, aus England und Riesderland derbep, um den Furchtbaren zu erdrückens mud es ward in den Gestloen von Belle Alliance, oder Waterloo, \*\*\*) durch Bellington und Blücher die Schlacht gewonnen, welche über die künftige Gestalt der Welt entscheiden sollte. Rappelien sah den Untergang seines Deeres, sah den abers

<sup>\*) 1815. 1.</sup> Marg.

<sup>++) 19.</sup> Mari.

<sup>\*\*\*) 18.</sup> Juny.

waigen Abfall seiner Großen, dankte ab, fich, ers 316 sich den Englandern, und wurde von diesen auf der verlotnen Inselselsen St. Delen a gebracht, und alba sechssährige Qual zu bulden und endlich durch seinen Tod die Gewaltigen der Erde zu beruhigen.

Die Schlacht von Baterloo hatte ben zweiten Bariferfrieden \*) jur Folge, worin zum beil nachgebolt ward, was man benm ersten versimmt hatte. Frankreich mußte zur Zurutgabe bet musten Kunftschäze, zur Bezahlung von Entschädelengeitern, und zu einiger Gebietsverminderung, inbesondere zur Abtretung det Feste Landau, ende ihm Boden für fünf Jahre sich bequemen. Die stulliche Weinung erlangte hiernach wenigstens ein is its Sieg.

## \$. 17.

Rapoleon's Sturg \*\*) anderte ploglich alle Infalmiffe ber Politik und des öffentlichen Rechtes. De Revolution, beren — freylich unwürdiget wurktet Reprafentant er gewesen — war überwum

<sup>1) 21.</sup> Nov. 1815.

it) Biewohl wir die ausführlichere Geschichte mit bles fim Sturge Rapoleon's fcliegen, so fen uns dem und erlaubt, wenigstens ben summarifden Neberblick bis auf die neueften Tage fortjuführen.

den; die Gegenrevolution war vollbracht. Gine beillofe Begriffsvermechelung trug jezt, folau, verblendet ober gedantenlos, ben Dag, welchen die Belttyrannen verdient hatte, auf die Revolution über, welcher ber Welttyrann entftiegen; bas naturliche, ewige Recht, bas Pringip diefer Repolution, mard mit einbegriffen in Die Mechtung, und bas biftorifde Recht, unter bem unflaren Ramen der Legitimität, ward gum Pringip bes europaiichen Staatenlebens ethoben , vorbebaltlich ber Dobifitationen ober Anerfenntniffe ober Deutungen, welche die Gewaltigen bes Erdtheils darüber zu verfünden fich bewogen fanden. Zumal ward die Dittatur in europäischen Dingen, welche Rappleon ausgeübet, als eine Erbichaft oder als Kriegsbeute betrachtet, welche baber jego ben Siegern guftunde. Die Großmächte, unter beren Auspicien ber frambfis iche Raifer gesturgt worden, ergriffen jest Gelbft bem Derrscherstab über Europa, d. b. über die civilifirte Belt. Rur Die Perfonlichteit, nicht aber bie Gewalt, nur die Richtung, nicht aber bie Ans foruche, find geandert worden.

Indeffen bewirfte boch anfangs das Gefühl best ben Bollern gebührenden Dantes für deren belbens muthige Erhebung und hochherzige Trene, oder auch die Scheu, diese tiesbewegten Wölfer durch Darte jum Unmuth zu reizen, und dadurch den Triumph der Gegenrevolution, den gludlich errungenen, wieder zu

gefdieden, wenigstens einige Gewährungen, einige Amiberung an den Zeitgeist. Ludwig XVIII. nahm an, ober, wie man flüglich fagte, verlieb aus toniglider Gnade dem eroberten Kranfreich eine confitutionelle Charte, beren Gagen bas Anerkuntuif der toftbarften Menfchen : und Bürger: Rechte m Grunde liegt, und welcher, um beilbringend gu in, nichts mangelt, als - die Beobachtung. Billern Leutschfands aber ward fatt bes verhaße b Rheinischen ein Teutscher Bund in vielmpredenden Ausbruden jugefagt, auch allen Staas te beffelben eine tanbftanbifche Berfaffung uneifen. Auch bas einft mighandelte Polen befam & Formen einer folden Berfaffung, nicht minder id nengeschaffene Königreich Riederland; und re felte allenthalben nicht an hoffnungsreichen Zufiches men, en Worten ber humanitat und ber Achtung in Bolfsrechte.

Wer leiber gab es noch viele Menschen, machip, einsufreiche Menschen, welche während der lanpe Stürme der Nevolution und durch dieselben »weder eines vergessen, noch etwas gelernt hatten,« und wisen jede Verbesseung ein Gräuel war, jede Befrundung mit dem Volk und mit dem Zeitgeist, jede m der alten Diplomatie abweichende Richtung eine knichterung zur Revolution schien, und welche den Sturz des Welttyraunen blos zur Wiederherstellen der in gen historischen Rachte benügen wolkten, aus deren Drud die Revolution ihren Urfprung genommen.

Dem Einfluß biefex Menfchen ist es zuzuschreie ben, daß ber Biener Gongreß, auf welchen alle Bohlgesinnten Blide der Liebe und der Possnung warsen, die edelsten Erwartungen täuschte, die groe gen Interessen der Menscheit, deren Schlichtung in seine Bande gegeben war, und die Machtverbältnisse, die jenen zur Bürgschaft dienen sollen, nach Grundssein gemeiner Sahinetspolitist — welche nur das Stengen gemeiner Sahinetspolitist — welche nur das Stengenthumbrecht regierender Bauser, nicht aber die Persöntichkeit der Boller würdigt — bestimmte, ja selbst das nabe liegende Interesse des Gleich sewichts übersah aber zurückezte, der Vergrößerungsslus befreundeter Päupter oder schnöden Gegenempsanges willen? —

Daber geschab es, daß man den Russischen, Miesen noch weiter vorschreiten, daß man ihn einen Russ über die Weichsel sezen und also den ganzen übrigen Welttheil mit Untersochung bedroben ließ. Ein noch mögliches Gegengewicht wäre ein Karkes Frankreich, oder ein Karkes Teutschland geswesen. Aber jenes mußte bestraft werden, da die Revolution von ihm ausgegangenz und Teutschland, ankatt versärft zu werden, durch die Spolien Frankreichs, ward vielwehr selbst vertbeilt unter die em ropäischen Mächte, Riederland, England, Däuemart, Preusen und Deftreich, also das

dem schwachen Meberreft — einer Anzahl im Innern sumeraner, nach außen aber ben Großmächtigen um terwirfiger Bundesglieder, auch eine zwente und dette Polnische Theilung unabwendbar bevorbitt, sobald zwey oder drep der Großmächte sich daüber vereinbaren.

Bu einigem Eroft mochte gereichen die Berbeis jung repräsentativer Versassungen für alle Etwen des Bundes; ein treffliches Mittel zur Erwinnig der moralischen Kraft, eine lezte Schugwebt wen die physische Ueberwucht der Großmächte. Der ward einst nicht den Polen verboten, solche Echupvasse sich zu bereiten, und brach nicht die Zereitung berein, als König und Voll zu so eblem Versassung berein, als König und Voll zu so eblem Versassung berein, als König und Voll zu so eblem Versassung berein, als König und Voll zu so eblem Versassung bereins et den Versassung bereins des Rönig und Voll zu so eblem Versassung bereins des Rönig und Voll zu so eblem Versassung bereins des Polen Versassungs des Rönig und Voll zu so eblem Versassung der des Voll zu so eblem Versassung der Versassung der des Versassungs des Versassungs des Versassungs der Versassung der Ve

#### S. 18.

Rann zur Verscheuchung so düsterer Uhnung der leilige Bund genügen? — Er ist nach seinem bedemachten Inhalt ein imponirendes Denkmal der wigibsen, acht christlichen Gesunung seiner erhabenen bister, doch als unmittelbar von der Persbulichkeit biste erlauchten Däupter ausgehend, kein Gegenstand im frepen Beurtheilung. Wa Sprsurcht den Tan ist verbent, erscheint die Lobpreisung als Schmeicheit; überhaupt aber bleibt be poes vermeffen, so in wan die geheimen Artikel des Bundes int lennt. Erfreulich zwar und eine kostdare Ges

ein öffentlicher Geift dammerte, durchtrang fest die Parthepung; Deiber ales und Dultra'ss, fo beftig als einst Protestanten und Ratholiken, (oder Gibellinen und Guelphen) brachten Entswepung in die Bölker, Gemeinden und Familien; das traurige System der Reaktion machte dem Sieg der Gegenrevolution verhaßt, und streiste dieschönsten Bluthen eines bessern Zustandes ab.

Am unverholensten und entschiedensten geschas solches in Spanien, auch in einigen Stalisch em Ländern, und selbst im Mutterland des Repräsentativspftems, in dem jest den Leidenschaften der zuruckgesommenen Emigranten und den wiederholt wecheselnden Ministerien und Posintriguen preisgegebenen Frankreich.

Ein neuer Monarchencongrest hatte sich in Acochen (1818 Oft.) versammelt. \*) Die Böller thaten Gelübde. In ihrem Zustand jedoch ward wenig verändert. Dagegen ward Frankreich — als worin nunmehr das legitime monarchische Prinzip besestigt erschieu — in den engern Bund der Großmächte aufgenommen. Fünf große Daupter zählte jest der weltherrschende Bund. Alle kleineren Staaten verlow zen das Recht einer zählen den Stimme.

Ungeduld, Difverftandniß, Engherzigfeit und

<sup>\*)</sup> l'Europe après le congres d'Aix la chapelle p. M. de Pradt. Par. 1849.

lkiertribung nährten ben weitverhreiteten Brand. Ferwährend aufgeregter wurden die Gemüther; imsan mehr entfernte sich die Poffnung des Bergleiches. Berubigung des Geistes, der in den Böltern lebte, wu bles durch Gewährung ihrer billigen Forderungen möglich. Man wollte dieses nicht; also blieb me Ertödtung übrig. Jum Vertilgungsfrieg gespu die schuldlose Frepheit gab aber ein Verbrechen in Schwärmeren und eines der Wuth den misbrauchen Titel.

Sofort zogen duftere Wolfen sich zusammen und ente für Teutsch land durch die Beschlüsse von ferlebad, welche der Bundestag zu Frankfurt m 20. Sept. 1819 gesetzebend verkündete, für frenkreich aber durch erneuten Prefzwang und die ein verändertes Wahlgeses (1820 12. Juny) die Bedeutung des konstitutionellen Lebens zernichtet. Bes man davon übrig ließ, war theils todte Form, deils willsähriges Wertzeug zu weiterer Zerstörung ich verhaßten Baues, und wo auch Gutes zurücklieb, ich nur prefaire Berleihung ohne alle Garantie und Stlöfkändigkeit.

## S. 19.

Jaft zu gleicher Zeit als in Teutschland und in dimitreich so schwere Schläge auf die Freunde ber buftitution fielen, feperten die Liberalen in Spasiten und bald auch in Reapel, nicht minder in

Portugal einen überraschenden Triumph. So weit war in Spanien, allwo boch blos die Frenheits. fpeunde Rerbinanben VII. ben Thron erhalten, bas bespotische Guftem gedieben, bag felbst bas Deer, fonft natürlich der Berrichergewalt befreundet, fle bier unerträglich fand und gegen den Ronig fich emporte. \*) Die Constitution ber Cortes, unter beren Panier bas Spanische Bolf fich ber Rapoleon'ichen Unmagung erwehret, und die fich bamals ber ausbrucklichen ober ftillschweigenden Anerkennung ber wiber Rranfreich verbundeten Machte crfreut hatte, wurde verfündet und vom Ronig beschworen. mouem nod Die Revolutionnairs giengen mäßig, ichonend, mit gewiffenhafter Rechtsachtung ju Berte. ' Gang Gpanien, ohne einigen bedeutenden Biderfpruch, und fpater auch Portugal, nahmen constitutionelle For=\_ men an. Daffelbe gefchab in Reapel aus abnlicher Beranloffung und auf abnlich fcnelle Beife. Auch bier mard die Constitution der Cortce beschworen von bem Ronig. Piemont folgte nach mit einem fühnen Berfuche, und Dailand ichidte fich an bagu.

Boll Bunders und voll Erwartung blidke Eus gropa auf diese Borgange. Die Rolle, die einst bep ber kirchlichen Resormation der Rorden des Belttheils gespielt, schien jezt ben der bürgerlichen von dem katholichen Süden übernommen, und die

<sup>\*) 1820. 1. 3</sup>anner.

Bilter beyder Pastimseln, des Entpusiamus schon duch klimatische Wärme empfänglich, und herangereist wittend der Rewalutionskriege in der Schule der Luiden und der Ersahrungen, mochten hoffen, das fühn kuktnommene würdig zu volldringen. Aber es mans jette vorerst die Einheit der Richtung, die Entsisten heit der Maastregeln, die Genialität der Pänpter. Nuch war die Masse des Wolfes noch nicht ergriffen won dem, was wohl die gebildeteren klasen und die besonderen Verbindungen mächtig durch dung; der zahlreiche Phos Meapels war seig und nichträchtig wie immer, der spanische aber bigots und gestesbeschränkt, ein leicht misbrauchtes Wertzeug u tückscher Pfassen Dand.

Dazu kam die Ungunkt der Machte, die durche mit unvermeidliche nach dem ergriffenen System und mit der Welklage. Richt nur besorgte Destreich pmal von der Revolution Reapels die Brandstifating im eigenen Itulischen Reich, sondern es schies mit an und für sich die Formen der Umwälzung im Antastung der Lezitimität, und die Grundsäge der Certes Berfassung allzugefährlich dem Monarchie sien Prinzip. Also versammelten sich die verbundes mu Monarchen abermals theils persönlich, theils durch ihre Gevollmächtigten zu Troppau, zu Laibach, pu Bervna, in emsiger Berathung die Donner be-

reitend, welche die Anhestörer. zerschmettern follten. Ind man sah von neuem Destreich seine Gewaffneten in den Kampf führen wider eine politische Doktein, uneingedent der schrecklichen Wendung, welche vor 30 Jahren det ähnliche Kampf der Pillnigere Conföderation wider das revolutionäre Frankreich genommen, oder derselben nur gedenkend, um desto surchtbarer sich zu rüsten. Auch ward der Beweisd der legitimen Lehre durch des Giegers Gowert sehr nachdrücklich auf den Rücken der Reapolitanischen Menden geschrieben, worauf der Denker das Wert der Beruhigung vollendete.

Aber damit auf's Deutlichke erfcheine, der Cirtet der Revolution sen geschlossen, mußte daffelbe Frankreich, welches im Beginnen des Frenheitsetraumes so zürnend die Einmischung des Auslandes zustückgewiesen, und die heere Europa's, die da gestömmen waren, ihm das Gesez zu geben, so glorzeich zerschwettert hatte, nunmehr Gelbst seine Streister aussenden, um die nämliche Gewaltthat an Spannien zu üben; es mußte das Blut seiner Göhne verssprügen zur Vertilgung dersenigen Grundsäze und

<sup>\*)</sup> Bergs. Bignon du Congrès de Troppau. Par. 1821. Desse est les cabinets et les peuples depuis 1815. jusqu'à ce jour. (3me edit.) Par. 1823. und den geiste reichen Aussa; "Europa im J. 1823." in Mura hards alle, posit, Annasen gehnter B. L. u. II. Deste

berfenigen Berfassingen, zu deren Behauptung es miringlich die Baffen ergriffen. Wahrlich in dem Limmph des Bourbonischen Deeres über Sparaien mochte das französische Wolf, wie einstens das Kömische in jenem, welchen Casar über Cato und über die Göhne des Pompejns seperte, den Limmph über sich Selbst erblicken. Der Siegessubel dies Deeres verfündete Europa, die Revolution seppraichtet.

Bofrend aber bie europäischen Dinge im Allgewinen fich alfo gum traurigen Rudgang, die Frepkitibeen gur Erftarrung binneigen, und mas bavon mi bier und da in fleineren Staaten jurudblieb, ingillich der Nechtung durch Machtgebot entgegenfieht, vinad felbft in dem gepriefenen England miutere Antlange berfelben Ideen ertonen, erhebt fichwohl in Griedenland fich eine belleuchtenbe Hanne, vielleicht um ju verfunden, dag das beilige fuer der Eultur niemals vollig in unserem Erdtheil mifchen werde, vielleicht auch blos bas legte Aufloim beffelben, einer langen allgemeinen Racht vorber-Ment. In Amerita bagegen bereitet bie Frenheit bin raschem, sieggefrontem Boranschreiten ein uner-Michel Reich. Bobl ber neuen Belt, wenn fle, we ben Teffeln bes biftorifden Rechtes fren, w belehrt burch bie Leibensgefcichte ber alten Welt,

80 I. Rap. Urfachen der frangofficen Revolution.

die Thorheiten , die Somaden und die Lafter meibet, von welchen feit Jahrtaufenden unfer Unglud und um fere Sohnach gekommen.

# Erfies Rapitel.

· Urfaden ber frangbfifden Revolution,

#### §. 1.

Wenn wir als Grundurfachen ber Revolution einerseits bas bis jur Deillofigfeit geftiegene Be re berbnif bes gefellichaftlichen Buftanbes und andrerfeits die porangeschrittene Intelligens bes Bolfes, moraus ein lebhafteres Befühl feiner Beiben fomobl als feiner Rechte und feiner Rraft ber porgieng, angeben ; fo find wir doch weit entfernt, babon biefen bepben Urfachen einen gleich magigen Antheil daran jugufdreiben , ober auch , wie freplich Biele gethan haben, ber gegenfeitigen Begies bung und Bechfelwirfung jener Urfachen ben ihret Beurtheilung ju vergeffen. Bobl bat es noch troft lofere Lagen der burgerlichen Gefellichaft gegeben , eld jene, welche in Frankreich ber Ummaljung vorangieng (- man gebente des Romifchen Raiferreiches, Det eifernen Beit des Fauftrechts, ber volligen Leibeigem ichaft und der Dildebranderen, man gedente bes jege gen wie bes fruberen Buftanbes ber meiften Affat fchen Reiche -) und bennoch find feine Revolutione per .

ber frangofficen abulich, aus ihnen hervorgegangen. Betwetenlos, ber Rothwendigfeit etwa unter leifem Senfer fich fügend, oft einen beffern Buftand nicht numal abuend, trugen die Rationen Jahrhunderte tinderen und tragen noch alle Burde und alle Gomach ter Tprannen, abnlich ben Thiergeschlechtern, welche mitieben obet bantbar bas targe Futter aus ber Dant bes herrn nehmen, bem fie angeboren, und ber nach Gefallen fie benügt , vergehrt und fchlägt. San Revolutionen über folden Wblfern bereinbreic, fo find es entweder angere Sturme - mie the Bolfermanderung über Rom - ober, wofern in sere, blos jufalliges Fremmerden, bier thierifcher Sitteit ber Daffe, bort vermeffener Leidenschaft Eineiner, bochftens bin Rampf gegen bie Tpramen; wends gegen die Thrannen.

Allerdings tam also ein Bolt gebrieft werben wie bennoch gehorsam sein. Doch tann auch das Schaglichkeit es ermuthigen zur Abschüttlung des Joses; ja es kunn, wenn es dumm ift, zur Empbrung peracht werden selbst gegen seine Wohlthater. Wenn ber das Gefühl des Rechtes und das Erkennen seines Rechtes in ihm aufgekommen, bann fordert is die rechtmäßige Verbesserung seines Justandes und witt unerträglich, was es früher verschmerzte. Denn pur physischen Webe gesellt sich dann noch die Aufomung der moralischen Natur und das Gefühl der Retter ger

## 82 I. Rap. Urfachen ber frangofifchen Revolution.

Beleidigung. Glüdlich, wenn es, vorangeschritten it Erkenntnis, sich deutlich gemacht hat, nicht nur was ihm noth thue, sondern auch wie man dahin gelange, zehnmal glüdlich, wenn es ben seinen Saupters gleiche Erkenntnis findet und bereitwillige Gemahrung!

Dagegen kann die Aufklarung allein niemald Ursache einer Umwälzung senn. Bielmehr wird ste Dieselbe verhindern, so lange solches beilfam ist; ste wird den Staat in Frieden retten, wenn nur man ihr nicht Hohn spricht und ihre Dienste nicht versschmäht.

Die Austlärung niederdrücken, um vor Revolustionen zu sichern, ist demnach so weise und so redlich, als sich wehrlos machen um in Frieden zu bleiben, oder dem Mündel die Arithmetit untersagen demit er von dem Vormund niemals Rechnung

Wahrlich! Hätte nur die Erkenntnis als ner geherrscht in Frankreich, und hätte sie geführt ben der Revolution, dann wäre diese vollbrachtes Werk und ein rein wohlthätiges g Was sie so schwierig, gefahr und leidenvoll, en gerstörend und welterschütternd machte, das war die Wangelhaftigkeit der Einsicht, selbst ben ihren Däuptern, die Unlauterkeit der Gesinnung ben Underen, die Rohheit der Wenge, die Frivolität der Nation, gepaart mit wilder Leidenschafts lichkeit, die weit verbreitete Immoralität, Ir-

I. Rap. Ursachen der frangosischen Revolution. 85 religiv sit at und schnode Sinnlich teit, jumal in den bobern Rlaffen, und vor allem andern die unserschnliche, gleich rantevolle als gewaltthätige Opspitten ber Aristofraten und Posparthen und bes lustandes.

## Š. 2.

Diefe beillofe Opposition, welche ber, nicht m in Frantreich, fondern in allen ebleren Bolkm tes Belttheils emporftrebenben 3bee ber burgerlichen und politischen Frenheit vermeffen wi frevelnb entgegentrat, war es, welche ber gangen Accolution - die fonft rein wohltbatig batte fevn wogen , ihren bosartigen , gerftorenben , unbeilbringenbu Charafter verlieh. Gie war es, welche zuerst die Batreter bes Bolfs gwang, jur Abwendung bes ibim angedrohten Berberbens bie Bulfe ber Daffe 🏝 Ansperich zu nehmen; sie war es baber, welche bie Diffefinng ber roben, gefeglofen Rraft bes Pobels mutte und damit die Budfe Panderens auffchlog. Biggefmnte aller garben benügten, lentten, migbrauche in fofort frevelhaft biefe wilben Rrafte, und bie Ledensgeschichte Franfreichs begann. Micht langer terfete die Stimme ber Beisheit, bes Mechtes, ber Regigung in ben Rationalversammlungen. Enthusia-Ben ober betrichfüchtige Raftionsmanner führten barin bit enticheidende Wort. Bofemichter, burch einen milendeten ober lafterhaften Pobel emporgetragen,

## 84 I. Rap. Urfachen ber fraugbfifchen Revolution.

bemächtigten sich ber Gewalt. Unaushörlich wiedert febrende Ranke und Verschwörungen ber Aristofratein endlich der offene Krieg im Innern und von außem entzündet durch ebendieselben, steigerte die Erbitter rung bis zur Buth, und in dem unabwendbaren Vertisgungskampf erschien te in Mittel zu hart, kein Opfen zu groß, keine Strenge ungerecht zur Retfung bei Waterlandes, der Frenheit, und der zwischen Siegund Tod gestellten Revolutionshäupter. Daher der Lerrorismus.

Dag aber auch nach tem Sturt ber Schredens manner meber Gerechtigfeit noch Friebensliebe, nod felbst Frenheitsachtung das Steuerruder der Republi ergriffen, tann Denjenigen nicht befremten, ber De bedenft, daß ein System vortrefflich, und gleichwoh Die Menschen schlecht seyn tonnen, die es aufstellen oder unter feinem Panier fich fammeln. Gine Phrafe ein Glaubensbefenntnif andern den Ginn des Den fchen nicht. Charafterlofe Menfchen folgen bem 3m puls bes Augenblicks, felbstfüchtige ber jeweils Ge winn verheißenden Sache. Deuchler und Schurte werden unter je der Fahne gefunden, und bie Go phistif der Leidenschaft ober des Eigennuges verfobn bas widersprechendfte und ichandlichfte Thun mit De entgegengeseten Berfundung. Die Christustel gion bat ben Gunden ber Belben fich anpaffen mis fen g unter ben Reformatoren und beren Boglie gen find Fanatifer, Berfolger, felbft Dbfcurante

weefen : was Bunber, dag auch bem Schopfe ber Republit Despoten, Tyrannen und Rnechte entftie gen? - Much begunftigten die Umftande fortwährend die Umtriebe ber Bofen. Reine Berfaffung fonnte fic befeitigen ober ju edlen Früchten reifen unter bem mafborlichen Sturm; eine Art von Diftatur - ob ne Debroren oder von Einem ausgeübt - ericbien fets nothwendig jur Beichwörung ber bringenbften Befahr. Die Frenheit blieb eine Berbeigung fur ein nlunftige Beit, welche niemals berankam. Die Deposition hat auch dieses Uebel verschuldet.

Richt minder find Die Schreden bes außerem kieges, die Berwüftung fo vieler Länder, die Migindlung ber Rationen und ihrer Baupter, ber Uma tm oder die Berabwirdigung der Thronen, endlich de furchtbare Belt : Tyranney und das gabnende brob aller Soffnungen der Menfchheit - meift ihr Bert gewesen. Gie bat ben Rrieg angefacht, vere ingert, wieder entflammt, allgemein gemacht; und fie bat zugleich bie einzigen Mittel ihn gludlich gu Aten vernachläßigt, verschmäbt, ja emsigst bintangelaites.

Richt bas eng tifche Gold, als welches blos Bestülfe gab, nicht aber anregte, fondern die Arie Istratie hat die Coalitionen erschaffen, welche meheinander die Republik befehdeten. Sie hat die Miniflerien und bie Monarchen felbft in ber unver-Stimmung wiber die Revolution erhalten ? steils willsommenen Vorwand zu immer weiterem Umsichgreisen gegeben. Aber sie hat auch dem Feinde
ben Sieg erleichtert durch ihren täglich bittereren Das:
wider die liberalen Ideen, durch ihre Verachtung der
Volksstimme und der Volksinteressen, durch immer
strengeres Festhalten an altem Unrecht und altem
Wahn. Also wurden die Gemütber der Regierten den
Regierenden entsremdet; ja es fühlten die Völker sich
geneigt, die Franzosen als Besreyer zu achten, und
wurden ihres Irrthums nicht eber gewahr, als bis es
zu spät war.

Die moisten Regierungen waren bierin die Miticulbigen ber Ariftofratie, aus Unlauterfeit, Berblendung pber Schmache. Leicht mare est gewefen, ben Feuerstrom ber frantischen Eroberungen gu bammen burch Entfernung bes Bunbftoffes im eigenen Land, d. h. durch Befreundung mit dem Zeitgeift, durch Befriedigung der rechtmäßigen Bunfche der Rationen, durch Gintracht unter fich Gelbft, durch Entschloffenheit und geborige Rraftanftrengung, endlich burch ein Bertheibigungsfpftem, welches jenem bes feindlichen Angriffes entfprochen batte. Aber man vertraute blos bem ftebenben Deer unter ber veralteten Saftit, man fcheute die Boltsbewaffnung pber achtete fle nur als legtes, verdachtiges Rothmittel, man vernachläßigte ober fließ von fich bie edleren moralischen Rrafte, jog die Geburt bem Berdienste vor, und suchte in den abgenügten Ränken der alten Diplomatie sein Heil. Endlich bestielt man ben der gemeinen Gesahr, unter dem Gespielt man ben der gemeinen Gesahr, unter dem Gespielte einer einstürzenden Welt, die engberzigen Sonsterinteressen und kleinlichten Rivalitäten ben, lächelte stadenfrob zum Untergang oder zur Demüttigung des Mürten, und hielt sich für geborgen, wenn man ind schwere Opser einen trüglichen Wassenstüllstand manfte. Wan nahm halbe Wassergeln, man schloß Zngleiche, selbst Freundschaftsbundnisse mit dem Todziend, ja, man wetteiserte in Ergebenheit, in Schmeiskien gegen Ihn.

Dagegen benügte bie revolution are Regiereg emfig und flug alle Bulfsmittel, welche ber Enhufindmus einer gabireichen , lebensvollen , für Frenwit und Baterland, fur ben Ruhm und vor allem ir foldatifche Ehre glübenden Ration ihr darbot. bie feste alle Rrafte in Thatigleit, alle Talente in de foidlichfte Unwendung, von Allen Alles als Bursapflicht forbernd und jedem Berbienft ben gebühren. ben Loben gebend. Die Revolution hatte ben Geburts. sterfchied aufgehoben, bie Bahn ber Ghre allen Burgern aufgethan. Laufenbe aus ben unterften Rlaffen, debem gur Riebrigkeit verdammt, fcwangen jest mit Wierflügeln fich empor ju großen Feldberren und Steatsmannern , burch ibr Genie - Biele noch als Smglinge - Die Belt in Erstaunen fegend. Dies burch allein fcon war die Ueberlegenheit der Re-

# 88 I. Rap. Urfachen ber frangösischen Revolution.

publit entschieden. Gie ftritt mit ben Beiftestraften einer Ration, Die Monarchen meist wur mit jenen einer Rafte. Bur Rraft und Beharrlichteit gefellten j Die republitanifchen Daupter - mas freplich ihr Une benten ichandet - auch noch Gewiffenlofigfeit, Ding terlift und Barte; fie opferten Recht und Menfchlich. feit, Leben und Dabe ber Boller, Die allernoten ber. Bergangenheit und Die Saaten für Die Butunfte ber Erreichung ihrer ehrgeizigen Zwede. Ihre benfpiellofen Erfolge merben erflarbar biedurch. Auf folde. Beife geschab, bag, was Rom einft in Jahrhunderten, bemirtte, binnen eben fo viel Jahren durch die frantifde Republit erreicht ward — die Beltbee berrichung. Aber es geschah auch wie in Rom, daß die Weltherricherin ihrer Siege wenig Geminn batte, fondern bie Gllavin mart ibres gludlichften und fühnften Generale. Derfelbe General aber bereitete, burch Uebermuth und Unerfattlichfeit fich und feinem Reiche ben Untergang.

Dieses sud in Kürze die Ursachen, aus welchen die Revolution entstund, erstartte, die Richtung zumt Argen nahm, den Erdtheil verwüstete, statt der Frepseit, die sie werhieß, eine Weltherrschaft und Soldartendespotie erzeugte, endlich theils erschütternd, theils schwütternd, die schwitternd wie Resignissen erzeignisse, wird zusplich das umständlichere Gemählbe jener Ursachen.

I Rap. Urfachen der frangöftschen Revolution. 89 wit ihres Mit : und Incinander : Wirfens vom Anfang, bis jum Ende fepn.

Aber ift ibr Ende wirklich gefommen? --Coviel ift gewiß: Der monstrueuse Bau, welcher ind Rapoleon's Bermeffenheit und Glud bem Bos ben der Republit entstieg - ihrem urfprunglichen and natürlichen Beifte fremb - hatte einstürzen mosm ohne Zerftorung, ja möglicher Beise jum Gewinn ki liberalen Spstems. Der Fall bes entgrteten Sobmt ter Revolution mußte nicht auch ber Mutter ben Led bringen. Die Been, von welchen fie ausgieng, bie flere Erfenntnig von burgerlichen, politischen und Regigenrechten, welche durch fie über alle Bölfer Euopa's und über alle Klassen der Gesellschaft verbeitet ward, die großen Bebren, Die wichtigen Erfabmugen, um welche fie uns reicher gemacht, Die Lekastrafte der. Bolter, die fie gemedt, endlich die Befrenung von historischem Unrecht, Die fie, wenigfens in ihrem Mutterland, jum unschazbaren Gewinne bis Bolles bemirft bat - tonnen nicht meggewischt miden aus der Geschichte, nicht vertilgt que ber Roffe ber Bestimmungsgrunde unferes fünftigen Bukindes. Der Zustand vor 1789 fann nie mehr pridtebren. Man wird also entweder ben Forberungen bes Beitgeiftes nachgeben und bie Sauptden ber Revolution anerkennen und ind Leben fühin, ober man wird allen Geift, alle Erinnerungen, de eblen Gefühle erftiden, flatt bes lebenstraftigen

90 I. Rap. Urfachen ber frangofifchen Revolution.

Boranschreitens todähnliche Erstarrung bervorrufen -- aus Enropäern Asiaten machen mussen.

## §. 3,

Die eigentliche Grundurfache ber Revolution, bas Berderbniß der Gefellichaft und bespotische Bedrudung-bes Bolfes, rührt fcon von Entmigs XIV. bochgepriefener Regierung, ober vielmehr ichon von jener feines Borfahrers Ludwigs XIII. .ber. \*) Der Cardinal Richelieu, als er feinem Ronig bie unumichrantte Gewalt erftritt, und Die Frenheiten ber Ration bis auf den Grund vertilgte, bat ben Camen bes Unbeils gestreut, welcher wuchernd unter bem XIII., XIV. und XV. Ludwig emporitieg, Die bitteriten Fruchte für's Bolf in ftcis genber Rulle trug, endlich aber bem unschuldigen Erben jener Despoten, bem gutmuthigen Eudwig XVI. bas Berberben brachte. Derfelbe Richelieu und berfelbe Ludwig XIV., welche bie Despotie errichtes ten , batten gleichzeitig ben gefährlichften Feind berfelben, die Auftlärung und die Biffenfchaft, groß gezogen, die Fundamente des eigenen vermuns foungewerthen Baues, freplich ohne Uhnung folder

<sup>\*)</sup> Paillet droit public français, ou histoire des institutions politiques. Par. 1822. Sodann die meisten Geschichtichreiber der Revolution in mehr oder minber umftändlicher Ausführung.

Folge, badurch untergrabend. Thoricht handelt, Ber ta ein Bolf unterbruden will, und bennoch bie Flams me ber Ertenntnif bulbet ober pflegt. Bas einigermagen noch gefcheben tonnte in Augustus Beit, ba Bebrbeit und Biffenschaft - ber taufenbftimmigen berolbin, ber Bucherpreffe ermangelnd - bas Gis genthum nur einer befchranften Babl verblieben, bas ift rollig unmöglich geworben, feitbem burch jene allgegenwärtige Lebrerin bas wo immer flammenbe Licht fonell in alle Rlaffen der Gefellichaft bringt. Bon sun an muß ber Despot, will er nicht Gelbft feine Allgewalt gefährden, offenen Rrieg und ben Rrieg ber Bertilaung führen wider bie Bigenschaft und wider ben edleren Beiftesichwung. Gin erleuchtetes Bolt wird wohl ein treues und gehorf.mes, aber nimmer ein Sflavenvolt fenn.

Bir haben in den früheren Geschichten (Bd. VII. und VIII.) den traurigen Fortgang und die heillosen Neußerungen der despotischen Königsmacht in Frantswich gesehen, zumal die muthwilligen, Geld und Mensichen fressenden Eroberungstriege Ludwigs XIV. neben desselben schrankenloser einheimischer Berschwendung und üppiger Hofpracht, durch bevoes aber die Ausfaugung des Bolts, die Zerrüttung der Fisnanzen, und die Anhäusung einer erdrückenden Schuldenlaft; hierauf unter dem Herzog Regenten und unster Ludwig XV. die Fortdauer und Steigerung derselben Sünden — die Eroberungstriege abgerechnet,

su welchen jest die Kraft, wenn auch nicht die Lust entschwunden — nach Fleury's Tod einen Wechsel meist gewissenloser oder verächtlicher Minister, endlich eine ganz unverschleperte Maitressenregierung und überahaupt einen vollendeten prientalischen Despratismus, mit allen seinen Greueln, seinen Schända lichkeiten und seinem alles Boltsglück tödtenden Hausche; dazu ein unerhörtes Sitten vord erbnis, vom hof allernächst in die höheren Klassen, von diesen aber auch in die niedern ausgehend und die Grundepseiser der gesellschaftlichen Ordnung zernagend.

Der Zustand Frantreichs in Luda wigs XV. legter Reit nach allem bem war gleich schmachvoll als ungludlich. Die Billführherrichaft best Ronigs ober feiner Minifter, fcranteulos in allem Walten, fprach ichon in der fultanischen Schluffora mel der Berordnungen; »Car tel est notre plaisir« fich aus. Die Wegwerfung und Schmeichelen allen Derer, die mit dem hof in Berührung ober demfela ben leichter erreichbar waren, tannte teine Grengen Den Meugerungen jedes Frepheitsgedankens, jedem auch nur mißfälligen Thun ober Laffen brobten die Schreden der Baftille und Die lettres Heber folche Sclaveren mochten bie. de cachet. Sofherren und ber gange Abel fich troften durch ibreeigene Erhabenheit über bas biedurch gebnfach gefranta te, gebrudte und niebergetretene Bolf. Gie maren die Genoffen der Despotie mehr als beren Opfer, und von den Boblibaten der bürgerlichen Gesellschaft indimen sie den besten Theil bin, fast obne Bentrag zu deren Lasten. Sie allein gelangten zu den edlesten Armiern und Sprenstellen des Kriegs und des Friedens; sie verzehrten in Wollust und Uebermuth das Mark det Nation; welche sie durch ihre Laster ärgerten; sie verdarben selbst das Ausland durch das beillose Bepspiel; das von ihnen ausgieng.

Diezu tam eine abnliche Schwelgeren bes bobern und eines Theils felbst des niedern Clerus, versunden mit fast allgemeiner Engherzigkeit, Fanatismus, herrschsucht und beuchelen. Den Ertrag der tusgedehntesten und köstlichsten Länderenen, den Zebend von ben übrigen, viele andere Einkunfte des Reichs und ber Nation verschlang die Rirche, und gab dem Staat dafür statt angemoffener Steuern meist nur large fren willige Geschente:

Ueberall im Bolt — die privilegirten Stande und einige Gunftlinge des Gluds, einzelne schlaue voer rauberische Spetulanten abgerechnet — nur Druit und Berarmung. Die Ungleichheit der Berm de genewertheilung auf den höchsten Grad gesteis gert, ganze Distrikte in Elend versunken, das Land, voll zumal in bitterster Noth, während Grundberren, Finanzvächtet, große Staatsgläubiger den Ertrag der Provinzen an sich riffen und in der überreichen Pauptskabt verpraften,

# 04 I. Rap. Urfachen ber frangofischen Revolution.

Bu allem dem eine schlechte Berwaltung fast in allen Zweigen des öffentlichen Dienstes. Willführelichleit, harte, Berkauslichkeit der Justiz und der Afte der Administration — mit eine Folge der Berkauflichkeit der Aemter — Bernachläßigung oder üble Richtung des öffentlichen Unterrichts, Epranney der Polizengewalt, Erpressungen, Unterschleise der Fin anz. Pächter und vielnamigen Steuererheber, somlicher Krieg zwischen Schleichhändlern und Zollswächtern, überall ungerechte Beschränkungen, die zur Uebertretung einluden und empörende Parte in der Bestrasung, endlich Fahrläßigkeit, üble Ordnung, Unsredlichseit und Bergeudung vorherrschend im gesammten Staatshaushalt.

## 5. 4.

Das unerträglichste Uebel jedoch, und welches am wirsamsten den Ausbruch der Revolution beforberte, war die ungleiche Vertheilung der Staatslast. Ideaten Interessen ist die Volks-Wassen un wenig, wohl aber den physischen Bedürft wissen zugewendet. Ein hungern des Volk ist immer bereit zur Empörung; es kann auch ein Volk nicht hungern — in Jahren des Friedens und der Fruchtbarkeit — ohne der Staatsverwaltung unversantwortlichste Schuld, zumal ohne die — freylich alls gemeinste, und eben der Allgemeinheit willen minter

I. Rap. Urfachen ber frangoffichen Revolution. 95 auffallende ober ertannte - Schuld ber ungleichen Belaftung.

Zwar fehlt es nicht an spizsindigen Berechnungen, \*) welche die Ueberlastung des Volles gegenüber den Privilegirten bis zur unbedeutenoften Summe, bis zu jahrlichen 3 Millionen herabsezen wollen. Alsein die Irrthumer, die Einseitigkeit, die Verblendung, woraus solche Rechnungen fließen, sind den Unbefangenen klar. Doch spricht die hochwichtige Sache eine nähere Betrachtung an.

Für's erste durfen nicht blos diesenigen Stenern, wen welchen Avel und Geistlichkeit durch das Geset direkt und als solche befreyt waren, in die Bestecht und als solche befreyt waren, in die Bestechtung kommen, sondern auch die aus der Ratur gewisser Steuerarten nothwendig oder von selbst, uns mittelbar oder mittelbar, hervorgehende geringere Beslaftung nicht nur des Abels und der Geistlichkeit, sons dern überhaupt der Reichen in Vergleichung mit den Armen. Sodann mussen neben den eigentlichen Staatskeuern auch alle übrigen Lasten des öffentlichen Rechtes, oder welche, ob auch später ins Privatz Recht übergegangen, dennoch dem Ursprung und Charafter nach dem öffentlichen angehören, in Anschlag gebracht werden und zwar nicht nach dem pekuniäten Werth, der Leistung für den Staat, oder

٠

.

<sup>\*)</sup> Bergl. v. hormapt, allg. Geich. det neueften Beit. B. I. G. 44.

96 I. Rap. Urfachen ber frangofifchen Revolution.

überall für den Empfänger, sondern nach deten mahren und wirklichen Schwere für den Leistenden. Entiich gab's in Frankreich neben den privilegirten Stand ben auch noch privilegirte Provingen, Begirke voer Städte, wodurch die Belaftung der übrigen erbobt ward.

Wahr ift's, daß eine ausdruckliche Befreyung des Adels; der Geistlichkeit und der königlichen Beamtein und von der personlichen und gemischen Taille — nach ihrer Eigenschaft theils eine Kopssteuer, theils eine Bermögenssteuer der Gemeinen — und von den Straßenfrobnden stätt fand. Aber die 9t Millionen, welche die erste ertrug, \*) wurden, wend man ste nach dem Bermögen vertheilt hätte; den ur men Unprivilegirten wenigstens zur Palfte entneme men worden seyn; und die 20 Millionen Frohndarzbeit (also geschägt nach dem Werth für den Stadt) lasteten wohl schwer wie 100 Millionen auf den tys rannisch berbengetriebenen, Zeit, Mühe und Vorauszlagen an dem schlecht geleiteten Wert verschwendenden Pflichtigen:

Zwar an 55 Millionen Livres (und nach einer 1782 verordneten Erhöhung noch weitere 21 Millios nen) wurden unter bem Titel der vingtiemes als Grunds

<sup>\*)</sup> Bergi. Necker de l'administration des Finances de la . France. T. I:

Bruidfteuer von allem liegenden Grund vone Unmidie bes Befigers erhoben, und unt bie fogenannte Capitation, welche 41 Millionen ertrug, lag gleich. miffig auf Abelichen wie auf Gemeinen. Aber bas Ombermogen war vielfach unrichtig und ungleich, mit ju Gunften ber größeren Beffger angefchlagen, mbie Grundrenten; Die Bebnten, Die Leiens : und Leibeigenichaftsabgaben; ifmiliden und Privatrenten blieben gang ober riftentheils fren. Die Beiftlichteit jumal, für winermegliches Beflathum an liegenden Grunden, wielnamigen firchlichen und burgerlichen Ginfanfth und fur bie Bebnten (b. b. wohl fur den funftta Beil bes reinen Ertrags aller gemeinen Grunb) polite nicht mehr als 11 Millionen Livred.

Beitaus Der größte Theil Der öffentlichen Eine lifte beftund jedoch aus in bireften Steuern, ans Billen und Mauthgefällen, mancherlen Confume liens feuern, aus bem Ertrag phantaftifcher Deg alien (wie jenen bes Salzes, bes Tobads, ber Poft 14.) und welche Erfindungen fonft noch die Raubgir ber Finangmanner gemacht batte. 3hr Betrag big auf mehr als 300 Millionen, und es ift im, daß bieran ben größten Theil der Arme; this bireft, theils indireft ju gablen hatte. Denn tie gemeinere Bergebrung richtet fich nicht nach ton Bermogen, fonbern nach bem Beburfniß; und; manche folder Lasten sind, welche theils bem s. Rotted Ster 28b:

100 I. Rap. Urfachen ber frangofifchen Revolution.

tigfeits :, gum Theil auch veralterte bffentliche Laft fortbefteben zu laffen , nachdem man bie Pflich tigen als Staats-Burger erflart, und gleid ben Berren, ja noch in boberem Maag und gum Theil ausschließend, ben neu aufgefommenen Staats Steuern, fo wie der Miligpflicht unterworfen batte, war graufamer Unfinn. Alfe entrichtete bei Bauer, neben allen Abgaben an ben Staat noch ber Bebend vom Brutto : Ertrag feiner Grunde (b. b. wenigstens den fünften, oft aber ben dritten Theil ober bie Balfte, mitunter 7 bes reinen Ertrags \*) an ben geiftlichen ober weltlichen Bebenbherrn, eine Steuer, welche - was immer Berblendung, Golen brian ober verkappte Raubluft bagegen einwender mogen - allein ichon über Die Gebühr ben gand wirth beschweren wurde, nach ihrer Ratur nicht ei gentlich Grundfteuer, fonbern Branbichagung ber Mr. beit und des Betriebstapitals, in einer barbatifcher Beit als Gurrogat aller anbern Leiftungen, vielleicht . erträglich, in Beiten ber volltommenern und toftspie ligern Cultur aber und neben ben vielnamigen Gelb Reuern eine mabre Leibeigenschaft, eine Bernichtung bes perfonlichen wie bes Gigenthumerechtes.

Rachft bem Bebend tamen bann bie Derren

<sup>\*)</sup> Bergl. Landftanbifches Archiv. Carlerube 1819. B. I meine Abhandlung: "über Bebendlaft und Bebend techt.»

frohnden, der grellfte Ausbruck und die erniedri, gendfte Last der gedässigsten Knechtschaft, sodann uns ziblige Abgaben an Gelb und Gut — theils Grund, sinse und Gulten mit wenigstens möglich er weise natlichem Ursprung, theils aber handgreislicher Raub — unter den nichtswürdigsten Liteln, oft ohne Litel durch blose Gewalt oder Anmasung aufgelegt, meist Berkellungszeichen oder Benügungsweisen des dem herren eigenen Leibes der Bauern.

Und Diefer beraubten und mighandelten Rlaffe ber Ration, (ber Grundmaffe und Erhalterin aller abrigen) nachbem man fie wie ausgeschloffen batte war den Bobithaten bes Staates, ward erft noch Die Bertheidigung deffelben vorzugsweife jugemittet. Zwar alle Gemeinen (Roturiers) mas rm in der Regel milizpflichtig vom 16ten bis jum 40ten Jahr. Aber viele bingelne Privilegien und Befregungen tamen bem Stadteburger ju gut; wahe mad die Goone bes Landes, allen Arten ber Anecht. maft verfallen ; died Rrieg Stnechte ju feyn verdemmt waren, wenn das unabwendbare jährliche Loos fe traf." Der Abel und die Bornehmern überhaupt maren fret vom Zwangs - Rriegsbienft; body nahmen fle als freywillig Dienende die Offiziersstellen fast mifdließenb in Beffg.

## 5. 6.

Bir febren gu ben Finangen gurud. 3hr Gy

stem, mangelhaft und verderblich in gewöhnlichen Zeiten bet Roth läuften, ward zwiefach beillos in Zeiten der Roth oder des außerordentlichen Bedarfs. Entweder wan machte Schulden, welches, von dem Leichtstimm unverantwortlich migbrauchte Mittel theils das Staatsa vermögen den Bucherern, theils jenes der gutmuthissen Privaten dem Dofe preis gab, überhaupt aber den laufenden Jahresbedarf durch den anwachfendem Jinsenderrag mehrte; oder man verordnete Steuers unfleinden Vertheilung der sich das, welche der ungleichen Vertheilung der sich der Belastung fortwährend unleidlicher machten.

Daß diese Finanzlage, daß das fleigende Defie cit zum Ausbruch der Revolution entschiedend mitz wirkte, ist hiernach wohl begreistich; wiewohl Diesenig gen, welche blos den demokratischen Ledren solches Andeil zuschreiben, solches Desseit von etwa 125 Milaliemen als ein leicht zu debendes Uebel beträchten. Dullerdings war Frankreich, wohl im Gtande, dem Mangel in der Einnahme zu docken; aber die ärmeg ze Klasse des Wolfes war es nicht. Dieselbe drug jezt schan weit über Wermögen; ihr noch Webren vest ausgiedt schan weit über Wermögen; ihr noch Webren kand sieden, war unmöglich und mußte zum Aussellussen, war unmöglich und mußte zum Aussellussen, Die Rettung also war nicht auf dem hisber betretenen Wegen, sie war blos in einem völlig abgeänderten Finanzspieden, d. h. in

<sup>\*)</sup> Bergl. v. Dormepr.

Mebermälzung der Last von den Schultern der Armuth auf jene des Reichthums, zu finden, was, ben
dem Biderstreben der Privilegirten und bey ihrer
Dereschaft über den Pof, nur durch die außerordentliche Antorität der allgemeinen Reichstände,
nud, wenn diese sich entzwepten, blos durch jene
des entseffelten dritten Standes geschehen
bente.

## S. 7.

Diefer dritte Stand nun, üherhaupt die Nation war gleichmäßig, wie mehr und mehr gebrückt, wach em pfänglich ar geworden für die Idee der Selbft befrepung, und allerdings war diefes die Zucht der Lebre, welche fle über die Quellen des Uchels wie über die Mittel der Abhülfe erleuchtet, wir mit der habern Geistesbildung auch Bewußtsen des eigenen Wertbes und der eigenen Kraft ihr vervliehen hatte.

Schon unter Endmig LIV. hatte folche Erlenchtung begonnen durch einen Ebor geistreicher und
geschmackonder Schriftsteller, welche durch das Vergungen, das ihre Werfe gewährten, Reigung jum Lesjen einstöften, und die Bahn zum belleren wie zum
fregeren Denten eröffneten. \*) Sie mirtten veredelnd
und erleuchtend fort, auch nachdem ihre goldene Pe-

<sup>\*) 6.</sup> S. VIII. 6. 293. f.

felig entzwent, und bennoch berfelben Sache gleich erfolgreich, nur jeder auf eigene Beife, dienende Boltaire und Rouffean. Der erfte, boffen glangendes Genie als Stern ber erften Grofe am Dorb gont nicht nur ber frangofifchen, fonbern ber eusopaifden Literatur erichien, ein reicher Beift am eingebornen wie an errungenen Schägen, beffen Salent und Chrgeig alle Gebiete bes Biffens unterwarf ober anfprach, und ber burch ben Banber feiner Berebtfamteit, feiner Phantaffe, und vor allem durch bie unerfchöpfliche Falle feines Biges, feuchtend und fengend wie der Blig in die dunfelften und bestvermahrten Regionen bes Aberglaubens , bes Babnes, ber Anmafung und bes auf alten Beftand pochenben biftorifden Unrechts braug, bas Rachtgevogel burch verhaften Lichtglang in Bermirrung feste, ben Schimmer mant des erborgten Mimbus erbleichen machte, und allen Rlaffen ber Lofewelt bas Gefes bes Dentens und Urtheilens - wenigstens des Menneus und Nachforedens - gab. Schade, daß ber fcone und belle Gefit ber baberen Beibe, welche nur bie Tugend verleibt, ermangelte. Uebermutbig burd bas Gefühl feiner Rraft , trunten pon feinem Ruhm und habingeriffen von Leibenschaft, Gitelfeit ober Laune, vermischte Bo la taire allguoft in feinen Angriffen bas Beifige mit bem Unbeiligen, Die Gebrechen, Die Berunftaltungen ber Gefellicaft mit ihren Grundpfeilern, verberblichen Brethum mit troftenbem, himmelmarts leitenbem GlanL. Rap. Urfachen ber frangofffcen Mevolution. 107

ben, Kindifden Bahn mit verebelndem Gefühl. Er bat nicht nur mitgewirft gum Ansbruch der Revolution, fondern mehr nach zu dem unfeligen Charatter, welchen fie allzubeld annuhm.

Dagegen bereitete ber gemuthreiche, tieffühlenbe mb barum allen fühlenden Goelon theure Bean Sacqued Rouffean auf bem Boge ber ernften, wure bigen Bebre feine Reitgenoffen ju ber fommenben Ummalgung vor. Sein goldenes Buch svon bem Ge fellicafts. Bertrage ift nicht fren von gretbie mern; aber es enthalt ben Reim ber Bahrheit und eröffnet bie Babn ihrer folgenreichften Entwidlung; and was noch mehr ift, es haucht Geffinnungen und Ingenden ein, durch melde allein ber Menich fabig and mesth ber Frenheit mirb. » Er fellte ber Bere theung ber Rolgen Gemuther und ber Liebe ber gefühle pollen jene Freybeit bar, beren 3bol er im bergen trug. Er foilberte ihre Meige, ihre machtige Begeis Bernug, aber auch die beilige Strenge ihrer Gefege, und die immermabrenden Opfer, welche fie gebeut. Rie trennte er fie von ber Tugend, abne welche fie nur ein flüchtiger Traum ift. - (Rabaud be St. Etienna.) Der Geift Rouffean's war's, der in den edleren Dauptern der Revolution wehte und maltete.

, **S.** 9.

Ueber das also niedergetretene und also untere richtete frangofifche Boll ergriff 1774 Ludmig XVI.,

pes langistrigen Bedrückers von Frankreich; En dem wigs KV. Entel, doch dem Grofvater undhnlich und barum von der Ration als Retter ersehnt, dem Geopter, ein Prinz von wohlwollender und redlicher Gestinnung und obschon nicht glänzenden doch liebense würdigen und Gutes verheißenden Gaben, aber wesnig selbstftändig in Urtheit und Entschluß, ohne Justrauen auf Sich Gelbst, und bennoch wantend im Berstrauen auf Andere, allen Einflüsserungen und bosen Ränken Preis, geeignet wohl zum harmlosen Privatsselben, nicht aber zur Lenkung des Stadteruders ih sturmbewegter Zeit, das vom Verhängnis erkorne Opfer für der Vorsabren Schuld.

2 Ru feinem erften Minifter wahlte er ben Gras fen von Maurepas, einen gewandten Soffing, boch feineswegs Stautsmann , gleich ungeeignet ale ungenelat jur' burchgreifenben Reform. Der Finanzmins ftet Turgot, ein aufgeflarter Phofiotrat, und fur's Gute begeifferter Dann, mar bendes mobil; aber mas vermochte ein Mann gegen die Berbleitung, Friede litat und Ueppigfeit eines Dofes, ben er ju einiger Dednung und Sparfamteit gurudführen wollte, und gegen ben Dag aller reichen und machtigen Brivile. gitten, bereft gemeinschablichen Ummagungen er ben Rrieg angefündet ? - Gelbst bie Ronigin, Marie Ant vin ette, welche allzubald das Gift diefes verbetbten Dofes in fich gefogen, Marien Therefien, threr vortrefflichen Mutter, mobl an Geift und Schon-

L. Rap. Urfachen ber frangofifchen Revolution. 100 beit, doch nicht an Charafter gleich, war Feinbin dies

fes tugendhaften Minifters, welcher bemnach nicht

lange feinen Plag behauptete.

Ihm folgte in ber Bermaltung ber Kinangen ber Banquier Deder, " Genfer von Geburt und Proteftant, aber trog diefer miffalligen Umftande burch ben Ruf feiner Talente und feiner Redlichkeit gu folber Erhebung empfohlen, ein wohlgefinnter, Boltsfrenheit und Bolfsglud liebenber, auch tenntnifreider Mann, boch baben eitel, bon feiner Popularitat beraufcht, und, weil nach bem Benfall Aller ftrebend, nothwendig femantend in feinen Daagregeln und mit Gich Gelbst uneins. Im allgemeinen forberte Reffer wie Turgot, daß ber Aufwand bes Dofes befdrantt und bag bas Steuerfoftem verbeffert merbe; in bepben erfuhr er benfelben Biderftand und feunte mur Beniges bewirfen.

Der Ameritanifche Rrieg; welcher unter feinem Minifterium entbraunte, vermehrte bie Berles genheit ber Finangen, wiewohl er ben Ruhm Frantreichs und feinen politischen Ginflug wiedet erhob: Der Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten, Dergennes, Maurepas's Freund, welcher ben Ronig ju diefem Rriege bewog, war ein einfichtsvoller Mann; von gemäßigter Gefinnung, beffen politifden Unternehmnigen meift nur ber Rachbrud fehlte, welchen

<sup>\*) 170.</sup> 

# 110 I. Rap. Urfacen ber frangofifcen Revolution.

bie Erschöpfnug bes Staates benfelben gu geben unmoalich machte. Er batte ben Duth, ber bftreidie fchen Barthen im Cabinet von Berfailles, bemnach ber alles vermögenden Ronigin Gelbft, ju wiberfpre- . den, nahm fic, wiewohl nur burch wenig fruchtbringende Unterhandlungen der Türken wider bie Ruffen, auch ber Belgier und ber Dollander in ibrem Streben nach Freiheit an, fab jeboch leibend ber Theilung Polens ju, und zeigte mabre Energie nur in ber Umerifanifden Gade. Der Dag geb gen England mochte freylich biegu ber Dauptgrund fenn. Auch ift nicht gu laugnen, bag - wie ber viels ftimmige Sadel lautet - Die Unterftugung ber Rord. umeritanifchen Coloniften und Freitefreunde für einen Stant, welcher Gelbft Colonien befaß (mas jedoch gebnmul mehr Spanien trifft) und für ein bespotisches Reich wie Frankreich gleich untlug als inconfequent erfcheint. Aber auf Bergennes haften Tolche Borwurfe nicht. Die ftrenge Confequens wurde allguoft die Regierungen binbern, einen gutet Entichluß ju faffen ; und einige Confequeng, name lich bie Berfolgung bes jebesmaligen eigenen Bor's theils, bleibt erfennbar ben allem Bechfel ber ibealen Intereffen, die man fedesmal vorfcut ober zeitlich adoptirt. Wenn ber Rbnig von Frantreich einst die Protestanten, bie er im eigenen Reichs verfolgte, in Teutschland und Mieberland ents fig unterftugte, wenn er gleichzeitig ben legitimen Un-

lingern bes Daufes Stnart in England und ben Rebellen in Ungarn bie Danb reichte, wenn ber große Ronig Friebrich von Prengen, welcher Bolen theilte, Die Integritat Baiern's vertheidigte, eles unbefchabet bem Rubm einer guten Politif; fo mote Bergennes feiner Berfchulbung gegen bies jenige Confequent welche in den Cabinetten berricht, meit werben. Auch wird ber Beltburger und wirb bie unbefangene Rachwelt nicht fragen : welche von ben benben Ginmifdungen Franfreichs in Angelegen biten ber fremben Staaten, bie Theilnahme am Bes femungblampf ber englischen Coloniften in Rorde amerifa gegen bas Mutterland, ober bie Bieberbere friang bes Absolutismus in Spanien, war tons feauenter? fonbern welche war gerechter, bumge ner und beilfamer? ---

Mebrigens ift wollfommen wahr, daß bieser Amertisaussche Rrieg mächtig beygefragen hat jum Austend — obwohl nicht jum unfeligen Verlauf — ber fraugdischen Revolution. Allerdings hat bie beroische Erhebung Nordamerita's auch die Söhne Frankreichs erhoben zum Verlangen nach Freybeit; Merkings war jener unsterbliche Krieg für die franzöfischen Dulfsschaaren eine Schule der patriotischen Bezeickerung und der brennenden Freybeitsliebe. Nur Schade, daß nicht die ganze Nation solche treffliche Lebren in sich aufnahm, daß zumal die Privilegirten weiß unerwärmt blieben von dem heiligen Feuer, wel-

112 1. Rap: Urfachen ber frangofifchen Revolution.

ches in America brannte! — Eine Revolution, wie fe im Sinn ber achten Zöglinge Washington's und Franklin's, wie sie im Sinn eines edlen La Fapette lag; wurde der Menscheit nur heil gebracht haben:

# S. 10.

Bur Dedung ber außerordentlichen Musgabeit; welche der Amerikanische Krieg veranlaßte, batte Re der meift gu neuen Unleiben feine Buflucht genommen. Auch tonnte er nicht anders, ba das verfebrte Steuerfpftem, welches in Franfreich berrichte, ibm ben Bugang gu ben Gelbern ber Reichen verfolog. Aber die Binfe ber neuen Schulden vermebra ten bas Deficit. Recker's Rufen nach Reformen ward jest bringenber, baber auch ber Dag ber Dofpartbei wider den Minifter geschärft, was benfelben bewog; feine Stelle nieberzulegen und bas Reich zu verlaf: fen. \*) Rurg vorber hatte er ben berühmten Compte rendu au roi berausgegeben; jest schrieb er bas Buch De l'administration des Finances de la France, durch welche bende Berte bie bisberigen Kinanggebeimniffe enthullt und Reders Bopularitat ers bobt marb:

Unter die wohlthatigften Einrichtungen Reiters

<sup>\*) 1781;</sup> 

I. Rap. Urfachen der französischen Revolution. 118 geboren die von ihm für die Provinzen, die teine bes sonderen Stände hatten, angeordneten Provinzials verfammlungen oder Landesbeputationen, welche zwar wegen des Widersprüchs der Parlemente aufaugs nur in einigen wenigen, später aber durch das Ausehen der Notablenversammlung in allen eine gefett wurden.

Die Rachfolger Reder's im Ministerium, So. lo be Aleury und D'Drmeffon, welchen bas öffentliche Bertrauen fehlte, behaupteten fich nicht lange. Calonne aber, welcher nach ihnen auftrat, ") treite der Bolfsftimme wie ber allgemeinen Roth, mit gefteigertem Leichtfinn bas Mittel ber Unleiben mifbrandend, um das laufende Deficit gu beden und bie Berfcmendung bes Sofes ju unterhalten. Aber endlich übermaltigte ibn die Baft. Mit ambifbunbert und funfzig Dillionen hatte die Regierung binnen ben legten gebn Jahren bie alte Schuldenmaffe vermehrt; das Jahresbeficit flieg jest auf 140 (ober 125) Dils tionen Livres. Calonne fab ben Abgrund gu feinen Fußen, und erflarte bem Ronig die Rothwendigfeif einer burchgreifenben Reform, gu beren Bewirfung aber die Berufung einer Rotablen Dets fammlung rathlich mare. \*\*)

Die Rotablen, ein Reichstag im Rleinen, aber meift nur aus ben Bornehmften ber Geiftlichfeit, bes

<sup>•</sup>y 1783.

<sup>\*\*) 1786.</sup> 

n. Rotted Ster Eb.

114 'I. Rap. Urfachen ber frangofischen Revolution.

Abels und der foniglichen Beamten bestebend, auch vom Ronige Selbst gewählt, waren feit 1626 nicht mehr versammelt worden. Much ben Schatten einer Rationalreprafentation icheut bie bespotische Gewalt. Best berief fie ber milbe Ludwig, welcher alles, mas man ihm als beilfam für fein Bolf barftellte, mit Liebe ergriff. Er berief 146 Manner, 8 Ergbifchoffe, 8 Bifcoffe, 26 Derzoge, 8 Staaterathe, 4 Proving-Intendanten , 24 Municipolbeamte, fammtliche Genes ralprofuratoren, fammtliche Brafidenten der Parlemente und einige Deputirte der Provingialftadte nach Ber= failles, um mit ihnen über bie Mittel der Ret= tung des Reiches zu rathichlagen. Gie murben im fleben Bureau's vertheilt, beren jedem eine Curiatftim= me gutam.

Die Rotablen \*) erfüllten weber die Erwartungen der Regierung noch jene der Nation. Zwar ftimmten sie ben königlichen Anträgen wegen Abschaffung der inneren Landzölle, der verhaßten Salzsteuer, der Straßenfrohnden und der Getraidesperze ben; aber die neuen Steuern, mit welchen der Minister jezt hervortrat, eine Stempeltare und eine allgemeine Grundsteuer, sanden heftigen Widerspruch von Seite der Privilegirten, zumal der Geistlichteit. Die Notablen griffen jezt das bisherige Berwaltungsspstem an, forderten Abstellung der Misbräuche, vor allem

<sup>4) 1787. 22.</sup> Febr. bis 25. May.

L. Rap. Urfachen ber frangofischen Revolution. 110

ies Rechnungswesens, nothigten den Konig jur Entlafung feines Ministers und diesen jur Flucht. An feine Stelle trat der Graf von Brienne, Ergbifoff von Toulouse, ein eitler, charafterloser Weltwann, geschickter Bolling, aber durchaus schlechter Muister.

Obichon die Versammlung der Rotablen also den damptzweck ihrer Berufung versehlt hatte, wurde seichwohl durch sie viel Gutes gestiftet. Sie zog die gebeimen Gebrechen der Staatsverwaltung an's licht; die Ration erkannte jezt deutlich den Siz und den Umfang des Uebels, welches sie drückte. Auch erschien jezt klar — aus dem Schoof der Rotablen Gelbst erklang solche Stimme — die Rothwendigkeit der Bern füng der allgemeinen Reichsstände. Bald tonte über das ganze Reich das lante Berlangen nach diesem letten und einzigen heilmittel.

Der Hof indeffen, um ber bringenden Finangenth ju fteuern, legte dem Parlement die neuen Stenereditte, welche die Ratablen verworfen hatten, pur Sintragung in seine Register vor. Das Parlement aber verweigerte dieselbe, die Erklärung der Rotablen, daß nur die allgemeinen Reichsstände die Stenern bewilligen könnten, wiederhalend \*). Da befahl der König die Einregistrirung in einem so

<sup>4) 5.</sup> Augi

116 I. Kap. Ursachen ber frangosischen Revolution.

genannten lit de justice, und verwies das bagegent protestirende Parlement nach Tropes.

## S. 11.

Die Rolle, welche das Parlement hier spielte, unterlag einer sehr verschiedenen Beurtheilung. Der Ration, welche der Postdespotismus erdrückte, war sede Opposition dagegen willsommen, als Ausdruck ihres eigenen Unmuths, als kund werdende Krast eines etwa möglichen Widerstrebens. Sie nahm daber auch jene des Parlements mit Liebe und Dank auf. Desto bestiger zurnte darob der Pos, und nicht ohne Grund, da das Parlement daben offenbar seine Besugnisse überschritten: Aber auch die Weiseren im Wolf erkannten, daß das Parlement nicht aus sauteren Antrieben, nicht im Interesse der Ration, sondern in jenem der privilegirten Stände, und zumal der selbstreigenen Perrschsucht, gehandelt. Die Folge machte bald dieses Allen klar.

Wir haben ichn in ben früheren Geschichten \*) ben ursprunglich sehr beschränkten Wirtungstreis ber frangbstichen Parlemente, als hoher Gerichtsbofe, burch berselben Anmagung und burch Gunft ber Zeiten erweitert, sie zum politischen Körper, zum Reich kft and, zum Stellvertreter bes Reichstags,

<sup>\*)</sup> S. inshef. B. V. S. 444. B. VI. S. 313. B. VII. S. 465, B. VIII. S. 57. u. a.

ja gum felbstftanbigen Reicherath erhöht, fodann wieder burch Richelien und Dagarini, am ente ficebenften burch Budwigs XIV. despotischen Billen gebemuthigt und jur ursprunglichen Bedeutung guridgebracht, und, einzelne, geringfügige, ober burch biberen Ginflug bewirfte Lebensaußerungen abgerechnet, (wie in ber Janfeniftifchen Gache und in jener bes Bergogs Regenten von Drleans) in biefer untermurfigen Stellung verbleiben feben. Die Iptemen und Schwäche der Regierung in Ludwigs XV. ub Ludwigs XVI. Beit ermuthigte fie gur Biederaufmabme ihrer alten Anfprude, und fie behaupte te diefelben gum Theil mit fo viel Ruhnheit und Beburlichfeit, als vertheidigten fie bie gerechtefte und beiligfte Sache. Die Formalität ber ihnen guftebenben Ginregiftrirung ber foniglichen Gefege gab ihnen eine wohlbenngte Baffe; aber fle mehrten Damit gleich oft Die gerechten und gemeinnüglichen als die fcablichen Berordnungen ab. 3war batte ber Kangler De a pe . peau 1771 alle Parlemente in Frankreich (es waren ibrer vierzehn, worunter freplich jenes ju Paris bas aufebnlichfte, einflugreichfte und wohl die Balfte bes Reichs gu feinem Sprengel gablende) durch einen Gewaltsfreich aufgehoben und neue eingesegt, welche willig abhängig vom Ronig maren. Ludwig XVI. cher, auf Manrepas Rath, ftellte bie alten Parlemente wieder ber (1774 und 1775); Eifersucht ges

118 I. Rap. Urfachen der frangofifchen Revolution.

gen ben hofadel, Ehrgeig und jum Theil auch Patriotismus ftimmten fie von ba an jur Opposition.

Der Erzbischpff Brienne, welcher das Parlement nach Tropes verwiesen, unterhandelte nacher mit demselben und rief es zurud, nach scheinbar wieseberbergestelltem Frieden. Allein es protestirte abers mal \*) gegen die Einregistrirung einer Anleibe von 450 Millionen, welche der Prinzipalminister vorgesschlagen, und der König, personlich in der Sizung anwesend, gesordert hatte. Der Perzog von Drlesans an der Spize der Pairs protestirte zuerst. Schom sezt erschien seine Feindseligkeit gegen den Pos, der ihn mehrfältig beleidigt hatte. Auch der Perzog ward sezt verwiesen und einige Parlementsräthe verhaftet. Das Parlement zagte nicht. Es sezte seinen Widersspruch sort und verlangte dringend die Versammlung der allgemeinen Reichsstände.

Da faßten Brienne und Lamoignon, der Groß. Siegelbewahrer, den Entschluß, mit eine m Daupt. Schlage die Parlemente zu erdrücken. Aus ihren Rath erließ der König in einem lit de justice ein Solit, \*\*) wodurch die ganze Parlements. Berfassung abgeschafft, die Gerichtsbarkeit und Zahl der Parlemente beschränkt, sogenannte souverane Justizhössen die Stelle der aufgehobenen geset, endlich alles bisherige politische Recht der Parlemente, insbe

<sup>•) 19.</sup> Nov.

<sup>\*\*) 8.</sup> May. 1788.

fondere das Recht, die foniglichen Berordnungen gu registriem, einer Cour plenière, die aus den Pringen des Sauses, den Pairs und einer Angahl hoher Staatsbeamter bestehen sollte, übertragen ward.

Gegen diefes Edift und gwar schon vor deffen Amdmachung faßte bas Parlement, meift burch ben wadern D'Espremenil in Feuer gefegt, einmuthig einen bochft mertwurdigen Befchlug, worin die Maagregeln bes Dofes für bespotisch, bagegen bas Recht ber Ration, die Steuern durch das Organ der Reichs-Rinde ju bewilligen, Die befonderen Provinzialverfaffungen, das Recht ber Parlemente bie foniglichen Berordnungen, wenn es fle übereinstimmend mit jenen erfunden, ju registriren, auch bas beilige Recht jedes Burgers, nur von feinem ordentlichen Richter gerichtet, und diefem jedesmal gleich nach ber Berbaftung iberliefert gu werben, für unverlegliche Grundgefege ter frangofischen Monarchie erflart, und für ben gal, tag bas Parlement burch bie Gewalt follte unterbrudt verden , Die Behauptung aller jener Rechte ben allgemeinen Reichsftanden famt und fonders empfohlen warde.

Bergebens fuchte ber Dof ben Gehorsam durch Schreden zu bewirten, vergebens wurden D'Espremenil und Grislard be Montsabert aus bem Parlementssaal in den Kerler geschleppt. Das Bolt von Paris erklärte sich laut für die Parlemente, und aus den meisten Provinzen tonten gleich laute Rlagen 120 I. Rap. Urfachen ber frangbifichen Revolution.

wieder; in einigen, zumal in Bretagne und Daus phine, brach offener Aufstand aus. Miswachs und Theurung, die in eben diesem Jahre eingefallen, vermehrten die bedenkliche Gährung. Da gab der Dof zagend nach. Der Staatssekretrair Bretenil, welchen das Boll haßte, ward entlassen, alle harten Maaßregeln wurden zurückgenommen, die cour pleniere außer Thatigkeit geset, und die Jusammenberufung der allgemeinen Reichsstände auf den 1ten May des kunftigen Jahres versprochen.

Der Prinzipalminister Brienne, welcher biefe Berbeißung that, sah jedoch fast gleichzeitig sich gend, thigt, eine Art von Banquerot zu erklaren. Die Bestahlung der Zinsen und Leibrenten sollte zu zwen Fünstheilen in Ereditscheinen geleistet und die Deimsbezahlung der Rapitatien auf ein Jahr ausgesezt seyn. \*\*) Neue bestige Bewegungen entstunden über diese Erklarung, worauf der König, der allgemeinen Stimme gehorchend, Brienne und Lamvignon verabschiedete, und den Liebling der Nation, Neder, von neuem an die Spize der Finanzen und auch in den Staatsrath rief.

## S. 12.

Reder bob für ben Angenblid burd Auge Berpronungen und mehr noch burch feinen Crebit Die

<sup>4) 8.</sup> Aug.

<sup>••) 16.</sup> Aug.

I. Rap. Urfachen ber frangöstichen Revolution. 124 Berlegenheit des königlichen Schazes. Auch wurde die Cour plenière jest formlich abgeschafft und die Berbeisung des ersehnten Reichstags noch bestimmter erzenett.

Bon der Bufammenfegung und Form Diefes Reichstages bieng Franfreichs Bufunft ab. machte man bendes jum Gegenstand forgfältiger Beras thung. In vielen Drudidriften theilten bie Gelehrten - vom Staatsrath hiezu eigends aufgefordert ibre 3been und Borfchlage über Die große Sache mit. Sang Frantreich gerieth in Bewegung , ber bffentliche Beift erwachte mit aller Starte, aber nicht minder ber Beift ber Parthepung gwifden ben verschiebenen Ständen und Ordnungen bes Reichs. Geit 1614 war tein Reichstag mehr gen efen. Ronnten bie alten Formen noch paffend feyn , nachdem alle Berhaltniffe ber Rultar, bes Reichthums, ber Dacht, alle Pris vat - und öffenlichen Intereffen, und die gegenseitige Stellung aller Stande fich fo wofentlich geandert batten? - Goldes vermennte gwar bas Parlement; auch der Abel und die Beiftlichfeit, ihren ftarren Geift und ibre Unempfanglichleit fur die Ideen einer vorange. fcrittenen Beit biedurch beurfundend. Aber Reder bachte größer, und bielt bie Forderung bes britte n Standes, daß ihm eine feiner Babl, feiner gegenwartigen Beiftesbildung , feinem Ginfluß auf bas Staatsmobl entsprechende , baber gewichtigere Reprafentation als in den Tagen der Barbaren ftatt gefunden, muffe

verlieben werden, für gleich gerecht als politisch gut. Dennoch wollte er nicht Gelbst entscheiden, oder bem Könige solche Entscheidung in den Mund legen, sondern er bewog diesen, die Rotablen abermal zu verssammeln, \*) eigens zur Berathung über die Form des künftigen Reichstages.

Diefer legte Schritt, wie viele früheren, ja wie gange Bergang ber Dinge , feitbem bas Bedurfnif außerordentlicher Bulfemittel ju Lage lag, bas Schwanten bes Sofes swiften Glimpf und Strenge, zwischen Ersuchen und Fordern, das Antufen mehr ober weniger popularer Autoritaten ober Mittelmachte - als der Notablen, des Parlements, ja felbst ber Cour plenière, endlich aber ber allgemeinen Reichs. ftande, - alles gur Verhullung ber Willführherrichaft ober jur Ganttionirung ber Regierungsbefchluffe geigt, daß die Despotie in Frankreich, fo gehäffig und drudend fie in ihren Birfungen auf Gingelne fenn mochte , bennoch im Gangen minder vollftandig . gewefen, als fie in ber neueften Beit, jumal burd Rapoleon's System geworden, bas vor ber Revolution das Bolf oder die Ration wenigstens noch etmas gegolten, ihre Stimme, ober ihr Begehren ober ibr Recht noch einige gablende Rraft gehabt, bag man die öffentliche Mennung für eine zu respettirende Macht gehalten babe. Die Souverainetat nach

<sup>\*) 6.</sup> Nov.

Rapp lenn'ichen Grundfagen, abnlich berjenigen in Afien, ja biefe an Runft und Energie weit abertreffend, geht einen viel furgeren Beg. Der Thron ift biernad alles, ber Souverain ift ber Staat. Mes, auch die tiefftgebenden Reformen, die Bernichtung beftebender Proving und Staats : Berfaffungen. Die Errichtung neuer, die vollige Umfehr aller Gefege und Rechte, die Forderung ber bochft en Opfer an Out und Blut von allen Rlaffen im Staat - alles Dieg wird verordnet und rechtstraftig blos allein burch Das fonigliche Bort. Die volle Gewalt ber volonte generale, nach ber fühnften Ibee berfelben ift übergegangen an ben Ronig. Rein Recht und feine Ginrichtung im Staate befteht anders als durch feinen Millen. Die Rheinbundsperiode gumal gab . Devon den Beweis. Daber tonnen auch viele ber neueften Schriftfteller nicht begreifen, wie durch eine Rinang . Berlegenheit eine Revolution mochte bewirft werben. Gin Befehl bes herrn, im Fall ber Roth noch bie Aufftellung einiger Regimenter, reichen bin gur Gultigfeit jeder burchgreifenden Maaf. regel und jedes Steuprebifts.

Die Rotablen, welchen Reder die mit großer Umficht entworfenen Fragen über Zusammensezung, Bablart und Inkruftion des Reichstags und der dahin Abzuordnenden vorlegte, beantworteten sie meist im engberzigen Sinne der Aristofratie und des faktiden Besigstandes, uneingedent der königlichen Erklä124 I. Rap. Urfachen ber frangofficen Revolution.

rung, daß er diesenigen Grundsage der Gerechtigkeit, melche kein Datum, keine Epoche und kein Aufhören kennen, bevbachtet munsche. Der Reichstag von 1614 follte das Muster seyn. Wie dort sollte seder Stand eine gleiche Zahl von Deputirten erhalten, und nach Ständen, nicht nach Köpfen, gestimmt werden. Rur der Graf von Provence, nachmals Ludwig XVIII, des Königs ältester Bruder, erklärte sich mit dem Bureau, worin er den Vorsis führte, für die doppelte Zahl der Deputirten des dritten Standes.

Defto lauter erflang aus ben Provingen abermals leuchtete bie Dauphine ben übrigen voran - diefe offenbar billige Forderung, und Reder unterftugte fie im Starterath mit foldem Feuer und Rachdruck, bag er ben Ronig gur Benftimmung bemog. \*\*) Sier mar es, mo Reder's Geift und Charafter im bochften Glang ericien. Beldes immer feine früheren ober fpateren Fehler ober Schwachen feven, diefer einzige Tag wurde ihm Unsterblichfeit fichern. Gin mabrhaft volksfreundlicher, ben idealen Intereffen , bem ebleren Zeitgeift , ber Rationalfreybeit und bem Nationalglud mit Begeisterung jugewandter Minifter. 2Bo finden wir Geinesgleichen? -Selbst Gully reicht von fern nicht an Ibn. Rur großmutbiger Bobltbater bes Dolles mar und verlangte Sully ju fenn, nicht achtungevoller

1

<sup>\*) 27.</sup> Dej. 1788.

1. Rap. Urfachen ber französischen Revolution. 129 Fre und; inr Diener bes Peren und nicht bei Ration. . .

Die Rede, welche Reder ben biefer ewig bente wurdigen Gelegenheit an ben Ronig hielt, fprach bie teinften Grundfage ber conftitutionellen, inbbefonbere ber burd Demofratie gemäßigten Monardie aus, und forberte ben Ronig gur Entfagung auf feine bisberige unumschränfte Macht, gur Theilung derfelben mit den Reprafentanten ber Ration, bemnach int Umformung des Staats, oder, wenn man will, ame Biederherftellung von deffen urfprunglicher und ebleter Form auf. Der Ronig alfo, welcher benfelben Tag noch öffentlich erflarte, Dag er bie Grunde fage und Abficten feines Rinangminifters au feinen eigenen gemacht babe, a und gleich barauf bie Berufungsichreiben bes Reichstags, welcher and 1200 Deputirten, jur Salfte aus bem britten Stand, jur Salfte aus jenem bes Abels und ber Beiftlichfeit, befteben follte, erließ, gab baburch ber Revolution Then Anfang. jest an - fo mabr Mannes : und Ronigs : Bort nicht bedeutungslofer Schall, fondern rechtlich verbindlich find - ftund nicht mehr in feiner Dacht, jurudgufebren gum alten Billfubr , Spftem , und ber Ration wieber au entreißen , was er ebelmuthig ihr verlieben. Rur tam ihm gu, was nicht allgufdwer war, burd Beisheit und Trene fic als Regenten - nicht mehr als herricher - ju behaupten, und baburch

der Revolution einen heilbringenden Gang ju fichern; Daber liegt auch ungeheure Berantwortung auf dem beillofen Rathgebern, die ihn, tudifch und tolltubn, gut feinem und bes Staates Berberben, auf entgegenges feste Bege lentten:

# 3 meytes Rapitel

Die Zeiten ber constituirenden Bersammlung.

## Ş. 1.

Die Abgeordneten der drey Stände versammelten sich in Berfaille. Auf den 27ten April wareu sie einberusen worden, aber erst am 5ten May geschah des Reichstages seperliche Erössnung. Die Resde des Königs, so wie jene des Siegelbewahrers, Barentin, und Recker's beträftigten aufs neue die schon früher kund gemachte Verheißung, daß daß allgemeine Wohl auf seiner geheiligten Grundseste, der Frenheitsten willützen Grundseste, der Frenheitster, und die Ration alles erhalten solle, was man von dem Kösnig, als dem eisten Freunde des Volkes, nur immer begehren könne. — Zwar auch das mon arch is schen Prinzipa wurde darin ausdrücklich gewahrt;

aber eben baburch anerkannt, daß daffelbe feineswegs im Biberfpruch ftebe mit jenen zeitgemaßen und bem Bernunftrecht entfprechenben Berbeigungen.

Richt minder lag vor Hugen, bag die Berbeis jungen allernachst und gang vorzüglich bem britten Stand, b. b. ber Daffe ber Ration gemacht maren; unr bie burch erhielten fie Bedeutung und 3med. Die Bedrudung Diefes britten Standes, fo mie bie gemeinschadlichen Borrechte bet bepben andern Stande; und hiernach ber preisgegebene Ruftanb bes Bolfes waren ja ber alleinige Grund alles Difvergungens und aller Gahrung. Die bespotische Gewalt bes Dofes laftete nicht über dem Abel und ber Beiftlidfeit als folden, (vielmehr fanden biefe baran ibre fraftigfte Stuge) fondern nur über dem Bolte. Rut diefes bedurfte der Biebererhebung. Bon folder Ueberzeugung und Anerfenntnig war auch offenber die Berordnung ausgegangen, welche die Berdopplung ber Deputirten : Babl bes britten Stanbes befahl. Gie mare finn . und zwedlos gewesen, batte fie nicht Diefen britten Stand gegen die benden anbern farten wollen. Die Befchrantung ber Monarchie, Die politische Biebergeburt bes Staates, beren Rothwendigfeit jum Beil ber Ration man anerfannt batte, tounte baber nicht anders als in bempfratischem Geifte gefcheben. Abel und Geiftlichfeit tonnten baben nicht als Bevorrechtete, nicht als über bem Bolf oder demfelben gegenüber ftebend, fondern

blos als Gelbst auch Bolls. Glieder in Betradje tung tommen:

Diese seine gunstige Stellung und ben ganzen Umsang seiner auf Bernunft und Geschichte gebauten Ansprüche erkannte der dritte Stand auch wohl, besonders seitdem der staatssluge Abbe Siepes durch seine meisterhafte Schrift: » Qu'est que ce le Tiers Etat? « das hellste Licht auf den allzulange durch Borurtheil und Anmagung, Tyrannen und Knechtssinnt in Duntel gehüllten Puntt geworfen. Laut fündete er seine Forderungen an. In vielen » Cahi ers, « (wie man die für die Bollsdeputirten entworfenen Instruktionen nannte) athmete ein lebenskräftiger, demoskratischer Geist.

Dagegen rüsteten sich die Söflinge und mit ihnen ber Abel und die hohe Geistlichkeit zur Vertheidigung ihrer gewohnten Allgewalt und ihrer einträglichen Vorrechte gegen die Einsprache des gleich gehaßten als verachteten dritten Standes. Schon vor der Ersöffnung des Reichstages, mehr noch nach seinem Besginnen, thaten die Zeichen solcher Erbitterung sich fund, und eine große Frage rief sosort die Parthepen jum Rampf auf. Sollte nach Ständen wie ehedem sollte nach Köpfen gestimmt werden? Im ersten Fall war die doppelte Zahl der Deputirten des dritten Standes unnug, im zwepten das Uebergewicht desselbes entschieden.

Die Gemeinen, um den Befigstand gu erringen

wahten die benden anderen Stände ein, \*) die Bolls machten aller Glieber des Meichstags in einer allges meinen Versammlung zu untersuchen. Abel und Geist lichteit schlugen dieses Begehren ab. Langwierige Unstandlungen solgten. Endlich erklärte der bereits duch den Uebertritt mehrerer Glieber der niedern Beistlichsteit verstärfte dritte Stand \*\*) auf den Untag des Abbe Siepes sich zur Nationalverssambung; ein großer Schritt, das erste imposante Escheinen der neuen Ordnung der Dinge.

Große Freude im Bolt, aber auch große Bewegungen unter dem Abel und der Geistlichkeit, große
Unrhe am Dose waren die Folgen des fühnen Beschliffes. Den bepden höbern Ständen schlug ein
der von Montesquieu vor, sich sofort zum
Oberhaus zu constituiren; aber es fehlte der Muth
um offenen Rampf. Intriguen am Dos sollten zum
Jiele sühren. Auch zeigte sich daselbst nur zu bald
tie den Gemeinen abholde Stimmung. Eine königliche Giung ward angekündet, und bis dahin der Ständesall geschlossen. Aber die Deputirten — unter ihrem
unden Präsidenten Bailly, welchen die allgemeine
Dochachtung zu solcher Stelle erhoben — versammelten
sich einmal in dem Ballhaus, das anderemal im
der Lirche des heilig en Ludwig \*\*\*) und schwes

\*\*) 17. Juny.

<sup>\*) 8.</sup> Mar.

<sup>\*\*\*) 20.</sup> und 22. Juny.

s. Rotted 9ter Bb.

ren vereint zu bleiben, bis die Bledergeburt bes Staates vollendet mare. In der fezteren diefer Sigungen trat der größere Theil der Geistlichkeit zu den Gemeinen über. Mehrere diefes Standes hatten es schon früher gethan.

Die königliche Sigung fand statt \*). Den legten Impuls dazu gab eine feverliche Gesandtschaft, welche der Adel an den König geschickt hatte, den Geist der Reuerung, der über die Reichsversammslungen gekommen, mit düsteren Farben schildernd und um Einschreiten der Macht bittend. Die Minderzahl des Adels, worunter die — der Verehrung der Rachwelt werthen — Grafen Clermont Tonnerre und Lally Tolendal, protestirten vergebens gegen dies sen unbeilschwangern Schritt.

Der König, von den Aristokraten verführt, hielt eine Strafrede an die Deputirten des Bolkes. Er wolle sich Selbst und alle in als den Repräsentanten der Nation betrachten, und alles Zweckdienliche allein anordnen, falls die Nationalversammlung seinem Sinn entgegen handle. Er befehle, daß nach Ständen, nicht nach Köpsen gestimmt, und daß die Berathung hinfort in drep besonderen Kammern gepflogen werde. Uebrigens erneuerte er die Zusage der von der Nationalstimme als dringendst anerkannten Reformen.

<sup>•) 23.</sup> Juny.

Rach ber Entfernung des Ronigs verblieb ber britte Stand (mit einem Theil ber Beiftlichfeit) in bem Sigungefaal. Ein foniglicher Bebienter erichien, um ben Befehl des Ronigs, daß die Berfaminlung fic trennen folle, ju wiederholen. In diefem welthiftoris feen Moment rief Mirabeau bas fubne Bort: Dur Die Gewalt ber Bajonette fann Die Mogeordnes ten Des Bolls von ihren Gigen treiben ! - und bie Berfammlung blieb, faßte mehrere energifche Befchluffe, nne mard ichon des folgenden Tags burch den Uebertritt einiger herren von Abel - an ihrer Spize ber Derjog von Drleans - verftarft. Der Ronig, immer wantend und den Gindruden bes Tages folgend, befahl jegt auch ber Majoritat bes Abels und ber boben Geiftlichkeit, mit bem britten Stand fich in vereinigen, wodurch endlich bie Rationalversamm: img vervollständigt ward. \*)

## **5**. 2.

Der erfte Schlag auf bas Ronigthum war alfo gefallen; offenbar aus Schuld Derjenigen, die fich deffen Bertheibiger nannten. Entweder die fönigliche Sigung widersprach den früheren Berbeifungen, welche vom Thron ausgegangen, und war dur der ein widerrechtlicher Schritt; alsdam hätte Ludwig niemals ihn thun follen: oder er übte daben nur

<sup>\*) 27.</sup> Juny.

ein ihm noch zustehendes Recht, alsdann waren bie Boltsbeputirten eines sträslichen Ungehorsams schuldig und mußten gestraft — wenigsteus entlassen und eine neue (boch gleichfalls frev zu wählende) Bersammslung berufen — werden. Durch Zurüdnahme seines Schrittes, durch Dulben des Ungehorsams, gab der König entweder sein Unrecht oder seine Schwäche kund, und ermächtigte oder ermuthigte dadurch die Bersammlung zu jedem ferneren Widerstand.

Dag übrigens bie Stimme ber Nationalversamme lung auch Stimme ber Ration, b. b. ber großen Debrheit ihres bentenben Theiles mar, erichien nicht nur in ber Dauptstadt, fondern faft in allen Theilen des Reichs auf's deutlichfte und impofantefte. Much mar mobl die Schen vor weiterer Aufregung bes bereits furchtbar gabrenden Bolles der Bauptgrund, welcher ben hof gur Burudnahme feiner ftrengen Befoluffe bestimmte. Go gewiß nun jebes Biberftreben einer Faftion gegen die Regierung ftets ungerecht und jedes ungerechte Widerstreben des Boltes stets nur Bert einer Faftion ift; fo gewiß fteht ben jeber Entzwepung ber Ration mit ihrer Regierung bas Recht auf der erften Seite. Daber war es ein ungerechter Rrieg, welchen bie Dofparthen miber bas Bolf erhoben. Dieses bedurfte unumganglich der ihm feverlich verbeißenen Biebergeburt bes Staates, und ber Brud folder Berbeigung mußte ben Glaw ben gernichten an jede fernere Zusage. Alfo blieb nur

übrig — was freylich die reine Lehre verwirft, und bas äußere Recht verdammt; was aber, troz Lehre und Berdammung der Drang der Roth berbeyruft, sebald sich eine Möglichkeit des Gelingens zeigt — Bid er stand gegen die oberste Macht, Behauptung des gestränkten Rechts durch physische Gewalt. Den Dämon des Aufruhrs und Bürgerkriezs hatte die Despotie des Poses berbeygerufen. Ihn zu beschwören gab's nur noch ein Mittel, unumwundene, aufrichtige ste Rück febr zum Recht.

3war fchien noch moglich, felbft mahricheinlich, baf in dem traurigen Rrieg swifchen Surft Bolf ber erfte flegte. Entschloffenbeit und Strenge batten bem Inhaber der bewaffneten Macht und ber Arfenale den Triumph verleiben mögen über die wehrlose Rationalversammlung und über die noch ungelenfen Saufen eines aufrührerifchen Bolles. Much waren Debrere, welche bem Ronig riethen, gu biefem Menferften au ichreiten, und viele tadeln ibn ftreng, def er nicht also gethan. \*) Beffer batten jene ihm gerathen gur rudhaltlofen, innigen Bereinigung mit ben Bobibenkenben ber Rationalversammlung, baburd mit ber Ration Gelbft. Auf biefem Bege war teine Gefahr; da wintte nur Ruhm und Gegen. Inf bem andern blinften, von entfeffelter Buth gefomungen, Schlachtschwerter und Denterbeile.

<sup>\*)</sup> Bergl. v. bormayr, v. baller u. a.

ware auch dem König der Triumph geblieben in dem gräßlichen Rampf, was ware die Frucht davon gewessen sien für das Reich und für die Menschheit? — Ren gestärkter Despotismus, vollendete Erdrückung des Wolfes, Erlöschen des aufstrebenden Lichtes und der Frepheitsgedanken in Frankreich und in Europa. Und dennoch wäre nimmer, auch nicht durch den blutigsten Triumph, Lüge zur Wahrheit geworden oder Wahrheit zur Lüge. Auch das Christ enthum, auch die Resformation hätten können niedergeschlagen werden durch zeitlich angewandte, unnachsichtliche Gewalt. Sie würden es auch mirklich in mehr als einem Lande. Ist aber Recht geschehen daran? Webe der Sache, die nichts anderes für sich hat, als die Gewalt! —

### S. 3,

Die Nachgiebigkeit des Opfes mar nur das Werk ber Furcht, nicht der Bersöhnung gemesen. Die Gesmüther blieben getrennt wie zuvor; ja es wuchs der Daß, und man bereitete den Gewaltstreich. Soldaten sollten die Wünsche, die rechtlichen Forderungen, die Vernunftgründe des Bolkes und der Rationalversammlung niederschlagen. Drevßig Tausend Bewassers wurden versammelt in der Nähe der Dauptskadt; meist frem de Truppen, bloße Waffensten, die Nation, blinde Todeswerkzeuge in des Lenkers Hand. So seindliche Rüstung des Königs wider sein Wolf brachte

bas legte in Flammen, die Boltsvertreter in den peinlichken Rampf zwischen Pflicht und Pflicht, alle Frepheitsfreunde in Angst oder Entrüstung. Gegenswiftegeln wurden getroffen, vorbereitet, verabredet. Die Rationaltruppen, die gardes françaises pmal, die in Paris lagen, wurden energisch an dem Ursprung, an ihre Pflicht gegen die Nation gewahnt, und auch wirklich bewogen, offen zum Bolt iderzutreten. An den König ergiengen die eindringslichten, die flebendsten Bitten um Entfernung der fremden Soldlinge; patriotische Gesellschaften, — freylich nicht ohne Einstuß von Faktionsmännern, welche die Ausregung zu egwistischen Zweden nährten — bild deten sich als Lenkerinnen der wildgährenden Boltsmaffen, sie möglichst einigend in Sinn, Rath und That.

Immitten so großer Bewegungen erscholl die Rachricht, daß Necker und Montmorin, die bepeten wolksfreundlichen Minister, und welche der Siegung vom 23ten Juny fraftigst entgegengestrebt hatsten — verabschiedet, \*) aus dem Reiche verbannt seven. An ihre und ihrer Kollegen Stelle traten entschiedene Freunde der Despotie, unter ihnen der verstafte Baron von Breteuil. Die Aristotraten hatzten also gestegt, drohende Reden im Munde der Uerbermützigen verfündeten schon den nahenden Schlag; die Patrioten sahen eine neue Bartholomäus.

<sup>&</sup>quot;) 11. 3ufy.

Racht heranziehen; Rettung des eigenen Hauptes,. Rettung der Kation schien nur möglich durch Zuvorkommen.

Alfo begann der Aufruhr in der unermeflichen Stadt. Die Sturmglode ertonte, einzelne Gewaltthatigfeiten, ber Brand einiger Barrieren, fteigender Tumuit, Bewaffnung der Burger verfundeten den nabenden Sturm. Am 14ten Julius brach er aus und fturgte fonell und enticheibend bas Reich. ber Bolfsfeinde um. Das Bolf, nachdem es Gwehre, Kenericiunde und Dulver aus dem Javalidenhause genommen - ber Gouverneur magte nicht, es ben anbringenden Maffen gu verwehren - richtete plaglich . in einstimmiger Bewegung feinen Lauf nach der Baftille, bem Zwinger ber Stabt, bem gefürchteten Staatsgefangnif, beffen Grabesnacht feit Jahrhunderten manden Schuldlofen und Edlen umfleng und allen Arengestanten brobte. Die Baftille murbe erfturmt. Die meiften ihrer Bertheidiger fielen unter ben Streichen der Sturmenden. Der Gouverneur aber - verrätherisch hatte er eine Anzahl in die - Fefte gelodter Burger getobtet - wurde nach ber Erpberung das Opfer des Boltsgrimmes. Auch Rleffelle &, ber erfte Burgermeifter, ber mit bem Gouverneur gur Riedermachung ber Aufrührer fich verfcworen, erfuhr dies Loob. Sonft wurde feine Gemaltthat geubt; den Pobel hielten die befferen Burger, welche Theilnehmer ber Eroberung gewesen, in Achtung, und gemeine Leidenschaft, niedriges Werbrechenmurden niedergehalten durch das vorherrschende Gefühl der großen Bedeutung dieses Tages. Roch vor Verfluß desselben begann die Riederreißung der verhaßten Feste. Frenheitsgesänge tonten laut durch die unermestliche Stadt und weiter fort durch das gange Reich.

Zwar von der Gegenseite legt man ein großes Gewicht darauf, daß nicht mehr als steben Gesangene in der Bastille gefunden worden. \*) Doch wohl gesung, wenn sie auch nur so viele Schlachtopser der naumschränkten Gewalt verschloß! Wer wurde die Zerstörung einer Marterbank und der Folterwerkzeuge darum verwerklich sinden, weil einmal in Jahresfrisk mir 7 Menschen darunter geächzt? — Uebrigens waren gerade im Jahr vor der Eroberung der Bastille Zwölf Edle aus Bretagne, Abgeordnete des dortigen Adels, welche Vorstellungen gegen die Willskrichteit der Regierung an den Thron bringen sollsen, darin eingeserkert worden. Sie drohte Allen, welche dem Pose mitstielen. Schon ihr Dasen nwer ein Gegenstand des Schreckens und der Schmach.

### 6. 4.

Rad ber Saller'ichen Theorie hatte bas

<sup>\*)</sup> Bergi. Saalfeld, allgemeine Gefchichte der neueften Beit.

Boll jegt bas Recht jur Derrichaft, Dieweil es fie erobert batte, und fattifch be fag. Rach ber vermunftigen Lebre jedoch mar fein Recht nur daffelbe wie guvor, feine That indeffen allerdings gegen bas auffere Recht; namlich in der Korm, doch nicht in Amed und Erfolg. Legteres erfannten ausbrudlich felbft ber Roniq und bie Ebelften unter feinen Ratben wie unter den Bolfsbeputirten; in gang Europa aber ballte ber Benfalleruf ber Bobibentenden über die Eroberung ber Baftille wieder. Der Ronig indeffen hatte die Bitten ber Rationalversammlung erhört; die fremden Truppen wurden entfernt, die neuen Minifter entlaffen, Reder - jum Frobloden ber Ration - jurudgerufen. Der Monarch begab fich perfonlich nach ber Sauptftabt, feine vaterlichen Gefinnungen bem Bolf gu bezeugen; und es ward ein Berfohnungefoft gefevert zwifchen Ronig und Bolf. welches nach ben Musbruchen bes Jubels, ber Rührung und der Liebe, momit es begleitet war, Frieden und Glud bem neu fich gestaltenben Staat gu verbeifen fchien,

Aber zwen entgegengesete Partheyen empfanden Groll und Unmuth über das alle Guten erquidende Schauspiel: einerseits die Privilegirten, andrersseits die unlauteren und auch die fanatischen Demofraten. Die ersten erfannten darin den entschiedenen Sturz der Aristofratie, die Berfündung einer gemeinen Frepheit und eines gemeis

nen Burgerglude. Diefe Borftellung mar ihnen une erträglich. Eber als ein foldes jugeben, wollten fie das Baterland meiben, ober and mit im Ausland bereiteten Baffen dabin gurudfehren, und bie Grauel Des Burgerfriege über Frantreich baufen , um bie rerforne Große wieter ju erobern. Manche fürchte ten fich auch vor ber Bolterache, welche allerbings brobend ermacht war und bereits in vielen Provingen ibre Beigel ichwang. Alfo verliegen fie gleich nach bem 14ten Julius in großen Schaaren bas Reich ber Graf von Artois mit feinen Gohnen und bie Bringen von Conde gaben bas Benfpiel. - Der Ronig blieb bergestalt fcug. und rathlos in dem braufenden Sturm gurud; die Aufwiegler bes Bolfs und feine perfonlichen Feinde mochten jegt leicht Ihn Selbst verdächtigen. Die Auswanderung ber Pringen feines Saufes und ber 3bm ergebenften Berren vom Abel ichien nicht ohne feinen Billen geschehen. Dochte er vielleicht Selbft die Bunfche, Die hoffnungen ber Auswanderer theilen? - Ronnte man Butrauen fegen in feine volksfreundlichen Berbeigungen ? Durfte man ten Ehron jego gewaltig laffen ? - Gebot nicht bie Rlugheit fich ju ruften gegen bie augenscheinliche Befahr?? - Alfo fprachen die heftigern unter ben Demofraten, Biele aufrichtig, Biele verstellt, und nur eigene verratherische Plane unter bem Mantel des Patriotismus verhüllend.

Denn leider! gab es nur allauviele folder falfder Kreunde ber Bollsfache! Diefe Bofemichter fuchten unter bem Umfturs ber burgerlichen Ordnung, durch die Gunft eines leicht verführten wilden Pobela haufens Sich Gelbft emporguschwingen, und Reichthum und Macht ju erobern, indem fie bas verras thene Baterland im Namen ber Frenheit mit Fugen traten. Ein großer Theil von ihnen folgte - aufrichtig ober icheinbar - ber Rabne bes Bergogs von Drleans, bes Lafterhafteften ber Menichen, welcher in Blanen vermeffen, wiewohl in ber Ausführung immer feig, voll frevelhafter Berrichgier Gelbit nach ber Krone ftrebte, bes foniglichen Sauses, bem er angehorte, unversöhnlichfter Feind, machtig durch feinen Reichthum uib burh die Unbanglichfeit des theils erfauften, theils betrogenen Pobels, überhaupt aber ben feiner Unfähigfeit mehr bas Wertzeug als bas Daupt ber Parthen.

Auf die sen heuchlern vor allen liegt der Fluch der Ration, und der Menschheit. Sie waren — nächst den Aristofraten — die Ursache, daß die Nevolution ihre heillose Wendung nahm; sie, d. h. die Genossen ihrer Richtswürdigkeit, deren es leider! allenthalben giebt, sind es, welche für und für die Hoffnungen der Guten zu vereiteln droshen. Möchte immerhin die Aristofratie mit ihrer frechen Anmaßung, möchten Engherzigkeit und Seistesseschränkung mit all ihrer Furcht und Demuth den

Arieg wider die beiligen Intereffen der Menschheit fibren: Rabl und Rraft ber Guten, Bernunft und Rett find fart genug jum endlichen Sieg. Aber jem Deuchlerrotte lagt fie nimmer bagu gelangen. Junachst am Biel entreißt fle ihnen die Palme und fepert ihren eigenen, schändlichen Triumph. 3a, ber Abiden vor Diefer verworfenen Rage, beren Chamalwns Daut, je nach dem Lone des Tages, bald die finbe ber Frenheit, bald jene ber Knachtschaft trägt, · bie, wie die Umftande es mit fich bringen, willfabrige Berigeuge und gewiffenlose Betruger aller Machte und Barthepen find, teiner 3 bee empfanglich, mit bem Beiligen , bas fie im Munde führen , ichnoben Spott treibend, alles Große und Gute ihrer Gelbft. ficht opfernd, augleich bochmutbig und friechend, frech und folen , graufam und einschmeichelnd, obne Bemifen und Chre, alles ber Derrichfucht und Dabfucht willen, - ber gerechte Abichen por Diefen Bestbeulen ber Gefellichaft, Die Furcht, bag in ihre vergifteten Dinde übergeben möchte, was die edelfte Erhebung bet Bolles für die Gefammtheit errang, ichlägt Muth und Hoffnung der Wohlgesinnten nieder, macht bas Bort, auch der Besten, verdächtig, und leiht felbft der gehäffigsten Reaftion, den angflichften und drudendften Magregeln der Despotie einen mildernben Anftrich. Minder fcmachvoll allerdings und minder erbrudend felbft eine Gultan &- Derrichaft als de Gewalt folder Schurfen.

Wohl auch die politischen Fanatiker, die aus Irrmahn und Schwärmeren das Traumbild einer unsbeschränkten Wolksfrenheit umarmten, aus leidenschaftslicher, doch aufrichtiger Liebe für ihr Idol allen menschlichen Gefühlen Dohn sprechend, alle göttlichen und menschlichen Rechte mit Füßen tretend, Frankreichs Denker, die sich dessen Besceper nannten, sind unseres Abscheues werth; aber die Verachtung, die nebst dem Passe uns gegen die ersteren erfüllt, theilen sieht.

Begen die unbeilschwangeren Plane ber revolus tionaren Faftionen boten gwen Wege bem Ronig Rettung bar. Der eine, welcher auch bem Staate Segen brachte, mar - feftes Unichließen an bie reinen Bolsfreunde, an bie Barthey ber gemäßigten Demofraten , b. b. ber gleich reblichen als aufgeflarten Patrioten, welche jest noch bie Debrzahl bilbeten in der Rationalverfammlung, an Clermont tons nerre, Cally Tolendal, La Ravette und bie vielen ihnen gleich bentenben Eblen, welche nichts weiteres als ein burch geseglichen und reinen Ausbruck des Nationalwillens ju beschränkendes Ronigthum begehrten, und benen alle Guten im Bolf und im Beere anbiengen. Batte ber ungludliche Ludwig bie Berechtigfeit ihrer Forderungen und ben Beift feiner Reit verftanden, batte ber im Burrur Geborne, in Schmeichelen und felavifcher Anbetung Großgezogene bie Rechte bes Boltes fo Mar erfannt, als er beffen

Leiben innig fühlte , er batte ben Ghrennamen : >Bieberberfteller ber frangofifden Frep. beit. ben ibm bie Rationalversammlung querfannte, in Babrbeit verbient, ja er batte - ruhmgefront und geliebt im eigenen Reich - auch der Boblthater Europa's und ber gefammten Menfcheit burch ben fortichreitenden Segen ber Befrepung und burch die Racht bes Benfpiels werden mogen. Ronnte er aber nicht fich aufschwingen ju fo bober 3bee , nicht fich lobreißen von ben Lodungen ber Allgewalt, nicht fic entwinden den Berführungen, womit die verstodte Ariftofratie ihn unablässig umstrickte -- alsdann mußte er mit offener Gewalt - noch war der größte Theil des Heeres und ein großer ter Nation ihm eis gen - Die fich erhebende Boltsmacht nieberschlagen, nicht aber gegernd, mantend, balb Del, bald Baffer giegend, die ichon praffelnde Flamme gum alles verjehrenden Brand anfachen. Leider that er bas Legte! Bein Berg, voll Liebe ju feinem Bolt, gab ibm ftets beilfame Entschluffe ein. Aber Die Ariftofraten mache ten ibn mißtrauifch gegen fein eigenes Derg. Durch bife Ginflüfterungen verführt, wohl auch gereigt burch die Kattionnairs, durch die Pobel-Rotten des Palais royal, die er von ben achten Frenheitsfreunden, von den murdigen Rationalreprafentanten, ja von ber Ration felbit nicht geborig zu unterscheiben mußte, mis berrief er allzuoft ober vereitelte auf Umwegen, mas er delmuthig gewährt batte, und erregte alfo fatt Dantes steigenden Argwohn und Erbitterung. Jeden Misgriff benüzten seine Feinde gleich schlan als fühn, und machten rastlos den traurigen Bruch größer. Also schwoll der Strom der Revolution und wandelte bald sich um in einen furchtbaren Strudel, welcher in alle mählig sich verengenden Kreisen König und Bolf unswiderstehlich gegen den Schlund des Verderbens ris. Die nachfolgenden Blätter enthalten das Umständelichere der hier im allgemeinen charafterisitrten Gesschichte.

#### **§**. 5.

Raum war ju erwarten, dag das Bolf, jumal bas Bolf einer verberbten Sauptftadt, nachdem es flegreich die Bande bes Geborfame gebrochen, alfogleich jurudfehren murbe gur gefeglichen Ordnung und Awar mabrend ber erften Aufwallung ber Freude und Rubrung, und als bes Ronigs vaterlie des Wort erflang, ichwieg die wildere Leidenfcaft. Much arbeiteten Bailly, ben man gum Maire von Paris erforen, und La Fanette, bas Saupt ber neu geschaffenen Burgermilig, fraftigft allem Unfug entgegen. Dennoch machten Sag und Rachluft fic Luft; mehrere - mabre oder vermennte - Bolisfeinde wurden ihr Opfer. Auch ber hunger trieb ben roben Saufen gur Buth. Difwachs, Rabrlagigteit der Regierung und am wirtfamften die bofen Runfte ber Faftionsbaupter, hatten fcwere Theurung erzeugt.

erzeugt. Der Staatbrath Foulon und Berthier, fein Eidam, bisher Intendant von Paris, Die das Belf unter Die Daupturbeber ber Roth gablte, litten fomablichen Tod. Bergebens batte Reder, als Daris feine Biedertebr in lautem Triumphe feverte. ben freudig bewegten Gemuthern einen Beichlug all gemeiner Bergeibung abgewonnen. Die Leibenschaft, ven Bofewichtern emfig angefacht, loberte bald wie ber empor. Reue Mordthaten - frevelnd bief man fit Afte ber boben Bolte: Buffig - wurden begangen; die Denfer des Grene:Plages traten fubner einber; die Laternen pfähle drobten. Auch in den Brobingen brannte ber Mufruhr. Debrere Stadte ahmten bas Bepfpiel von Paris nach, und eif dem Land erhoben fich bie langft gedruckten Bauern jur Rache. Biele Edelfige murben vermus ftt, manche graufame That begangen, Die Zeiten A. Johanns \*) mit allen Schreden ber Anardie idienen wiederzutehren.

An diesen Unthaten, welche die Wiedergeburt ber französischen Frepheit trübten, hatten selbst einige Glieber der Nationalvetsammlung große Schuld. Dieselben, theils fortgeriffen durch Leidenschaft oder glukende Freyheitslust — wie Mirabeau und der Wiere Barnave (dieser jedoch frühe zurückehrend muchfengung und Opfer solcher Ruckehr) — theils

<sup>\*) 6.</sup> B. VI. G. 161.

i Rotted Ster 20.

entschiedene oder fanatische Demagogen - wie De thion - auch Robespierre erhob bereits feine ungludefcwangere Stimme - faben nicht viel Arges baran, daß das fo lange mighandelte Bolf in ben erften Tagen ber Befrenung fich des Bollgenuffes feiner Rrafte und einiger Befriedigung nicht ungerech-Mud bielten fle's fur gefährlich, ter Rache freue. bemfelben fofort Ginhalt ju thun. Ermunterung genug fur bie wilben Rotten! - Doch endlich fegte der beffere Theil einen Beschluß durch, (7ten Mug.) wodurch die Rubeftorer mit Rachdrud an ihre Pflicht gemahnt, die Rationalgarden (beren Errichtung fonell im gangen Reiche gefcheben mar) jur Bandhabung ber Drbnung und Sicherheit aufgeforbert, auch feverliche Eidesleiftungen hierüber sowohl ihnen als den ftebenden Truppen geboten murden.

Indessen hatten die Arbeiten am neuen Berfassungs Bert begonnen. Die Rationalversammlung nahm den Titel der constituirenden an.
Große Schwierigkeiten zwar begegneten ihr hier auf
jedem Schritt; doch ebler Eifer ebnete die Bahn.
Bahrend der heftigen Debatten über die Scrilder ung der Menschen und Bürgerrechte,
welche die wärmeren Frepheitsfreunde dem Berfassungsgesez voranschicken, die Behutsameren jedoch entweder ganz unterlassen oder doch mit einer Erklärung der Pflichten verbinden wollten, erhob sich in
der Abendsigung vom 4ten August der Bi-

comte von Roailles, die Leiden, die Unrube bei Bolfes ichildernd und den Grund davon in ben bidenden Feudallaften, in ben Privifegien ber bigunftigten Rlaffen und in all' anderer aus den barbrifden Beiten ftammender Ungebühr nachweifend. Er, ber hochprivilegirten Giner, Sobn eines an Renbal und Berrlichfeite Rechten reichen Paufes, fordute als Tribut der Gerechtigkeit und Menschlichkeit die Aufhebung aller Borrechte, Die Abschaffung aller mfouliden ober Geburts : Laften und billigen . Losfuf derjenigen, die auf ben Brunden rubten. Da foling, von foldem Ebelmuth entzundet, Die Flamme in Begeisterung auf in ber gangen Berfammlung. Biele aus felbfteigener Empfindung, Andere burch bis Bepfpiel bingeriffen, alle von augenblicklicher Eintracht und Liebe erfüllt, ftimmten frohlodent bep. Am wetteiferte in Borfcblägen und Annahme von Entfagungen, von Frepheitsbewilligungen, von Aufbing alter Ungebühr; und in ein paar ewig bentwirdigen Stunden ward Frankreich entlastet von allem Den, mas feit Rabrbunderten feine Roth und feine Schnach gewesen, von allen Fesseln des bem Ratiosalglud wie bem ewigen Menschenrecht feindlich ente kgenftebenden biftorifden Rechtes, welches in mantaftbarer, ja neugestärfter Beiligfeit, bagegen bas Beturliche Recht faft nur ber Gnabe anbeimge. fallen zu erblicken, noch bas Loos vieler anderen Boller ift.

In diefer welthiftvrifden Racht des 4ten Anauft murben aufgehoben und gernichtet alle Frobnbe pflicht und perfonliche Dienftbarteit, alle Bannrechte, fo wie jene ber Jago und Fischeren, alle Patrimonial. Berichtsbarteit, alle Grundabgaben, die nicht auf privatrechtlichem Titel ruhten, unter ihnen ber Bebend, der Rluch der Landwirthschaft und der grellfte Ausbruck einer barbarifchen Gefeggebung, nicht minber alle Bertauflichfeit ber Juftigftellen, dann alle Borrechte ber oberen Stanbe in Bezahlung ber Abdaben, fo wie im Unfpruch auf Memter, Burben ober Bortheil, auch alle befonderen Rechte einzelner Provingen und Orticaften, Gilden und Bunfte. Der Ronig, unter welchem fo beilbringendes befchloffen worden, follte der Biederhersteller der frangofifchen Frenheit beifen, und dem bochften Befen ein Dantfest für das Wollbringen des großen Wertes gebracht merben.

Wohl war das Wert folden Dantfestes werth, benn die Racht vom 4ten August \*) ift die Schöspferin derjenigen Wohlthat für Frankreich gewesen, welche — so unendliche Leiden über dasselbe aus dem späteren unglücklichen Gange der Revolution getommen —, allein als volle Ersagleistung bafür gelten

<sup>\*)</sup> Bergl. im B. III. des hermes bie Recenfion von Gaalfeld's allgemeiner Geschichte der neueften Beit; als deren Rerfasser ich mich hiemit bekenne.

fann, ja, welche nach allen Unfallen Franfreichs, und felbft in bem Beitpuntt ber über bemfelben laftenben wohlverbienten Rache ber europalichen Machte, bas lood feines - bes frangofifchen - Bolles, vergleichungeweife gegen jenes ber meiften feiner trium. phirenden Feinde noch als beneidenswerth und ju gerechtem Stolze auffordernb darftellte. Bar es nicht jene unfterbliche Racht, welche bie bringen bit en Buniche ber menichenfreundlichen Bilosopie permirklichte oder doch die Paupthindernife hinwegraumte, welche früher ihrer Realiftrung enigegenstunden ?? - Und auch in Ansehung der form, was ift daben groß ju tadeln ? - Waren t nicht die Stellvertreter, die Gewaltsbotender gangen Ration, welche die Abschaffung ber verhaften gemeinschädlichen, (auch meift felbst ingerlich schlecht begrundeten) Rechte beschloffen ? -Baren fie nicht eben gur politischen Diebergeburt des Staates, gur Revision und erneuer. ten geftfegung aller inneren Berhaltniffe gefendet, be-Baben und empfiengen fie nicht alle Opfer und Entfagungen, welche gur Sprade tamen, im Ramen und im Sinn ihrer Committenim, also mit Befugnif und Rechtsfraft? und haben fle ein einziges Opfer gebracht, welches nicht anerfanuten humanen oder patriotischen Interessen entprac, und blos von engherziger Gelbstucht mochte seweigert werden? ---

## Ç. 6.

Schon find die iconften Auftritte ber frangofis ichen Revolution porüber; jufebenbe trubt fich bie Scene; des Bofen wird taglich mehr, und taglich mubigmer ringt bas Gute fich empor. Selbst bie Beschluffe vom 4ten August, da ihnen von vielen Seiten Reue, Zweifel, Erbitterung und Zwietracht folgten, trugen allernachft üble Früchte. Bon Diefem Lag an ward die Spaltung ber benben Dauptparthepen in der Rationalversammlung und im Reich, der Aris ftofraten und Demofraten, entschiedener und feinbfeliger, Dier Befturgung über ben empfangenen Schlag, bort flolge Doffnung weiteren Triumphes murden fund, in Bort und That. Bermehrte Unruben in den Provingen, erhöhte Gabrung ber Dauptftabt, brobenber Bwift in ber Reichsversammlung und, burch all' Diefes genährt, neue Soffnungen ber Sofpartben und lebbaftere Umtriebe von benden Seiten folgten Dem ichonen Tag. Um betrübendften mar ber gunebmende Ginfluß ber Sauptstadt, d. b. ihrer wilden Pobelhaufen, auf die Berathungen bes Reichstags. Der reine Ausbruck ber Intelligeng und bes Billens ber Nation, bisber aus bem Munde bes größeren und befferen Theiles ihrer gemablten Reprafentanten ertonend, wich alfo bem trogigen Begehren burch gebeime Bearbeitung aufgeregten, unwiffenben, bosartigen, das Recht nach der brullenden Stimme

und nach der Stärke der Faust ermeffenden, um Geld jedem Bosewicht feilen Boltsbefe von Paris. Ge, sindel aller Art, Lastträger, Mädler, Fischweiber sprachen der Majestät des Volkes, deffen Ramen fle nsurpirten, Dobn, ächteten Vernunft und Tugend, und verscheuchten also die kaum erschienene Frenhelt, sur die nur im Reiche jener Beyden ein Bleiben fl.

Muthig tampften indeffen ihre edlen Freunde in ber Rationalversammlung fort; auch errangen fle theilweisen Sieg; doch ohne Unterstügung von dem unblendeten Dof, ja durch deffen verkehrte Maßregein vielfach gehemmt oder Gelbst zu gefährlichen Schritten sezwungen, unterlagen sie endlich der arglistigen, raste ist ringenden, alle Umstände trefflich benüzenden Fatztim der Bösen.

Zwey Hauptartitel der neuen Verfassung, das die Rationalrepräsentation nur aus einer Rammer bestehen, und daß sie alle zwey Jahre sollte erwent werden, erhielten den Bepfall der großen Mehbeit. Die Dossnungen des Abels und der hos den Geistlichkeit auf ein Oberhaus, welche in Reder's unweiser Vorliebe für die englisch e Bersassung eine große Stüze gefunden, wurden also vereitelt durch den Triumph des offenbar vernunftgemähren, dem Geist einer vorangeschrittenen Zeit entsprechenderen Systemes der einen Rammer. Frepsich war nun um so nöthiger, die Macht der Krone

gegenüber ber ungetheilten Reprofentation gu ftarten; bas tonigliche Beto ichien eine unerlagliche Beding gung bes Gleichgewichts zwischen ben bepben Gewal-Alle aufrichtigen und einfichtsvollen Freunde ber Monardie forberten baber foldes Beto; befto beftiger aber verwarfen es bie republitanifc Gefinnten, beren Angabl und Rubnheit taglich flieg. Leidenschaft und Beschranttheit führten größtentheils ben Stab in Diesem Streit. Die Bertheidiger bes Beto murden Ariftofraten gescholten, obicon fie gerade barum bas Monardifde Pringip in Schug nahmen, um gefahrlos bas ariftofratifche gu verbannen. Diejenigen bingegen, Die mit bem Ramen ber Demofraten fich brufteten, vergagen entweder, bag Bolfsberrichaft, wein fie nicht burd Monarcie ober Aristofratie beschränkt ift, jumal in einem grofen und hochverfeinten Reich, unvermeidlich jur Dlis garchie oder gur Dolpfratie, burch legtere aber leicht jur Diftatur führt, ober fie wollten eben folden verderblichen Umidmung, um über ben Trümmern des Baterlands ihre eigene Größe ju er-Das thorichte Boll Gelbft, deffen Riebertretung fie fich vorgenommen, mußte bas Wertjeng werden gu fo frevelhaftem Bau. Man erhigte bie ftupide Menge burch vage Deflamationen gegen das Beto; und Done ju miffen, ohne ju abnen, welcher Sinn in dem verhängnifvollen Borte liege, nahmen

die Rasenden es jum Feldgeschrep und drobten Schmach und Lod dessen Freunden.

Also sollten nicht länger Philosophie und Erfahrung, nicht länger die Weisheit und Lugend der gewählten Rationalrepräsentauten die schweren Aufgaben der Politik lösen, und das künftige Schickslad des Reiches regeln. Ein toller Pöbelhause, die Starken der Dalle, die Fischweiber von Paris, die Verworssensten der Menschen sollten es thun — im misbrauch, den Ramen der heiligen Frepheit! — Was mußte das Gefühl der ebleren, stolzeren Bolksdeputirten senn, da sie sich aus Machthabern einer großen gebildeten Ration erniedrigt zu Sklaven der Piquenmänner saben?

Der Streit über bas Beto wurde burch einen Bergleich geschlichtet. Ein beschränftes Beto, nämlich nur auf die Dauer zweper gesezgebender Bersammlungen fraftig, sollte ber Ronig haben, allerdings eine ftumpfe Baffe gegen die nabenden Angriffe.

### S. 7,

Die fortwährend brobenden Bewegungen bes Pobels, die täglich minder verhaltene Feindfeligkett times Theiles der Nationalversammlung und die nimmer raftenden Umtriebe der Freunde Orleans und ferhielten und verstärften die Abneigung des Hofes gegen die neue Ordnung der Dinge. Man sah nicht

ein, ober wollte nicht einfeben, baf man Gelbft burch feine bathen Dagregeln , burch planlofes , ichmantenbes Benehmen bas Unbeil veranlaft batte, und fegte Die fleinen und gebeimen Anstalten gegen bie auferlich gebilligte Sache fort. Das Regiment Flanbern, nebst einigen Reuterschaaren, ward nach Berfailles berufen ; genug gur Erbitterung und viel gu wenig jum Trug. Gin Gaftmabl, welches bie Garbes bu Corps ben eingerudten Truppen gaben, veranlagte ben ben Bechern einige Musbruche von vollefeindlicher Gefinnung, welche ber gefchwäzige Ruf fofort ausbreitete und vielleicht entstellte. Die Rationaltotarde fer mit Suffen getreten, ber Rationalversammlung und allen Patrioten ber Untergang geichworen worben, ber Ronig und feine Familie batten ber leibenschaftlichen Scene angewohnt! -

Die Erbitterung, welche solche Rachrichten erzeugten, beschleunigte den Ausbruch eines neuen, schon länger vorbereiteten Aufruhrs, dessen Charafter aber so wie dessen Triebräder im grellsten Contrast mit der Boltserhebung vom 14ten Julius stehen. Richt die besseren Bürgerklaffen, welche an der Erstürmung der Bastille großen Antheil durch Rath und That genommen, sondern die niedrigsten Pobelhaufen, das verworfenste Gesindel der Hauptstadt, gelenkt durch die abscheulichsten Bosewichter, spielten die Dauptsrollen an den gräuelvollen Tagen des 5ten und 6ten Ottober. Und nicht waren es die heiligen Interessen

ber Frenheit und des Baterlandes, von welchen die Bewegung ausgieng, sondern: ben dem Daufen theils Dunger, durch funftlich erregten Brodmangel gestachelt, theils scheußliche Kannibalen-Lust, die sich der Entfeslung freute, ben den Lenkern aber die frevelhaftesten Zwede schändlichen Berraths und tollfühner Herrschlucht.

Diesen Lentern (Orleans jumal und seinen wahren oder falschen Freunden, Mirabeau unter ihnen voran) war es gelungen, das Mistrauen gegen den Dof, die Furcht vor den Umtrieben der Aristoftratie dermaßen zu steigern, daß ein geringer Anstoß hinreichte, die schwachbedeckte Glut zur aussodernden Flamme zu machen. Das unglückliche Gastmahl zu Berfailles, verbunden mit des Königs Beigerung, der Erklärung der Menschenrechte und den erziten Artikeln des neuen Berfassungsentwurfs seine und ed ingte Genehmigung zu ertheilen, gab den Unstoß, und der Brodmangel verschaffte die trefflichsten Berfzeuge der Schredensthat.

Am 5ten Oftober früh' rotteten sich mehrere Tanfend rasende Weiber, mit einer Angahl Männer der verworfensten Klassen untermischt, und rufend nach Brod, zusammen, zogen gegen bas Stadthaus, erftürmten, plünderten es, und betraten alebann durch andere wilde Hausen verstärft ben Weg nach Verfailles,

i

Aber der Ruf: >nach Berfailles! « ertonte jest auch unter der Burgermiliz und unter der grossen Masse der Bevölkerung von Paris. Die Gardes françaises waren die Eifrigsten darunter. Die Gardes du Corps und das Regiment Flandern sollten verjagt, der König und die Rationalversammlung genöthigt werden, nach Paris zu gehen. Bergebens bestritten La Fapette und Bailly den unheisschwangern Vorschlag; sie wurden gezwungen zur Einwilligung, und La Fapette stellte sich Selbst an die Spize des Aufruhrs, um ihn vom Schlimmsten abzulenken. Vierzig tausend Menschen mit einer Anzahl Ranonen sezten sich also spät Abends in Marsch nach Verfailles.

Schon waren bie Weiberschaaren haselbit angelangt, hatten die Nationalversammlung mit frechen
Reden gehöhnt, waren im Geleit von Volksbeputirten
in's Schloß gedrungen, hatten den König und die
Königin durch lautes Schrepen um Brod und andere
Beschwerden geängstigt, die unbedingte Annahme der
bisher delretirten Perfassungsartikel erpreßt, auch bereits Gewaltthätigkeiten an einzelnen Gardes du Corps
begangen, als der große Deerhausen anrückte, noch
weit Uebleres dräuend. Zwar die Leibgarde hatte den
Besehl zum Rückzug erhalten, die Gardes françalses
besetzten noch spät Abends die Posten am Schloß, und
La Fanette, nachdem er sorgsam alle Vorsichtsmaßregeln getroffen, glaubte die Ruhe gesichert. Aber noch vor

Anbruch des folgenden Morgens \*) begann, durch gebeime Aufwiegler entzündet, (felbft einige Rationeireprafentanten follen mitgewirft haben) ber fchred. tichfte Tumult. Morderhaufen brangen in's Schlof, tobteten die foniglichen Leibwächter, beren fie anfichtig wurden, fturmten in bas Zimmer ber Ronigift, und , ber Flüchtigen nach, in jene bes Ronigs , wo endlich ber berbengeeilte La Fanette ben Buthenben fich entgegenwarf und berbifch ben Sturm befowor. Aber ichon maren viele Barbes bu Corps geichlachtet, andere mighandelt und gefangen worden. Alle erwarteten den Tod. Da erschien der Ronig mit feiner Familie auf bem Balton bes Schloffes, bat um Gnabe fur feine Garben, und verfprach nach Paris gu gieben, wie man begehrte. Das Toben ber Rorber vermanbelte fich jego in Freudengeschren, und das Blutvergießen borte auf. Aber der Ronig mit feiner Familie ließ von den triemphirenden Emporern, - voran wurden auf Stangen einige blutige Saupter von Leibwächtern getragen - fich nach Paris fube ren, gefoltert von taufenbfacher Geelenpein und ums geben von Bildetn bes Abicheu's wie bes Schredens. Umfonft fuchten Bailly, Moreau de St. Mern s. a. Saupter ber Stadt ibn benm Empfange aufgus richten burch fcmeichelnde Worte: mit bem Gefühl,

<sup>\*)</sup> Gten Dit.

ein Gefangener feines Boltes ju fenn, bezog er das feit langem verlaffene Schlof der Tuilerien.

Die Nationalversammlung folgte ihm balb nach in die Sauptstadt. Auf Mirabeau's arglistigem Borschlag hatte sie sich unzertrennlich erklärt von dem König. Er hoffte sie dadurch in die Gewalt des Pobels, der zügellosen Faktionen des Palais ropal und derselben Treiber zu geben. Auch erreichte er, wenigs fens zum Theil, seinen Zwed.

#### S. 8.

Indeffen hatten bie Grauel bes 5ten und 6ten Oftober alle Bobldenfenden emport, und bie Bofen waren burch das Fehlschlagen ihres Dauptzwecks daß nämlich ber Konig ermordet ober gur Flucht bemogen, und Orleans fodann jum Regenten ernannt werde - in Bestürzung verfezt. Mit Mube brachte Mirabeau die Niederschlagung des 3hm personlich drobenden Prozesses über die Verbrechen jener Tage jumege, und Drleans, unter dem Schein einer Miffion, ward nach England entfernt. Der beffere Beist behauptete jest durch einige Zeit Die Berrschaft in der Nationalversammlung, obschon, im Unwillen über bas Gefchebene, jum großen Rachtheil ber guten Sache, mehrere ber trefflichften Mitglieder - wie Mounier, Cally Tolendal, Bergaffe, fie verlaffen batten. Dit ihnen jedoch, mas Troft gab, batten auch viele gemeine Ariftofraten fich entfernt.

In dieser Zeit, nachdem einige Beruhigung der Semuther eingetreten, bäuften sich die Beweise von der feurigen Anhänglichkeit der Nation, d. h. des weitaus vorberrschenden Theiles derselben an die neus Ordnung der Dinge. Aus allen Theilen des Reichs, von allen Ständen, Körperschaften und zahlreichen Gemeinden liesen Dankadreffen an die Nationalverschmung ein; allenthalben loderte das Feuer der Baterlandsliebe und that sich der öffentliche Geist in seiner neuerwachten Lebenskräftigkeit kund. Patriotissche Gaben von Armen und Reichen, von Frauen und Männern, gemeinnüzige Borschläge, Plane der Berbesteung, mannigsaltige Früchte des Talentes und der Biffenschaft wurden Tag, für Tag niedergelegt auf dem Altar des Baterlandes.

Auch der König und die Königin sohnten sich jest aus mit der Ration durch manche Aeußerungen der Liebe zum Bolf und der Andänglichkeit an die mene Berfassung. Der König, in dem Saale der Kationalversammlung erscheinend (1790 4. Februar) bethenerte feverlicht den Bolksvertretern solche Gestimung, forderte sie auf zur Bollendung des für's Rationalwohl begonnenen, und ermahnte sie väterlich zur Eintracht, zur Pingabe aller Privatinteressen an jene des Vaterlandes. Ein neuer Bund ward also geschlossen zwischen Ihm und der Nation; durch frey wiederholtes seperliches Gelübde gab er die Rechte des Antokraten auf und übernahm die edlere

Stelle bes geseymäßig beschränkten Sauptes eines Frenstaates. In ganz Frankreich ward die Rede bes Königs mit Enthustasmus aufgenommen. Aller Bersjen — jene der Faktionnisten ausgenommen — überskoffen von Liebe für Ihn. Ohne die Umtriebe der Aristofraten mochte Frankreich einer glücklichen Zukunft entgegengehn.

Die Arbeiten am Constitutionswert nahmen jegt einen rafderen Bang. In rein bemofratifdem Ginn wurden alle Bestimmungen gemacht. Dit Musnahme bes Monarchischen Sauptes (welches jedoch bem Gefeg unterworfen blieb) follte alles gle ich fenn in ber Ration, alle Borrechte, alle Unterfcheis bungen zwischen Standen, Rlaffen und Provinzen murben getilgt, alles biftorifche Recht, welches bie Gin= richtung und Berwaltung bes Staates beberrichte, Das havtifche Erbftud aus einer barbarifchen Beit, mußte weichen einem blos nach Grunden bes philosophischen Rechts und ber geläuterten Staatsfunft gebauten Spftem. Frey und ledig von allen hemmungen burch Borurtheil, Beffg ober Bertommen follte Franfreich Die Gestalt erhalten, die ben ber Schöpfung eines gang neuel Ctaates von ber Bernunft wurde gezeichnet werben.

# , Š. ĝ.

Die Verfassung des geistlichen Standes ers hielt frühe solches Gesez ber Vernunft. Alles Kirchengut gut ward jum Rationalgut erflart, bem Staat bages gen bie Gorge fur bie murbige Unterhaltung bes Sottesbienftes übertragen. \*) Eine folde Berfügung, mare fie ausgegangen von einem Ronig, pher überall von einer constituirten Regierungsgewalt, wurde bes potifch, alfo ungerecht gewesen fenn. Aber weiter reicht die Berechtigung ber Gefammtheit felbft, und ihrer naturlichen - weil fren gemählten -Stellvertreter, als die eines fünftlichen Daup-Die Rationalversammlung, bas möglichft ges treue Organ bes Gefammtwillens, und eigens mit ber Biedergeburt bes Staates beauftragt, bie > confti tuirendes Rationalversammlung mochte rechts Braftig jenen Befchluß faffen. Der Rechtsbeftanb jeber Stiftung ift abbangig von ber Kortbauer desjenigen Staatsgefezes, welches ihn anertannte : und bas Recht ber Rirchengemeinde (bier ibentifd mit ber Staatsgemeinde) ward nicht verlegt, da Sie Gelbit es aufbob. Ber diefen Grundfag verwirft, ber macht die Lebenden den Todten unter then, und achtet Die Giufegungen ber Meufchen bober als bie Menfchen felbit. Es war alfo fein >Raub <, welchen die Rationalversammlung beschloß and ber Ronig bestätigte, \*\*) (wofern, wie wir voraussezen, die Nationalversammlung im Ginn ber

<sup>&</sup>quot;) 2. Nos.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Gaalfeld I. B. II. Abth. G. 62.

<sup>4</sup> Rotted Ster Bb.

Nation handelte) weil man fich felbst nicht berauben, wohl aber die Gebrauchsart eines Bestehums beliebig verändern kann.

Auch waren es bocht bringende Grunde, Die solche Beränderung forberten. Die Finanzust bie war aufs Dochte gestiegen burch die Berwirrung im ganzen Reich, durch Ausbedung mehrerer verhaßter Abgaben und verminderten Ertrag aller bepbehaltenen. Berschiedene Anleiben, welche man auf Reder's Borschlag versuchte, migglückten oder gewährten feine hinreichende Dulfe. Der Rückgriff auf die 5000 Millionen Kirchengut, welches — da die Rirche fein Staat im Staate ist — nicht aufgehört hatte Staatsgut zu sein, war daber gleich nothwendig als gerecht. Auch ward Frankreich badurch gerettet.

Dach nicht das Rirchengut allein, auch die Kronbomainen wurden in solchen Anspruch genommen. Mit Ausnahme einer mäßigen Bahl von Schlöffern, welche dem Ronig verbleiben sollten, widmete man die abrigen dem Rationalbe barf und gleich jest schon einen Theil dem Vertauf.

Solchen Berlauf von Kron= und Kirchengutern gut erleichtern, ward ein Papiergelb erschaffen, Affignaten, anfangs nur im Betrag von 400 Millionen Livres, \*) welche binnen 6 Jahren burch ben Berlauf einer biefen Berth erreichenden Mafe

<sup>•) 19.</sup> Dez. 1789.

bon Rationalgutern, woben die Affignaten an Zahilungsftatt anzunehmen waren, oder auch durch dem Erträg der patriotischen Gaben und anderer außers ordentlicher Juftuffe wieder sollten getilgt werden. Dies se weise Maßregel; welcher Reder wohl nur aus Besangenbeit widersprach — well Er Gelbst sie nicht vorgeschlagen — hat frenlich spater durch ungeheure Uebertreibung Unheil gebracht; aber alleinächst und selbst in erweitetter Anwendung war sie das trefflichste Husten genete Gleich nach der Entfernung Neder's ist unten S. 11.) wurden die Affignaten jum alle gemeen gangbaren Paplergelb erklärt, und der selben Vermehrung bis 1800 Millionen verbronet:

Auch mittelbar und politisch; nicht blos finanziel, haben die Affignaten den Fortgang der Res volution besördert; nämlich durch Ermunterung zum Antauf von Rationalgutern. Jeder Räuser schloß sich sodaum sest am die Revolution; denn ihr Gelingen allein sicherte ihm sein neues Besigthum; und so ward das Interesse eine Bürgschaft der Eveue; tine willsommene Betstärfung für die moralische Macht der Ideen:

# Š. 10.

Diefen Berfügungen folgten ichnell mehrere anbere bon nicht geringerer Bichtigfeit. Die Aufbebung aller geiftlichen Orben und Rlofter Bar eine naturliche Folge bes allgemeinen Defrets über Einziehung des Kirchenguts. Denn zu aufgeflärt dachte die Rationalversammlung, um von Staat 8wegen und auf Staatstoften jene Schulen des Aberglaubens, der Wertheiligseit und der Unnatur zu unterhalten; ja sie achtete die bloße Ausbebung der Aldster weit wohlthätiger für die Nation, als die Einziehung des gesammten Kirchenguts.

Die Aufbebung der Parlemente, die um diesfelbe Zeit geschah, \*) verursachte nur geringe Bewesung. Diese Körperschaften hatten alle Popularität verloren von dem Augenblick, els der Geist ihred früher gepriesenen Widerstrebens gegen die Regierung kund geworden, der Geist der Selbstsucht und der Standesinteressen. Man vernahm ihre Suspension und bald darauf ihre endliche Ausbebung ohne alle Theilnahme; ja mit Freude. Weit mehr noch der lezteren erregte die gänzliche Veränderung des Gerichtswesens, welche gleichzeitig beschlossen ward, zumal die Einführung von Geschwornen. Gerichten — eine Einsezung von unermeßlicher politischer wie rechtlicher Wichtigkeit — und die Absschaffung der lettres de cachet.

Die Ertheilung des Burgerrechts an die Inden, (28tm Jänner) dem Geist der Duldung und dem Gleichheitsprinzip entfloffen, gewann der Repolution abermal eine bedeutende Angahl eifriger Anbanger.

<sup>\*) 1790. 28.</sup> gebr.

Dagegen wurden durch die Abschaffung aller Titel, Wappen und übrigen Ehrenauszeichnungen des Adels \*) alle gemein denkenden Mitglieder dieses zahlreichen und mächtigen Standes nicht nur in Frankreich, sondern in ganz Europa und versöhnlich gegen dieselbe erbittert; es wurde der Krieg auf Leben und Tod entzündet zwischen der Arieftsteie und dem Volksthum. Gleichwohl waren es Gelbit Adeliche — wohl hoch Edle — gewesen — La Fayette, Karl Lameth, und Matthieu Montmorency, welche den Vorschlag zu jener Abschaffung gethan.

Bon tief eingreifender Birkung war die neue Eintheilung Frankreichs in 83 Departe, mente, sodann dieser zusammen in 249 Distrikte und jedes der lezten in 3 bis 5 Cantone. Die Departemente — jedes mit einer Bevölkerung von 2 bis 5 mal hunderttausend Geelen — erhielten ihre Abmarkung und Benennung von natürlichen Grenzen und Gegenständen, meist von Bergen und Flüssen, zu deren Region oder Gebiet sie vornehmlich gestören, mit Apstebung der gesammten alten Proping Eintheilung, welche als rein historischen Ursprungs ein Wert blos des Zusalls, nicht aber der Weisheit darstellte, die Staatsverwaltung ungleich, sompliziert und schwerfällig machte, und nicht nur als

<sup>\*) 19.</sup> Juny,

bung der patriotischen Gesühle ward ein Bundes, fest verordnet, welches am ersten Jahrestag der Erstürmung der Bastille (14ten July 1790) von Abseordneten der Bürgermiliz aller Gemeinden des Reichs, und aller Errps der Lands und Sees Truppen, von den Bürgerausschüffen und Autoritäten der Pauptstadt, von der Rationalversammlung und vom König auf dem Marsseld gesepert wurde. Die Zusbereitungen zum Fest und das Fest selbst, der Sid, welchen König, Rationalversammlung und das sides rirte Deer in Mitte eines unerwestlichen Boltes leisteten, gossen Begeisterung und Jubel in das tälteste Derz. Die schönsten Tage der alten classischen Zeit schienen wiedergesehrt, die edelsten Bilder, patriotischer Phantassen verwirklicht.

## S. 11.

Aber bep allem Schein der Liebe und des Friedens blieb eine geheime Gährung; abermal zogen duftere Wolfen auf, und abermal waren es die Privilegirten, deren unverschhnliche Opposition dem Gelingen des großen Werkes in den Weg trat.

Die Abschaffung der Litel und Bander, \*) (boch war das Ludwigstreuz noch geblieben, welches aber als auch dem gemeinen Berdienst erreichbar, dem Geburtsstolz nicht befriedigte) hatte den Jorn ber

<sup>¿ .) 30.</sup> July.

Ariftofraten entflammt. Die Aeuferungen deffelben erhöhten ben Dag ber Bemeinen. Richt nur im Bolf, auch im Deer fem er jum Ansbruch. In Rancy erhoben drey Regimenter einen Aufftand, welchen ber Marq. von Bonille zwar Blutig ftillte, boch obne Befanftigung ber Gemuther. Gine allgemeine Sabrung zeigte fich unter ben Land - Truppen fombbl als auf ber Flotte. Biele Officiere - ben neuerwachten Geift ber Gemeinen icheuend - wanderten ens. Schaaren von Canbebelleuten waren icon fruber entwichen. Auch die Aufhebung ber Parlemente bette bie Babl ber Auswanderer vermehrt, und icon war burd bas Benfpiel ber Pringen ber Dof faft verabet worden. Den Berluft ber Auswanderer fo viele Summen fie mit fich genommen - batte Frankreich verwinden mogen: aber fle gedachten fo menig, es für immer gu meiben, als fich ber neuen Ordnung der Dinge ju fugen. Mit bewaffneter Dand wollten fie bem Baterland Die alte Berfaffung wieder aufdringen, worin fie fich fo wohl befunden; auf ben Trummern bes übermuthigen Bolfsthums sollte die alte Perrlichkeit des Throns und des Abels wieber erbauet werden.

Alfo fammelten fle fich in Waffen an mehreren Puntten ber Grenze, befonders häufig in Coblenz, wofelbit der Graf von Artois, nach mehrerem Bechfel des Aufenthalts, seinen Siz aufgeschlagen. Auch um Borms und zu Ettenheim bilbeten fich

Rriegshaufen der Emigrirten. Bon hier aus, genaue Berbindung unterhaltend mit ihren daheim gebliebenem Freunden oder Anechten, warfen fig Feuerbrände in's Innere des Reichs, durch Intriguen, Bestechung und mancherlen Bolts-Aufregung; während die Gesandten der Prinzen alle Monarchen Europa's auffordersten, die Sache des Königthums (denn also nannste man jene der Aristofratie) gegen den schwelssenden Strom der Revolution zu beschirmen, und der Prinz von Artvis, persönlich herumreisend, den Ersfolg solcher Unterhandlungen betrieb.

Gleich feinbselig wider die neue Ordnung der Dinge und gleich unseligen Rrieg bereitend, traten die Priester auf, seitdem ein Defret der Rationals versammlung ihre hurzerliche Verfassung gestegelt hatte. \*) Die Diener des Altars, die Lehrer der Liebe und des Friedens, die Schüler des göttlischen Meisters, welcher einst in Demuth und Gehorssam gegen die bürgerliche Obrigseit auf Erden gewalslet, verschmähten, phichon sie alle Wohlthaten des bürgerlichen Vereins genoffen, die gemeine Bürgerspflicht, lehnten sich auf gegen die Staatsgewalt, böhnten den Nätionalwillen und forderten sür Sich, als eine außerlesene Kaste, ein besonderes wie vom Dimsmel staat im Staat vorstellendes, pähtliches, überz

<sup>\*) 12.</sup> Juny 1790.

haupt firchliches Reich. Gie fanben, bag bas Defret der Nationalversammlung in die Obergewalt Des Pabftes, in Die Gelbftherrlichteit ber Rirche eine gegriffen, und hielten ihr Gewiffen befdwert burch den von ihnen verlangten Gib ber Treue gegen Ration, Gefeg, Ronig und Berfaffung. Alfo weigerten fle frech die Gidebleiftung, und wiegelten - wie in finftern Beiten allguoft gefcheben, aber in Beiten bes angebrochenen Lichtes gehnfach abichenlich ift - Die Einfältigen im Boll auf wider die öffentliche Autoritat und wider die hoffnungsreich emporfteigende neue Berfaffung. Der beilige Bater — den Sildebrandls fen Grundfagen für und fur anhangend, fo oft eine Ausficht fich zeigt, fle mit Erfolg zu behaupten billigte bie Beigerung, (1791 13ten April) ja er affarte alle Ginfegungen conftitutionellgefinnter Geel forger fur ungultig , alle Priefter, welche ben Burgereid gefdworen, ihrer Memter fur verluftig, und folenberte burch biefe Bulle ben Burgerfrieg in bas Innerfte Des Reiches. Denn Die eibscheuen Priefter, eine Rotte meift ftupid bigotter, boch gugleich rantewiller, jum Theil auch toll-breufter Pfaffen, (um wenige Prozente beffer als jene, welche in der neues fen Beit ben Pobel Spaniens lentten) goffen als Prediger, Beichtvater, Sausfreunde oder als gubeingliche Dahner Dag in bie Seelen des gemeinen Daufens gegen die gottlofe Rationalversammlung und gegen bie gesammte neue Ordnung ber Dinge. Im

Ramen Gottes, und als beilige Gewissenspflicht forberten sie von ihren dummgläubigen Zuhörern Bibersezlichkeit und Aufruhr gegen die bestehende Autorität
oder gebeimes Bereiten der Wassen zum heillosen Bürgerkrieg. In diesen Tagen schon thaten drohende Anzeichen den still um sich fressenden Brand kund, der allzubald von der Bendee aus in die schrecklichsten Flammen ausbrach.

Raturlich erschraden und ergrimmten die Freunde ber Frepheit über bie offenen und gebeimen Ruftungen biefer zwenfachen, unverfohnlichen Opposition. Pflicht ber Gelbsterhaltung nicht minder als die beis ligften Intereffen ber Gefammtheit, mabnten fie gu ernfter Gegenwehr und gu gefteigerter Gorge. Gin außerordentlicher Gerichtshof mard gu Drleans eingefest, um über bie Berbrechen gegen bie Ration au ertennen. \*) Das Chatelet batte fich ju milb gegen die Boltsfeinde gezeigt, und ber bobe Ratios nalgerichtshof, welchen die neue Constitution eigens für folde Berbrechen anordnete, mar noch nicht gebildet. Bon nun an verdrängten Parthephaß, Argwohn, Rachgier die Empfindungen ber Bruderliebe, des Bertrauens, ja felbst ber Dantbarfeit und der humanen Pflicht. Der geringfte Unlag jum Berdacht, felbst jeder Berfuch jur Bermittlung oder Derabstimmung, jedes einzelne Beigern ober Digbil-

<sup>\*) 1791. 5.</sup> Marj.

ligen zerriß sofort alle Bande der Anhänglichkeit, so wie die Erinnerung früherer Bobithat; und in dem Justand der höchsten Gereigtheit kannte man nur noch Bundesgenoffen und Feinde.

Golde Berhaltniffe bereiteten bie Bieberfebr neuer Sturme, fie bewirften den Triumph der Exab titten und ben Rall ber Gemäßigten. Unter biefen erfuhr foldes' Schidfal einer ber Erften Reder, beffen weifen Rathichlagen man bie meiften Gewährungen Des Ronigs, und fonach Die entscheibenbften Erfolge verdantte. Aber bald blieb er mit feinen Grundfagen, wie mit feinen Gefühlen binter bem braufenden Con des Tages, binter dem Machtgebot ber öffentlichen Mennung gurud, und - feine Rolle war gu Enbe. Die Revolution, Die er allernachft ind Dafenn gerufen, mar fcnell gum Riefen erftartt, der des Lenfers Sand verfdmabte. Das von Frenbeiteluft beraufchte Bolf, fobald er es gur Ordnung and Daffigung rief, wandte feinem Abgott ben Ruften, und die Baupter ber Rationalversammlung, por allen ber folge Mirabeau, ftrebten Gelbft nach ber Dobe, worauf der Minifter flund. Der Dof end. lich, ben fruberen Rathichlagen Reder's alle Bebrang. wif det Gegenwart jufdreibend, blieb ibm fortmab. rend gram. Er, nicht ftart genug , um aufrecht unter ben gebauften Rrantungen ju fteben, nahm im Mamuth feinen Abfchied, und erhielt ibn leichter als

er erwartete \*). Zum drittenmal verließ er Frankreich, welches ihn vor Rurzem noch vergöttert hatte,, und — ward vergessen.

# Ś. i2.

Auch der Konig fant wieder in der Bolfsgunft, und erhielt davon die frankendsten Beweise. Rur widerstrebend hatte er das Defret über die burger-liche Berfassung der Geistlichkeit genehmigt. Sein Gewissen, in tudischer Zeloten Dand, ward beangsstigt dadurch. Daraus gieng bervor, daß seine Dersjensgestünung nicht übereinstimme mit seinen öffentlischen Ertlarungen; auch that sich noch sonst in unwillstührlichen Aeußerungen sein Misvergnügen mit der neuen Dronung kund. Genug zur Beunruhigung, zur Entrüstung der Bolfsparthep! genug zur Beschönigung seindseliger Anschläge!

Schon früher hatten fich unter ben Mitgliedern ber Rationalvetsammlung mehrere Klubs gebildet jum Behuf einer planmäßigeren und nachdrücklicheren Erstrebung der revolutionären Zweite. Die Bolts-Deputirten aus der Bretagne vereinigten sich also, noch zu Berfailles, in einen schnell anwachsenden Klub, der nach der Bersezung der Nationalvetsammitung in die Sauptstadt seine Sizungen in dem aufgehobenen Zakobinerinklofter (in der Strafe

<sup>4) 1790. 4.</sup> Gepf.

St. Donoré) hielt, und fortwährend durch den Beit tritt neuer Mitglieder — aus dem Bolf wie aus der Rationalvetsammlung.—sich verstärfte. Bon jenem Rloster empflengen die Bereinigten — früher den Ramen Constitutions. Freunde führend — die Benennung der Jakobiner, welche sofort verhängnistreich durch die Geschichte Frankreichs, und durch jene der Welt tonte. Aehnliche Klubs bildeten sich in den meisten bedeutenden Städten des Reiches und uns terhielten mit jenem zu Paris die innigste Berbins bung in Sinn und Streben.

Den Jatobinern gegenüber ftunben imar auch mebrere Rlubs ber Bemagigten, gumal jener ber »Reuilland . (von einer Rirche in ber Rabe ber Luiletien ben Ramen führend) welchen etwas später La Fayette grundete. Allein jene flegten biefen und überall ben Befonneneren ob; burch die natütlis de Uebetlegenbeit bes Gifeis über Die Mäßigung, bes fubnen Parthengeiftes über die nuchterne und bebachtsame Bernunft. Doch waren auch die Salobie ner anfangs nicht Widerfacher ber Bernunft und Rur warmer, begeisterter für Rectlichteit. die' Sache der Stepheit als die Mehrzahl. Aber die Begeisterung gieng allmählig in Uebertreibung, Der reine Gifer in wilde Leibenschaft über, und ber Geift ber Gefellichaft, welcher fich mehr und mehr auch Unlantere, endlich auch Bofewichter anschlossen, ward biedurch gleichfalls bos, gewaltthatig und verl

brecherisch. Daffelbe geschah jumal durch eine Notte wuthender Demagogen, die sich in der Mitte der Jasobiner erhoben, dann, von deren Mehrzahl verabscheut, sich in einer gesonderten Gesellschaft, von der Baarfüßer Kirche, worin sie ihre Versammlungen bielt, die Cordeliers benannt, gebildet, endlich aber auch jene zur Vereinigung mit sich bewogen batte. Unter ihnen machten bereits Marat, Verssaffer des Bolisfreundes , Danton und Robe de pierre ihre fluchwürdigen Ramen genannt.

Gegen die steigende Kühnheit der Jatobiner, welche den Staat mit Anarchie oder Tyrannen bedrohte, suchten die Weiseren in der Nationalversamme lung wieder Justucht benm Königthum, welches sie — hingerissen von dem Strome, vielleicht auch durch sperschliches Mißtrauen bestimmt — allzusehe hatten sichwächen lassen. Also thaten nicht nur La Fapette, die benden Lameth u. a., sondern sethst der feurige Mirabeau, der lezte jedoch wohl aus selbstsüchtigen Gründen. Indessen genoß er den Preis seines Uebertritts nicht lange, sondern starb — immer noch populär, obgleich den » Wüthenden a bereits wetdächtig — eines salt plözlichen Todes. \*)

S. 13.

Der Ronig, por wiederkehrenden Gewittern bang und

<sup>\*) 1791 2.</sup> April

und taglich erneuerten Rranfungen preis, fafte enbe lich den Entichlus gur Flucht. Debrere Ungeichen - unter ihnen die Abreife feiner benden Dubmen nach Rom - (1791 Febr.) machten foldes Borbes ben dem Bolle fund. Drobende Gerüchte folgten fic Lag für Lag. Die Schritte bes Ronigs murben bemacht. Als er baber (im Upr.) fich nach St. Eloud begeben wollte - Die Ofterfeper allda gu beneben. wie man erklarte - entftund ein Bollbauflauf, woran selbst pie Rationalgarden Theil nahmen; und Ludwie tehrte gezwungen in die Tuilerien gurud. Schon früher hatte die Nationalversammlung beschloffen, daß ber Ronig, als erfter Beamter bes Reichs, nicht iber 20 Meilen pon ihr fich entfernen burfe, Bergebens batte La Fapette fo unmurbigen Begege mungen fein ganges Anfeben entgegengestellt, Gelbft fant bereits in der Gunft des Daufens,

Rach einem vorsichtig entworfenen, boch schlecht befolgten, Plan sollte jest der Rönig an die Luxemburgische Grenze nach Moutmedy Aichen, allwoein Peerhausen unter dem Marq. v. Souillé, Gouserneur von Mes, stund. Truppenabtheilungen wurden längst der Straße an wohl gewählten Posten ausgestellt zur Bedeckung des königlichen Flüchtlings, Aber Zögerung, Misverständnis und Unstern aller Art vereitelten den Plan. Ju der Racht vom 20ten auf den 21ten Juny verließ der Känig mit seiner Fasulie die Tuilerien und die Pauptstadt, gelangte und Rottest Iter Bo.

gestört bis St. Menehould, woselbst aber der Postmeister Drouet ibn erkannte, und durch schlennigst ergriffene Maastregeln seine Festhaltung in Barennes bewirfte. Mit ihm waren die Königin, die tögislichen Kinder und die Prinzessin Elisabeth. Des Königs Bruder, der Graf von Provence, einen andern Weg einschlagend, war nach den Rieder-land en entsommen.

Die Flucht des Ronigs, ob fle gelang ober nicht gelang, war verhangnigreich für Frantreich, und für bie Belt. Datte er Montmeby erreicht, fo ftund ben ibm, auch nach Cobleng ju geben, ober bas sauswärtige Franfreich ( alfo nannte man Die daselbst um die Pringen versammelten Ariftofraten. baufen) ju fich ju berufen, wodurch der Gegenrevolution eine mächtige Grundlage, ja, da nunmehr die außerlich legitime Macht in ihrem Lager thronte, ein außerft brobendes Uebergewicht mare gegeben worden. Gin ichredlicher Burgerfrieg, Schlachten und Schaffote, und, wenn der Ronig flegte, die hoffnungs. lofe Wiederfehr ber alten Despotie machten fodann. Die Butunft Frankreichs aus. Die eigenhandig gefdriebene Ertlarung bes Ronigs, die er bep feiner Blucht gurudgelaffen, gab teinen andern Troft. Er protestirte darin gegen bie von ihm früher bestätigten Beschluffe ber Rationalversammlung und sprach Worhaben des Umsturges der neuen Ordnung Dinge gang unummunden aus. Eben biefe Ertlarung

mochte sie immer nur fremdes Distat, nicht Ausbernst ber eigenen Gesinnung sepn — machte die Folgen des Mistingens der Flucht nicht minder beilses. Bon nun an war es geschehen um die Popularität des Königs, geschehen um das Bertrauen in sein Wort, geschehen um die Möglichkeit einer aufrichtigen Ausschnung im Fall eines wiederkehrenden Streites. Denn wer das Worthalten nicht fordern derf, der glaubt Sich Selbst auch entbunden vom Worthalten. Dieraus zog das System der Jakobiner, die Anseindung des Königthums, der Wunsch nach einer Republik eine furchtbare Werstärtung, und die Freunde derselben benügten die Wasse, die man ihnen gereicht, sowohl augenblicklich als in der Folge.

Der König, am 5ten Tag seiner Flucht, ward als Gefangener wieder eingeführt in seine Pauptstadt; nugeben von zurnenden Pöbelhausen und Nationalgarden, gegen deren Beleidigungen die drep ihn geleitenden National. Repräsentanten keinen genügenden Schuz gaden. Seine königliche Poheit wurde suspenstirt, seine Person im Schloß der Tuilerien bewacht, von der Jasobinischen Seite bereits seine Absezung verlangt. Judessen bewirkte doch die gemäßigtere Partiep das Niederschlagen sedes weiteren Bersahrens wider den König, weil seine Abreise keine Berlezung des Geseges, auch seine Person vermög der Versassing unverlezlich sen. Also ward er stillschweigend

wieder eingesezt in seine Gewalt, und die Arbeiten der Rationalversammlung giengen ihres vorigen Ganges fort. Aber die Boltsmasse, durch die Jakobiner bearbeitet, erhob darüber heftigen Tumult, welchen zwar La Fapette, mit Mühe und nicht ohne Blutzvergießen, stillte, doch ohne Beruhigung der Gemuther.

In diefen Tagen mart bie Macht bes Jatobinerflubs in traurigen Erscheinungen fund. Die Bobelberrichaft mit ihren Schrecken brach berein; einzelne Bofewichter oder Fanatifer boben fich dadurch. Der Rame der Donehofen e fam auf. Robbeit galt für Patriotismus, Mäßigung für Unlauterfeit. Golde Anzeichen mahnten jedoch Die Bohlgefinnten und Beiferen gur engeren Bereinigung unter fich. de verliegen ben Satobinerflub, welchem fie fruber in redlicher Abficht fich angeschloffen ; Manche brache ten ber Baterlandsliebe bas Opfer der eigenen Depnungen, und gogen fich aus den ebevor geliebten Raumen einer glanzenden Theorie ichuchtern auf bas Relb der Erfahrung, jumal aus dem idealen Reich einer ungetheilten Rational - Repräsentation jur Rachbildung des brittifden amer Rammern . Goftems gurud. Doch erreichten die » Feuillans . ben 3med ber Realifis rung diefes - allerdings beschränften - Softems nicht; wiewohl fie im Uebrigen, bis jum Ende der Sigungen ber conftituirenden Berfammlung, ben guten Geift in berfelben Beratbichlagungen triumpbirend erhielten.

#### S. 14.

Das Constitutionswerk ward vollendet. Eine seperliche Deputation der Nationalversammlung legte se dem König zur Annahme vor. Er, welchem die Bahl des Ortes, wo er seinen Entschuß darüber sesen wollte, frengestellt worden, wählte Paris, und erflärte nach 12 Tagen seine unbedingte Zustimmung. \*) Den Tag darauf leistete er den Eid. Glänzude Feste in der Pauptstadt und im ganzen Reich verderrlichten das hoffnungsreiche Ereignis. Zugleich ward eine allgemeine Amnestie verfündet für alle aus der politischen Entzwepung gestossenen Vergeben.

Der Dauptzüge der neuen Verfassung haben wir son früher erwähnt. An der Spize der Urkunde kund die Erklärung der Menschen und Burger: Rechte, welche freylich, selbst in der Theorie unbefriedigend, für die Praxis aber, weil meist zu weindyssisch klingend, großentheils bedeutungslos, zum Veil auch wegen Unvermeiblichkeit der Missdeutung pfährlich war. Die Verfassung selbst dagegen, ein duch Demokratie beschränktes Königthum, die Macht des Geses über jene des Wenschen, die Austwität des Gesammtwillens über jene des persönlichen seigend, kann dem unbefangenen Urtheil nicht aus bers als weise geregelt erscheinen. Ein unverlezlicher

<sup>1) 13.</sup> Sept.

ď

Ronig als Inhaber ber gefegvollstredenden Dacht, verantwortliche Minifter ibm als Bertzeuge bengegeben, und bepben gegenüber bie eine gefeggebenbe Berfammlung, aus frengemablten Rational : Reprafentanten gebildet und alle 2 Jahre erneuert, Des ren Befdluffen ber Ronig nur ein aufschiebendes (nur Dquer gweper Berfammlungen fraftiges) für Beto entgegen ju ftellen babe, eine felbftftanbige Suftia Geschwernengerichte, eine wohlorganistrte Rationalbewaffnung, und neben allen diefen umfichtig bestimmten Formen noch bie feverliche Gemabrung aller toftbaren materiellen, burgerlichen und perfonliden Rechte, insbesondere bes Eigenthums, ber perfonlichen Frenheit und Gleichheit, ber Gemiffens-Frepheit und jener ber Preffe, endlich die Abichaffung aller mittelalter'ichen Feubal - und bierarchischen Laften und Schmach: - was blieb ben folch einer Constitution bem frangolischen Bolte noch zu munichen übrig ?? - Fürmahr, wer biefe Berfaffung fcmaht, fomabt die Menfcheit, als tonne fie nicht ertragen, was dem Recht und ber Bernunft gemäß ift, und als fen fur fie fein boberes Glud erreichbar, benn bas Blud ber wohlgepflegten Deerben.

Wenn diese Verfassung allzuschnell wieder zusammenstürzte, so ist nicht ihr oder ihrem inneren Gehalt, sondern außeren Umständen und bloßen Zufälligkeiten die Schuld davon benzumeffen. Bohl mochte einiges Gewicht mehr in die Bagichale bes Ronigs gelegt werden, wenn man bie Theorie Des Gleichgewichts ber Gewalten , ober auch , wenn man den Charafter bes frangofifchen Bolfes - bes leicht beweglichen, alfo leicht zu verführenden, und in Folge bes lang getragenen Despotenjoche auch grogentheils verdorbenen - im Muge bebielt. mas in ruhigen Beiten portheilhaft fenn tonnte, erfdien gefahrvoll im Augenblid ber Ummalgung, ben den flar porliegenden Beweisen bes bitteren Dasfes einer gablreichen Gegenparthen und ben ber Some de bes - wohl redlichen aber ben Ginftufterungen ber Ariftofraten leicht fich bingebenben - Ronigs. Richt dag das Ronigthum, wohl aber dag bie Bollsfrenheit umgefturgt werbe, erfchien als bie nachft drobende Gefahr. Diefer also arbeitete man forge femft entgegen, die Abwehr ber entfernteren vorfichtig ber Butunft anheimftellend.

Daß aber gerade von der minder gefürchteten Seite das Berberben hereinbrach, davon lag abermal nicht die Schuld in der Verfassung, sondern allernächst in der Leidenschaftlichkeit der Opposition, worans auch der äußere Krieg hervorgieng, und dann in dem unglüdlichen, doch mit der Constitution nicht zusammenhängenden Gesez, wornach kein Mitslied der constituirenden Versammlung in die neue gesetzgebende durfte gewählt werden. Edelmüthige Gelbstverläugnung auf einer, und arglistige Politik auf der anderen Seite hatten diesen umseligen Be-

schluß bemirkt, welcher die Ration der Thatigkeit ihrer edelsten und weisesten Glieder gerade in dem Augenblick beraubte, da sie berselben am meisten bedurfter

Rachdem die constituirende Versammlung unch einen — in der Absicht bochst wohlthätigen, jedoch im Erfolge fruchtlosen — Beschluß gegen die Anmafungen der Rlubs gesaßt hatte, (29ten Sept.) schloß seiche fast dritthalbjährige, für immer verhängnißreiche Sizung \*).

# Drittes Kapitel

Die Zeiten ber gefezgebenden Berfammlung.

#### S. 1.

Die Verfassung, welcher die große Mehrzahl ber Ration mit hoffnung und Liebe entgegensah, welcher an innerer Bortrefflichkeit wenig anderes mangelte, als einiges größeres Gewicht in der Schale des Ronigthums — etwa das absolute Veto oder noch befere das Recht, die gesetzgebende Rammer aufzulösen, — die Versassung, in deren Bestz die Franzosen glücklicher und stolzer hatten seyn mögen als — das Rordamer ist an ische vielleicht allein ausgenommen —

<sup>\*) 1791. 30.</sup> Gept,

Ale Wolfer bes Erbenrundes, trat ins leben. Aber es gefchab unter ungludweiffagenden Umftanben. 3meperlen entschiedene Feinde erhoben wider fie ben unfeligen Rrieg, einerfeits bie Pringen bes fomiglichen Paufes mit ben fowellenden Daufen ber Auswanderer, meift herren von Abel, welche mit ben Baffen in ber Band brobend an ber Grenge Randen , anderfeits bie burch ben Deiligenschein, durch Einfluß auf ben bummen Pobel furchtbare Schaar der Priefter. Raum fonnte man dem Ronig , und wenn er die redlichfte Gefinnung hatte, die Dochberpafeit gutrauen, daß er gegen feine Bruder und feine geglaubten Freunde, und bag er gegen Die Beberricher feines allzufrommen Gewiffens mit Entschiedenbelt auftreten, dag er ben Sieg ber Bolfsfache ,über Die Lieblinge feines Dergens aufrichtig wunfchen und Diftrauen, Argwohn, end. tren befordern werde. lich Dag waren unvermeidlich, und die enthustaftischen Freunde ber Frepheit erblidten balb feine Rettung mehr fur Diefe, als in bem Stury bes Ronigthums. Aber in folder Richtung trafen fie überein mit den Grennben ber Gefeglofigfeit, mit ben verbrecherischen Rotten bes Palais royal, und mit den verworfenen Sattionsbauptern, welche jene lenften. Daburch murbe bas Unbeil beschleunigt und vollendet.

Gleich am Anfang ber Sigung ward bie üble Stimmung bes geseggebenden Korpers in mehreren betrübenden Zeichen fund, Aber nicht ber Nationalwille, nur ber Parthengeift fprach aus der Debrbeit ber Berfammlung. Die Babl mar ungludlich ausgefallen durch die rankevollen und gewaltthatigen Umtricbe ber Jatobiner. Die Regierung hatte verfaumt ober mar nicht ftart genug gewesen, bie Bablfrenheit gu fichern, Die einflugreicheren Freunde bes Konigthums maren ausgewandert oder eingefcuchtert; die heftigeren Revolutionairs hatten baber ein frepes Feld; und das Wolf ertannte die bobe Bichtigfeit bes Bablgeschäftes nicht. Alfo gelang ben Partheymannern - was fonft eber ben Regierungen ju gelingen pflegt - bie 2Bablbeberrichung. fomit die Unterdrückung der Ration. Conftitution felbft, ba fle ju wenig Burgichaft für die Babler und bie ju Bablenden forderte, trugfreplich bieran große Schuld; bie feilen oder unüberlegten Stimmen ber Bermogenslofen Urmabler (benn ftimmberechtigt mar jeder Frene, beffen Steuerbetrag den Arbeitslohn dreper Tage erreichte) brachten meift die Faktionsmänner in die Babltollegien der Departemente, und diefe. erfcoren bann bie Rorpphaen ibrer Parthen ju Reprafentanten ber Nation. fam es, daß die Dehrheit der legten aus Enthuffaften bestund, wolche bie, burch bas monarchische Bringip gemäßigte und eben baburch gesicherte, Frenbeit verfcmabend, nach vollig republifanifchen Formen fic febnten, uneingebent ber großen Lebren ber Gefchichte; wornach nur einfache, unverberbte Bolfer folde Rorwer ertragen, dagegen in Sinnengenuß und Selbftficht verfuntene, durch fie jur wilden Ochlofratie und fedann zur Tyrannen unausweichlich gelangen.

Bobl gab es auch eine gemäßigte Parthey in ter gefezgebenden Versammlung, treue Freunds ber beschworenen Constitution, doch an Zahl und Eifer ben republisanisch Gesinnten nachstehend. Diese lezzen, obschon unter sich Gelbft wieder in mehrere Jaktionen zerspalten, waren vereint in der Auseindung ber Gemäßigten, insbesondere der »Feuilland«, (beren Versammlungen selbst jezo verboten wurden) und in jener des Thrones.

Roch blieb jetoch diefer Thron und die Sache ber Frepheit zu retten durch die entschiedene Liebe ber Ration und bes heeres für die Bersaffung, und für den König. Aber der Abel und die eidscheue Priefterschaft führten durch ihre unselige Opposition die Erise herben.

## §. 2.

Schon im Jahr 1790 hatten die Bemühungen ber Ausgewanderten begonnen, die fremden höfe jur Unterstügung der Sache des Abels, die sie arglistig die Sache des Ehrones nannten, in Wassen zu bringen. Der Graf von Artois hatte schon damals den Kaifer Leopold, mit dem er in Mantua sich besprach, zu einem friegerischen Entwurf bewogen, wornach De Kreichische, Sardinische, Spante

fde, auch Schweizerische und Subtentiche Deerhaufen gleichzeitig in Franfreich bringen und vereint mit ben Gegnern der Revolution dafelbft ben alten Buftand ber Dinge wieder berftellen follten. Diefes Projett zerfclug fich; aber von Coblens aus, wohin Artois fich begeben, und wo die Ausgewanberten fich bewaffnet um 3hn fammelten, mabrend ber Pring von Condé ju Borms und ber Cardinal von Roban gu Ettenbeim abnliche Ruftungen machten, wurden bie Unterhandlungen eifrigft fortgefest. Much mit gludlichem Erfolg. Bu Bien, 10 Berlin berrichten die Gefinnungen von Coblens. Much andere Bofe theilten diefelbe; von Beter & burg erfchien felbst ein Gefandter in Cobleng. Rache bem die Alucht des Konigs miflungen, der Graf von Brovence aber nach Bruffel entfommen war, mehrten fich die Schaaren ber Musmanderer bermagen, daß ihrer gegen das Ende des Jahres 1791 wohl 60,000 in ben Rheinischen und Rieberlandis ich en Provingen ftunden, meift bewaffnet und bereit, über ihr Baterland Die Fadel Des Rriege gu fchleus bern, baben ber Dulfe ber Machte im Dergen gewiß, auch die Zuversicht des Triumphes in übermuthigem Thun und Reden offenbarend.

Das Beraufziehen Diefer Gewitter beangstigte Die Patripten. Der Ansbruch schien nicht fern.

Schon hatte Raifer Leopold von Padua aus \*) ein Rreibidreiben an alle europäifchen Bofe erlaffen, fe jur gemeinfamen Ertlarung auffordernd, wie fie bes Ronigs von Frantreich Sache ju ihrer eigenen machen, alle Gewalt, die derfelbe erfahre, mit vereinten Rraften rachen, und den Gieg ber Aufrührer nimmermehr bulben wurden. Gleich barauf murben ju Pillnit ben bem Churfurften von Sach fen bie verbangnifreichen Berbandlungen zwifden dem Ratfer und dem Ronig von Breugen gepflogen, in beren Folge die benden Monarchen erflarten, daß fie dem Ronig von Franfreich jur freven Reftstellung eis ner monarchifden Berfaffung mit Rachbrud Ben-Rand gu leiften bereit und entichloffen maren, auch ben Beptritt aller übrigen Dadhte gu biefem für Alle wichtigen Unternehmen erwarteten. Goon wurden and Ruftungen verabrebet. Roch bestimmter verbieg die Raiferin Ratharina von Rugland ben Musgewanderten Bulfe; und ber ichmarmerifche Ronig von Someben, Guftan III., welcher im eigenen Reich die Dacht des Abels burch eine Repolution gebrochen, bot jest fich jum Deerführer der Berbundeten an, um im Dienft ber Ariftofratie wider bas Bolf wa Franfreid ju ftreiten.

Zwar, nachdem Eudwig XVI. die Constitution angenommen, mäßigte ber Raifer Leopold feinen

<sup>\*) 1791. 6,</sup> July.

Enn, und lud die Berbündeten ein zu gleicher Massgung: boch ohne Erfolg. Rußland und Schweden erflärten sich laut für die ausgewanderten Prinzen. Mehrere andere Mächte zeigten dieselbe Gesunumg, und unter den teutschen Fürsten thaten
es unumwunden die Churfürsten von Mainz und Trier. Bald starb auch der friedliebende Kaiser Leopold, \*) und Franz II., sein Sohn und Rachfolger in den Erbreichen, (bald auch auf dem Kaiserthron, \*\*)) kehrte zur friegerischen Stimmung zurud.

Die gesetzebende Bersammlung, bey solcher Lage der Dinge, erkannte die Rothwendigkeit entscheidender Maaßregeln. Schon die constituirende Bersammlung hatte wiederholt die Ausgewanderten anfgesordert zur Rudschr in's Baterland, unter Androhung drepfacher Besteurung im Fall des Ungehorsams. Auch der Rösnig hatte dringend in mehreren Schreiben die Prinzen zur Folgeleistung ermahnt. Bergebens! Der politische Fanatismus, so wie der kroliche weiß nichts von Berschung, und die Liebe des Baterlandes schweigt vor den Interessen der Selbstsucht und des Kastengeisstes. Die Emigranten verharrten in ihrer seindselisgen Stellung. Da saste die gesegebende Bersamm=

<sup>\*) 1792. 15.</sup> gebr.

<sup>\*\*,</sup> Die Raiserwahl geschab ju Frankfurt am 7teu July, die Krönung am 14ten. ...

lung ben Befchluß, \*) es sollte ber Graf von Prevence binnen zwey Monaten ins Reich zurudkehren,
widrigenfalls feines Rechtes auf die Regentschaft verluftig feyn. Alle Ausgewanderten sollten als der Berschwörung gegen das Vaterland verdächtig, alle aber, die bis zum Anfang des folgenden Jahres noch versammelt bleiben wurden, als des Hochverraths schuldig geachtet, die Todesstrafe gegen sie ausgesprozchen, und ihr Vermögen sofort mit Beschlag belegt werden.

Der König versagte diesem Beschluß seine Zuftimmung. Wie konnte man erwarten, daß er seine Brüder und seine vermeynten Freunde achte ? — Gleichwohl erklärte die gesetzgebende Bersammlung nach verstoffener Frist \*\*) den Grasen von Provence der Regentschaft für verlustig, die Prinzen von Conde aber und die übrigen Saupter der Ausgewanderten für wirklich angeklagt. Gleichzeitig ward der Rationalgerichtshof zu Orleans in Thatigkeit gesest.

## **S.** 3.

Bleiche Strenge wie gegen den ausgewanderten Abel fand gegen die dabeim gebliebenen eidich euen Priester statt. Diese engberzigen Zeloten und bofen Burger, welche, die Interessen des Dimmels vor

<sup>\*) 31.</sup> Oftob. und 9. Dos.

<sup>\*\*) 1792, 3</sup>ān.

fongenb, ihres eigenen fcnoben Intereffe's willen bas Baterland in Bermirrung festen, Rebellen gegen bas gefezmäßige Organ bes Gefemmtwillens, Bolts : Berführer und Bolts : Aufwiegler , wie niemals fchlimmere gewesen in ben finfterften Beiten ber Barbaren, waren nach gottlichem und menschlichem Recht anbeimgefallen der Strafgewalt des Staates, boffen Gefege fie verhöhnten, und beffen Rube fie durch aufrührerifche Rante ftorten. Durchaus gerecht alfo war ber Befdluß, welcher die eidweigernden Priefter der ihnen pom Staat ertheilten Benfion verluftig ertlarte, fie won ihrem bisherigen Aufenthaltsort entfernte und gegen Die Unrubeftifter Gefängnifftrafe ausiprad. Aber ber fcmache Ronig, auch in ben fanctifchen Pries ftern bie Diener bes Altars ehrend, ja in feinem frommen Gemuthe Gelbft vor bem Gib, welchen ber Pabft perdammte, gurudbebend, verwarf den Befchlug. Er, ber fo nachgiebig in jede Schmaferung ber eiges nen Macht gewilligt, selbstverläugnend die kostbarften Opfer gebracht batte, magte bas Meugerfte ber icheins beiligen Priefter willen. Mit Entruftung vernahm Die Ration feine Beigerung, und mit mobibegrundes ter Gorge. Denn man bemertte weiter, dag nur ungeschworne Priefter bem Ronig fich naben durften, wodurch feine Bergensgefinnung, die ber Revolution tros aller freundlichen Berficherungen abholbe, beutlich ans Licht trat.

MI6.

Alfo wollte ein ungludliches Verhängniß, daß Endwig XVI. wie einft Karl I. zu Grunde geben maßte, weil er Pfaffen sein Ohr lieb. In der fungblischen Revolution wie in der englischen wurde der dürgerliche Zwiespalt unbeilbar durch den kirchlichen Daber,

#### 5. 4.

Aus biefen Berhaltniffen wird erflarber, wie bie Feinde des Königthums in der geseigebenden Berfmmlung und im Boll täglich vermehrte Starte gemennen, und bald ben entscheidenden Schlag thun tweten jum Umfturg ber Berfaffung. Die neu gemabiten Baupter von Paris, Pethion, der Maire, und Manuel, ber Procureur Sondic, gehörten bende der Jakobinischen Parthep an. Durch fie gewann bie bempfratifche Richtung die Dberhand, in der, auch ine des Meichs boftimmenden, Dauptftadt. Debr und mehr faste die gefeggebende Versammlung für den Ling frankende Befdluffe, mehr und mehr wurden Formen und Lou ihrer Berhandlungen herrisch und berlegend, Die Majestät bes Thrones ward berabgewirdiget, Mchtung und Liebe beffen Inhaber geraubt, tuch fortwährende Schmähung, Berdächtigung und titteren Spott. Die Rathschläge seiner angeblichen dreunde waren bieren Schuld. Er erschien als im Rriegestand wider fein Bolt. Daber die feindfelien Magregeln der Patrioten. Die Conftitution be-». Rotted Ster St. 13

willigte bem Ronig eine besondere Garde von 1800 Mann. Mubfam, megen ber Gegenbestrebungen ber Jatobiner, fam ihre Bildung gu Stande; \*) und bald ward fie wieder aufgelofet durch einen Befchluß ber geseggebenben Bersammlung, \*\*) welchem ber . Ronig, muthlos gemacht durch die Borftellungen feiner Minifter, die Genehmigung zu verfagen nicht wagte. Denn nicht langer fagen im Ministerium die Danner feines Bertrauens und feiner frepen Babl. Diefelben, vom mobibegrundeten Argwohn ber gefeigebenden Berfammlung verfolgt, auch unter Gich Gelbft uneins, batten fammtlich ihre Stellen niebergelegt, theils frepwillig, theils gezwungen. Deleffart, Minifter bes Meugern ward felbft vor den boben Berichtshof gu Drleans gestellt. Rein toniglich Gefinnter magte jest mehr fo gefahrvolle Stelle gu betleiben; auch bie rein tonftitutionell Gefinnten magten es nicht, Da die Abgeneigtheit des hofes fie im Guten binderte. Alfo fab der Monard fich gezwungen, aus ben Jafobinern felbft feine Minifter gu mablen, moburch er jedoch - ba feine eigene Gefinnung Diefelbe blieb - nur neue Rranfungen fich jugog. Die, wohl meift redlichen und einfichtsvollen, nur jum Theil durch Ueberfpannung gefährlichen Danner, Rpland, 'Clavière, Lacofte, Duranton, Servan und Dumpurieg famen alfo in's Mini-

<sup>+) 1792, 7.</sup> gebr.

<sup>\*\*) 29,</sup> May.

fterium; aber fie brachten den Geist der Parthepung mit sich, und waren dem hofe ein Grauel. Reue Bechsel folgten, ohne Gewinn für den Konig noch für die gute Sache.

Um diese Zeit erschienen die rothen Mügen, von den siegenden Jakobinern als Partheyzeichen kuhn pur Schau getragen, eine Berbohnung der wahren Patrioten, eine Kriegserklärung wider alle Gemäßigeten und Rechtliebenden. Die Einführung der Guillstine geschap um dieselbe Zeir.

#### **§.** 5.

Aber die einheimische Gabrung wurde furchtbar vermehrt, der Strudel der Revolution wilder aufstreusend gemacht, und also die Ratastrophe beschleus nigt durch den jest ausbrechenden au geren Krieg. Die Beranlassungen und Ereignisse dieses weltverwüsstenden Krieges jedoch stehen in so genauem Jusamsmenhang mit der inneren Revolutionsgeschichte Frankreichs, daß nöthig fällt, den Blid fortwährend, sofern immer möglich, auf bende zugleich zu richten.

Bir haben der Bemühungen der Ausgewan berten, Europa's Mächte wider Frankreich aufzureigen,
fon früher gedacht. Nach der Natur der Dinge
komten fie nicht anders als erfolgreich fenn. Gemeinfoaft der Interessen, Neigungen und Vorurtheile,
gleiche Andänglichkeit an das ihm so gunftige bistoniche Recht erfüllte den Abel aller Länder mit haß

gegen bie Revolution, beren Pringip, Bieberberftellung ber natürlichen Bleichheiterechte, allen Privile girten Gefahr brobte, und beren Lehren und Berbeis finngen der dritte Stand allenthalben begierig laufchte. Der Abel aber beberrichte Die Cabinette. Doch auch die Thronen ichienen gefährdet burch bas von ben Satobinern gegebene Benfpiel von Riedertretung ber Majestät. Alfo ruftete man fich gum Rrieg, befolog bie gewaltsame Ginmifdung in die inneren Angelegenheiten Frankreichs, und ben Rampf gegen eine politifde Dottrin; zwen unbeilfdwangere Befdluffe. beron Pringip, wenn nicht feine Anwendung auf die Balle bereits erbulbeter Rechtsverlegung beidrantt wird, allem Bolferrecht Bernichtung brobt, fomacheren Staaten ben Berlnft aller Selbstftanbigfeit bereitet, ber politischen Biffenschaft, ber Forts bildung der Staaten Stillftand gebeut, und die jededs maligen Berfaffungsgrundfage ber Grofimadte, fomit auch das etwaige Berderbnig berfelben, herrichend gu machen ftrebt über ben gangen Belttheil, ja über die gange civilifirte Belt. . . .

Freylich hatten die Mächte außer dem Miffallen an den politischen Theorien, von welchen die Revointion ausgegangen, noch einige andere Beschwerden wider Frankreich. Doch waren dieselben theils von geringerem Belang und eines verheerenden allgemeinem europäischen Krieges nicht werth, theils von nur zweifelhafter rechtlicher Begründung.

Soon die durch die erfte Rationalversammlung befoloffene Erffarung Rorfita's fur einen integris renden Beftandtheil bes frangofifchen Reichs, \*) ward als Gewaltstreich geachtet, und Genua, welches iene Jufel (1768) blos pfand weis an Frantreich überlaffen an baben bebauptete, erbob laute Befdmerbe gegen Die Einverleibung. Schwerer perantwortlich aber war jene von Avignon und Benaiffin, deren legitimer Gebieter ber Dabft mar. Gine ftarte Barthen im Bolle von Avignon hatte folche Ginverleibung verlangt, und ein burgerlicher Rrieg mar barüber swiften biefer Stadt und Carpentras entbrannt. Die Rationalversammlung, angeblich als Bermittlerin, fandte Truppen und Commiffarien in die Graffchaften, und erflarte bald barauf biefelben für Beftanbe theile bes frangofifchen Reichs. \*\*) Dem Babft, bemals fcon im Streit mit Franfreich über firchliche Dinge, wurde gleichwohl jum Schein Entschädigung serbeißen. Diefes Defret ber Rationalversammlung, gegen welches ber Pabft in ben fartften Ausbruden protestirte, veranlafte neue Schredensscenen ju Aviga non, worln ber » Ropfabbader « Jonthan feine fheufliche Rolle fpleite. (Dit.)

Aber ber wichtigfte Daber war, ber fich über bie Rechte einiger Teutich er Reicheftanbe in mehreren gu Enthringen und Elfaß geborigen Be-

<sup>\*) 1789. 30.</sup> Stess.

<sup>\*\*) 1791. 14.</sup> Gept,

girfen entspann. Solches waren theils berrichaftliche, theils Diogefan Rechte, welche ben ber Abtretung jener gander an Franfreich ben teutschen Fürften und Bifcoffen waren vorbehalten worden. Als Folge ber neuen Territorialeintheilung Frankreiche in Die 83 Departemente, dann ale Folge der beschloffenen Aufbebung aller Feudal und aller auswärtigen Diocefan . Rechte im frangofifchen Reiche mußten jene biftorifchen Gerechtfame aufboren. Doch bot Franfreich den betheiligten Reichsstanden eine angemeffene Entichabigung an. Diefe aber forderten Raifer und Reich gur Bertretung auf, und erhielten bas Berfprechen der Unterftugung. Offenbar mar Franfreichs Anerbieten gerecht. Denn der Borbehalt der besprochenen Rechte in jenen Friedensichluffen tonnte boch nicht anders ju beuten fenn, als » fo lange überhaupt bergleichen Rechte in Franfreich bestünden, a und bie frangofiiche Ration, welche biefelben gefeggebend und ohne Erfag ben ihren eigenen Gliedern aufhob, tonnte gegen fremde Betheiligte gu nichts weiterem als bochftens gu einem Aequivalent verbunden fenn. Traurig genug, bag ben Friedensichluffen gewöhnlich nicht vom Borbehalt mabrer und emiger ober ber Gesammtheit toftbarer Rechte, fondern nur von Bes währleistung partifularer, historischer Digbrauche und Unmaßungen die Rede ift, und daß die Intereffen der Großen immer mehr gelten als jene ber Bolfer. Raifer und Reich ertlarten mit Rachdrud ihre eigene

Pobeit für verlegt burch die jedenfalls leicht beilbare Benachtheiligung einzelner Fürsten. Die Revolution also sollte zurudschreiten, ihre wesentlichsten Prinzipien verläugnen, die Beschlüsse des 4ten August, um wels de Europa sie beneidete, kleinmuthig widerrufen der veralteten Didcesan , und Feudalgerechtsame von etlichen fremden Fürsten willen!

Freplich waren diese Gerechtsame mehr Bors wand als Grund des Krieges, den man wider Frankreich bereitete. Die Grundsaze der Revd-lution seindete man an; auch glaubte man, versfährt durch die Vorspiegelungen der Ausgewanderten, daß nur die Umtriebe einer Parthey, nicht der Rationalwille die Revolution geboren, daß dem-nach leicht seyn würde, die beliebte alte Ordnung wieder herzustellen, und ben solcher Gelegenheit etwa Frankreich zur Zurückgabe einiger Länder zu zwingen, die es früher dem Reich oder dem Pause Destreich entriffen.

Der Krieg war nnvermeiblich. Belche Berssonen, Ereignisse oder unmittelbare Triebträfte seinen Ansbruch beschleunigt, seine erste Erklärung allernächt bewirft haben, ist hiernach von geringer Besdeutung. Go wie die firchliche Reformation ben der entschiedenen Feindseligkeit der harrschenden Kirche nur durch Krieg zum sesten Bestand gelangen sonnte, und das erste Wormser-Edikt bereits die Erklärung des drepsigsährigen Kriegs in sich

foloß; also war durch die Berhandlungen von Massetua und von Pilniz (f. oben S. 2.) bereits der Revolutionstrieg entschieden, und alles, was noch die zum wirklichen Ausbruch solgte, nur Form und Biendswerf. Die Aristo tratie trat in die Schranken gesen die fühn sich erhebende Demokratie, das his korische Recht war aufgerusen zum Entscheidungstampf wider jenes der Vernunft. Die Theonem wurden zum Glauben verfährt, daß die Interessen der Austokratie und des historischen Rechtes auch die ihrigen wären, und begannen also den verhängnisseichen Krieg.

# S. 6.

Sie, bie Ehronen begannen ihn; ihrer bermeynten Interessen, boch im Grund nur ber Interessen, boch im Grund nur ber Interessen der Aristokratie willen ward Europa ein Wierteljahrhundert hindurch verheert, die Revolutions selbst zum Bösen gelenkt, und über die Welt verbreitet. Schon die Erklärungen und Berabredungem von Mantua (20. May 1791 und July d. J.) von Padna (6. July) und von Pilnig (27. Aug.) hatten der Revolution den Fehdehandschuh hingeworssen, alle nachfolgenden Neußerungen, Schritte und Unstalten, besonders von Seite Destreich, seitdem Leopold II. gekorden, bestätigten das Borhaben des Kriegs. Vergebens hatte die Rationalversammelung seperlicht ihre friedliebenden Gestanungen bes

theuert, allen Eroberungsfriegen für immer entfagt, \*) folde Entfagung , felbft in die Conftitutions. urfmde aufgenommen, und unter bem bereits nabenben Kriegslarm vor ber gangen Belt wieberholt, bie forgfaltigfte Achtung aller Rechte ber Boller, auch wahrend des Rriegs, wogn man Franfreich mohl no thigen wurde, ja felbft bie Bergutung ber etwa burch ihre Deere ju verurfachenben Uebel verheißen. Dergebens hatte fie gewiffenhaft vermieben, was Deftreich beleidigen tonnte, hatte namentlich ben Abgeords neten ber Rieberlanbifden Rebellen, Die um ein Bundnif ansuchten, felbft bas Gebor verwelert. Die Grundfage ber Revolution, Die Erflarung der Menfchenrechte, Die Racht vom 4ten Anguft, Die proflamirte Frenheit und Gleichheit und Die Befdrantung ber toniglichen Dacht - nicht etwa burd ariftofratifche ober Fenbalftanbe, mas man gebilligt hatte -- sondern durch die Ratsonalrepräs fentation, fonach bie Realifirung ber 3bee eines lebens - und rechts fraftigen Bolfswillens, biefes waren die Gunben, wofür die Emigranten und bie von ihnen gewonnenen vber ihnen gleichgefinnten Cabinette feine Bergebung hatten. Dierüber entbrannte der Krieg.

Alfo, nachdem Frantreich vergebens bie Beg- follower bewaffneten Emigrantenhaufen aus dem

<sup>\*) 1790. 22.</sup> May. 1791. 29. Del.

Erier'ichen und andern Grenglandern verlangt, nachdem Deftreich bem biernach mit Rrieg bedrobten Churfursten feine Bulfe gugefagt, auch Truppen in's Land gefendet, nachdem es mit Breugen fich formlich verbundet \*) und heermaffen langft ber frango. fifchen Grengen aufgestellt, nachbem es in mehrern Roten ausbrudlich erflart batte, bag bie Monarchen unter fich eine Berbindung gur Erhaltung und Siderung der Kronen gefchloffen, nachdem es auf die legte Aufforderung bes Ronigs folde Erflarung wieberholt, \*\*) ja die revolutionairen Machthaber barin. als eine muthende, nach dem Umfturg jeder gefegmäßis gen Regierung ftrebenbe Fattion bezeichnet, auch gang die Biederherstellung ber foniglichen unummunden Dacht in ben Stand, worin fle am Anfang ber Repolution fich befunden, fo wie die Berausgabe von Avignon, Benaiffin und der ben Reichsftanben im Elfaß entzogenen Rechte als Bedingungen bes Friedens gefest batte : befcblog die gefeggebende Berfammlung auf einen vom Ronig perfonlich gemachten, und von feinem Minifter Dumouries umftandlich motivirten Antrag, \*\*\*) fast einmuthig gegen Fran 2. ben Ronig von Ungarn und Bobmen, ben Rrieg.

Solche Ginmuthigfeit bewies entweder Die Evi-

<sup>\*) 1792. 7.</sup> Febr.

<sup>\*\*) 18.</sup> Marj.

<sup>\*\*\*) 20.</sup> April 1792.

sder das Zusammentreffen entgegengeseter Interessen und Doffnungen bey demselben, verhängnisreichen Beschluß. Denn so wie die Patrioten von dem Krieg den Triumph der Freybeit, also hoffte die Hofparthen von ihm die Wiederherstellung der alten Ordnung. Dem König selbst, so abhold er den gewaltsamen Mitteln und so liebevollen Gemüthes er war, konnte in der qualvollen Lage, worein ihn die Bersblendung seiner Freunde und die Wuth seiner Feinde rersezt hatte, das Perannahen der seiner Person bestrundeten fremden Peere nicht anders als tröstend sepn. Daher genehmigte er gerne den Rath seiner Minister, die ihm den Kriegs-Antrag vorschlugen, und bestätigte tessen Beschluß, während er behartlich die Beschlüße wider die Ausgewanderten verwarf.

## S. 7.

Der Argwohn ber Patrioten wider die Gesinsung der vollziehenden Macht erhielt durch die ersten Kriegsereignisse nur zu viele Befräftigung. Schon die Kriegsanstellen waren zaudernd, mangelhaft, den Beschlüssen der Nationalversammlung von fern nicht genügend getrossen worden. Zwar hatten beretts drep Deere, unter dem Beschl von Luckner, Roschambeau und La Fapette sich an den Grenzen ausgestellt; aber statt 150,000 Mann, wie der Besschlus besagte, war kaum die Dälfte solcher Zahl versammelt, daben an Kriegsbedürsnissen Mangel, die

Reften in folechtem Zustand, Unordnung und Indif ciplin im Deer. Frenlich war auch Deftreich noch folecht gerüftet. Theils batte man nicht geglaubt, Dag Franfreich burch eigene Rriegserflarung bem Ungriff guvortommen wurde, theils hielt man, ben Borfpiegelungen ber Musgewanderten gemäß, einen mäßigen Deerhaufen fur fart genug, um vereint mit ben Freunden ber alten Ordnung in Franfreich, die vermeyntlich nur von einer verächtlichen Fattion bewirfte neue Ordnung wieder umzusturgen. In diefer für benbe Theile miglichen Lage begann ber Rampf burch ben Angriff ber Frangofen auf Die bftreichis fden Riederlande. Bon bem Deere in glanbern, welches Rochambeau befehligte, rudten zwen Abtheilungen gegen Mons und gegen Tournap. Aber ein panifcher Schreden, burd plogliches Gefchrey über Berratheren bewirft, gerftaubte bie Angreifenden, die bann muthend einen ihrer Relbherren, Theob'ald Dillon mit anderen Bauptlingen morbeten. \*) Einige Regimenter giengen nachher ju bem Feind über. Die gange Unternehmung war fcmachvoll vereitelt. Auf die Rachricht von biefen Unfallem gab auch La Fapette, welcher fein Deer bereits von Deg nach Givet geführt batte, ben entworfenon Einfall in Ramur auf. Rochambeau, gefrantt burd die Indisciplin der Truppen, legte jegt

<sup>. \*) 28.</sup> April.

Diefer hatte indeffen am Oberrhein die Gebirge, paffe in Brundrut befest, von wo die Deftreicher fich nach bem Breisgan jurudgezogen.

Unter der fteigenden Berwirrung und Gefahr bebielt La Fapette feinen bellen Blid und feinen Muth. Er handhabte die Disciplin und ftellte durch einige über den Feind errungene Bortheile das Selbstvertrauen unter den Truppen wieder ber. Auch Ludner ftritt mit einigem Glud in Flandern.

Ingwifden fromten neue Schaaren von Batere landsvertheibigern nach den Grengen. Die Frepheits. liebe, ben bem Raben ber Gefahr in machtigeren Flams men auflobernb, trieb bie Burger von bem geliebten Deerd in Die Rriegslager, welche jumal ben Canbau unter Biron und Rellermann, ben Des unter Endner, bey Seban unter La Fapette, und ben Daulde unter Dumourieg von täglich antommenden Rationalftreitern fowollen. Bobl noch ungeregelte Schaaren, folecht bewaffnet, folecht versflegt und großentheils folecht geführt, barum auch verachtet von dem an Ausruftung, Disciplin und Saftit weit überlegenen Feinb, boch einen ungeahneten Seift beberbergend, woran bie Rriegsfunft ber erften Reibberren ju Coanden werben follte, und bereits in einzelnen Proben jenen Deroismus verfundend, welcher belb nachber ben Welttheil mit Bewunderung und mit Shreden fullte,

### S. 8.

Schon mar ein amenter Feind wider Frant reich aufgestanden, der Ronig von Preußen. Gleich nach bem Musbruch bes bftreichifden Kriegs hatte derfelbe feine Truppen gegen die frangofische Grenze gefendet; und icon am oten July fundete Budwig XVI, ber Rationalversammlung ben bevorftebens. ben Preugischen Angriff an. In einem von Berlin aus erlaffenen Manifest erflärte auch ber Ronig von Preugen, daß er gemäß bem Bunde mit bem Ronig von Ungarn und gum Schug bes beeintrachtigten Teutschen Reiches Die Baffen ergreife, vornehmlich aber gur Unterdruckung ber Anarchie in Frantreich; jur Erftidung bes von bort aus brobenben. Schwindelgeiftes und jur Biederberftellung ber gefeglichen, monarchifchen Bewalt. Eine abnliche Erflarung erlief abermal De ftreich. Bende betheuerten jugleich - was von beillofer Wirfung mar - baß fie die Annahme der Constitution durch Ludwig XVI. weber für einen fremwilligen noch aufrichtigen Alt bielten.

Mit ben Destreichischen und Preußischen Truppen, welchen gegen 20,000 Emigranten sich ans ; schloffen, vereinigten sich noch 6000 Deffen, mabs rend noch mehrere andere Reichsfürsten sich zum Ramspfe rüsteten, und in Italien das Sardinische Deer, vereinigt mit Destreichischen Truppen aus Mais

land, gegen die franzosische Grenze jog. Die große Preußisch Deftreichische Macht befehligte der als Feldberr hochberühmte regierende Perzog C. 29. Ferdinand von Braunschweig. Der König von Preußen und seine zwey altesten Prinzen folgten personlich dem Deere. Schon berechnete man die Streitfrafte sammtlicher Verbundeter auf 200,000 Mann.

Stolz auf diese Stärke brach der Perzog von Braunschweig aus dem Luremburgischen in Frankreich ein, \*) eroberteschnell die Festen Longwy und Verdun \*\*), und nahm kühn die Richtung nach Paris. Gleichzeitig rückte der Fürst von Dobenlobe gegen Thionville, Clerfait gegen Stenay. Derz. Albert von Sachsen Teschenbedrohte Französsische Flandern.

Roch vor dem Aufbruch des Perzogs von Coblenz ward in seinem Ramen, auf Befehl der Destreichischen und Preußischen Minister, ein Manisest an
die fraugösische Nation befannt gemacht, \*\*\*) ein
unseliges Machwert des Uebermuths und der Berblendung, entschieden verderblich für die Sache, zu
deren Frommen man es geschmiedet. Die große,
strepheitstrunkene Ration ward darin behandelt wie
eine Rebessenrotte, ihr nicht Krieg erklärt, sondern

<sup>\*) 19.</sup> Aug.

<sup>\*\*) 23.</sup> Hug. 2. Gept.

<sup>\*\*\*) 25.</sup> July.

Unterwerfung, reuiger Gehorfam geboten; fur folden Fall jeboch hoffnung ber Bergeibung gemabet. Dit fehwerfter Strafe murden bebrobt alle Rationalgarben, die fich vertheibigen wurden, alle Obrigfeiten perantwortlich erflart für alle Unordnungen, benen fie nicht ftenerten, die gange Bevollerung von Paris aber für die Sicherheit des Ronigs und feines Sau-Die geringfte Migbandlung diefer erhabenen Daupter follte geracht werben burch ben Untergang ber großen Stadt und ihres Bolfes, . . Gleichzeitig erließen auch die ausgewanderten Pringen, von Trier . aus, eine zwar etwas milber, daben auch andächtig flingende, bod im Bangen benfelben Beift athmenbe Erllärung. Die Ration nahm bepbe mit Grimm und Dobnlachen auf. Bald beantwortete fie biofelben durch den Marfeiller-Marfch, welcher - wie einft Eprtaos Befange - feurige Rampfbegier in alle Seelen gof. Alle noch Bantenben wurden jest enticoloffen, alle Lauen glubend; bas Manifest und ber Marfeiller - Marich haben die Coalition bestegt.

### S. 9.

Indeffen dauerten noch eine furze Zeit die Fortsforitte der Allisten fort. Die ungeheure Explosion, die eben damals den Thron des unglücklichen Ludwig umgefturzet, betäubte die Gemüther und desorganissiete vollends das Deer, welches plozlich feiner edelsken

fen Baupter , vor allen la Fapette's, \*) fic beraubt fab. In den Tagen biefer Berwirrung mare vielleicht möglich gewesen, durch Rubnbeit und Schnelle die Revolution - die zwepte wenigstens - ju bemeiftern. Aber theils die alte, langfame Saftif, theils bie ftolge Feindesverachtung machten bas verbundete Deer fahrlagig und langfam. Dhne Rachbrud im Angriff, ohne Borficht für mögliche Unfalle gieng es dem Berberben entgegen. Rachdem es acht toffbare Tage in Berbun verweilt, jog es endlich gegen die Champagne, beren Bugange ber neue Dberfeldperr Dumourieg mit taum 20,000 Mann vertheibigte. Ben Granbpre bielt er einen breptagigen Angriff bes Feindes ans, jog fich bann, burch bie Menge überwältigt, nach St. Denehould, wefelbit er in wohlgemablten Stellungen die Anfunft der Berftarfungen erwartete, welche von allen Geiten berbeveilten. Balb war fein Deer an Bahl jenem ber Berbundeten gleich, an Rriegsmuth, fo wie an Bortheilen der Lage und an Sulfsmitteln ibm überlegen.

Roch einen Angriff versuchte ber D. v. Braunfomeig, aber ber tapfere Rellermann hielt bey Balmy \*\*) bem ichrecklichen Kanonenfeuer ber Frengen Stand, mabrend Dillon die Argonners

<sup>\* )</sup> f. unten 6. 11.

<sup>\*\*) 20. @</sup>ept.

s. Rotted Ster 20.

Baffe ben Bism'e gegen bie Deffen behauptete. Die hoffnung bes Sieges verschwand.

Rach einigen geheimnisvollen - wohl benberfeits verftellten - Unterhandlungen , ju beren Bebuf ein Baffenftillftand mar gefchloffen worden, trat ber Bergog ben Rudjug an. Die Dachthaber gu Baris hatten erflart, es fen unter ber Burbe eines frepen Bolfes, mit ben Despoten ju unterhandlen, fo lange 'fle noch auf bem Boden ber Krepbeit ftunden. Alfo brangten bie Schaaren ber Rationalftreiter bas burch bie Buffe von Grandpre - bes Beges von mannen es gefommen - mubfelig fich gurudbewegenbe Deer. Mangel, Seuchen, Feindebangriff, üble Bitterung, Elend und Roth aller Urt verfolgten die erfcopften, muthlofen Rriegsichaaren auf ben burch Regenstrome verdorbenen Strafen; jeben Beg, jeben Lagerplag bezeichneten Daufen von Lodten und Sterbenden und von gurudgelaffenem Rriegsgerath aller Art. Done Schlacht, fast nur in Folge ber gebauf-Raturubel, und wie vom Rluche getroffen; gieng alfo bas ftolge Deer bis auf wenig flagliche Trümmer ju Grunde. Alles genommene Cand, fammt ben eroberten Reften, murde geraumt; auch Ebionville und Lille, welche burch ben Furften von Dobenlobe und D. Albert von Sachfen belagert. von bem tapfern Relir Bimpfen aber und pon Ruault heldenmuthig maren vertheidigt worden, faben jegt fich befrent, und icon am 23. Dit, verfundete bet Randnendonnet langst ber gangen Grenze, Daß das Land det Freyheit von den Despotenknechten gereinigt sey. « \*)

# \$. 10.

Als die verbundeten Deere ben guf auf Krant reichs Boden fegten, war bereits ber gernichtenbe Calag gefdeben auf bas frangofifche Ronigthum ; je er ward allernachft veranlagt und enticheibend gemacht burd die nabende Kriegsgefahr. Der ungludliche Ludwig XVI., nach allem mas bereits gescheben, war unerrettbar. Batte er fruber, noch vor bet Flucht nach Barennes, ja hatte er auch fpater, ned der Beidworung der Constitution , fich aufrich. tig und feft an fie gefchloffen, batte er, den Beift , ber Zeit erkennend, fich an die Spige der fie beberichenden 3deen gestellt, er batte groß, rubmreich, ein Bobltbater feiner Ration, ja des Belttbeiles werben mogen. In Berbindung mit ben Bobidenlenden, mit den Besonnenen, redlichen Freiheitsfreunden war er fart genug gegen die Meuterer und Fattionsmanuer. Er befestigte bie erfte, von eblen Pringipien ausgegangene Revolution, sobald et auf-Aber er mar webet ridtig fich ihr befreundete. Freund noch entschloffener Feind ber Mevolution, aus

<sup>9)</sup> Bergl. Pa &l Gefchichte bes frangofifchen Revolutionefriegs.

unfeliger Befangenheit, aus Gutmuthigfeit und aus Sowache. Er war nur fein eigener Feind, und biemit auch ber guten Sache. Unter fortwährenden Bezeugungen ber Anhanglichkeit an die neue Ordnung ber Dinge blieb er theils offen, theils beimlich verbundet mit den bren entschiedenen Gegnern berfelben, mit ben Ausgewanderten, mit ben eibscheuen Brieffern, und mit den fremden Monarchen. er icon früher ben Beschluffen ber Rationalversammlung gegen bie benben erften bas Beto entgegengefest, also that er es jest abermal gegen ein Defret, wornach jeder eidscheue Priefter, beffen Deportation 20 Burger feines Cantons verlangen murben, beportirt werben follte, und gegen ein anderes, welches bie Busammengiebung eines Lagers von 20,000 Mann ben Paris - jeder Canton follte 5 Bewaffnete bagu fenden - verordnete \*). Das berannabende Bun= desfest, welches abermal am 14. July sollte gefevert werben, gab den Anlag ju bem legten Befchluß, beffen Motive jedoch von weit ernsterer Bedeutung mas ren, und ber in ber außeren und inneren Lage bes Reichs eine febr icheinbare Begrundung fand.

Das Bolt von Paris, jumal der Pobelhaufe, welchen die Jatobiner lentten, gerieth über das tonigliche Beto in die beftigste Bewegung. Die Rachericht von der Entlagung eines Theils der patriotischem

<sup>+) 8.</sup> Juny.

Minifter und der Abdantung des andern Theils vermehrte die Gabrung. Am 20. Junius brach ber Aufftand aus. Die Pifenmanner aus den Borftabten St. Antoine und St. Marceau (feitbem gemaß eines neuen Defrets ber gefeggebenben Berfammlung and die Bermögenslofen in die Reiben der Rational gerden getreten, war folde Baffe aufgetommen) jogen von dem Plag ber Baftille aus nach bem Gaaf der Rationalversammlung, allwo fle, ohne daß man's rugte, vermeffene Borte fprachen, und von da gegen die Tuilerien. Dieles ichlechtes Gefindel der Saupt-Sadt, daneben auch ein Daufe frifc angetommener Fanatiter aus Darfeille, verftärtte den Bug. An der Spige befand fich Santerre, ber Bierbrauer, der würdige held dieses abscheulichen Tages.". Der Maire Bethion, wiewohl die Bewegung beimlich lentend ober begunftigend, erfchien erft am Ende des Tumultes in ber Rolle des Rubegebietenden. .

Mit Gewalt brang der rafende Paufen ins Schloß, in die Zimmer des Königs, die Zurüdnahme des Beto unter Drobungen fordernd. Eudwig, in diefen schweren Prüfungsftunden, blieb standbaft und würdenoll. Er verweigerte sest die Zurüdnahme, während er den Pöbel durch kluge Willfährigkeit in Rebendingen, wie durch Annahme der ihm frech dargebotenen rothen Müge fänftigte.

Der Sturm gieng vorüber. Alle guten Burger bezeugten ihren Abichen gegen das Gefchehene. Die

Departements : Beborbe von Baris entfeste vorläufig Detbion und Manuel ihrer Memter, (welches Urtheil der Ronig bestätigte, Die geseigebende Berfammlung aber widerrief) in allen Provingen, ben allen Urmeen that fich der Unwille über die Dighands lung bes fonftitutionellen Ronigs fund. La Favete te, welcher fcon fruber (16. Juny) aus feinem Lager ben Maubeuge in einem nachbrudlichen Schreiben bie gefeigebende Berfammlung aufgeforbert batte, ben Fattionsgeift in ihrem Schoof zu beschwören, bas tonftitutionelle Ronigthum ju ehren, und bie Jatobis uerflubs aufzuheben, ber eble La Fapette-erichiem jest perfonlich vor ber Berfammlung, feperlich im eigenen Ramen und in jeuem feines Beeres Die Dabe nungen wiederholend. Aber ber Born ber Satobiner brobte 36m Geloft ben Untergang, und Die Rationalgarde, auf welche La Fapette gehaut hatte, verrieth feit ihrer neuen Ginrichtung ben erften gue ten Geift nicht mehr, ber Ronig endlich, aus Schmade und Unentschloffenheit, benugte bie ibm gunftige Stimmung ber Departemente, benügte auch die ibm angebotenen Diemfte La Kapette's und anderer Freuns sidt.

## S. 11,

Alfo entschwand bie lette Möglichkeit der Retatung. Täglich fühner, täglich unverschämter und frewelnder beleidigten die Jakohiner das Konigthum.

Schon wurden Petitionen eingereicht, welche Ludwigs Suspension, ja feine Absezung verlangten. Selbst am Bundesfeste, (14. July) welches unter unglud, weisigenden Zeichen statt fand, ertönte laut solcher Ruf. Wornehmlich waren es — nebst den Pobeleretten von Paris — die in Schaaren herbeygesommesnen aff derirten «, unter welchen jene von Marsseilse und von Finisterre sich durch ihre Wildsbeit auszeichneten.

Unter diesen Umftänden erschien bas Manisest des D. v. Braunschweig und goß Del in die losdernde Flamme. In der gesetzgebenden Versammlung mehrten sich die heftigsten Beschwerden wider den Rösnig, das Naterland ward in Gefahr erstlärt \*), und eine Commission, (Ausschuß der Zwölsser) mit der Untersuchung beauftragt, welche Gründe die Absezung des Königs rechtsertigen könnten, und ob solche Gründe vorhanden sepen. Die Gährung batte den phaten Grad erreicht; dem König Gelost entgiengen die Zeichen des nabenden Aufruhrs nicht. Und wurden einige Vertheidigungsanstalten getroffen, jedoch schwach und ohne Zusammenhang. Am 10ten Aug ust geschab der Schlag.

Soon in ber Racht begann die Zusammenrottung und fand die Einsezung einer neuen Municipalitet burch die Aufrührer ftatt. Rur Bethion, Ma-

<sup>\*) 11. 3</sup>uly.

nuel und Danton bebielten ibre Stellen. Im Morgen jogen die ergrimmten Saufen gegen bas Schloff. Ginige Bataillons Rationalgarden , und etwa taufend Schweiger, bagu eine Angahl Ebellente und Die Officiere ber verabichiebeten Garben maren ju beffen Bertheidigung gesammelt. Die Rationalgarden jedoch zeigten fich jum Theil abgeneigt, wis ber bas Bolf ju ftreiten. Die Schweizer bagegen erkannten die Sprenpflicht der Treue. Aber vor bem Anfang des Rampfes flob der Ronig aus den Tuilerien in den Saal ber gefeggebenben Berfammlung. Inbeffen marb bas Schloß erfturmt, geplunbert, vermuftet, und die Dehrzahl ber Schweizer theils ben ber Bertheidigung, theils auf ber Klucht getobtet. Thener hatten fle ihr Leben verfauft, mehrere Laufende bes Wolfes maren gefallen.

Indeffen empfleng die gesetzebende Versammlung die verschiedenen Deputationen der Bewaffneten, dann der Gektionen von Paris, endlich der gesammten neuen Municipalität. Alle verlangten die Absezung des Königs. Und in Gegenwart des ungläcklichen Wonarchen ward nun der Veschluß gesaßt, der ihn von seiner Gewalt suspendirte und die Civilliste einson seiner Gewalt suspendirte und die Civilliste einson, Das Ministerium wurde mit Jakobinern besetzt. Roland, Claviere und Gervan traten in ihre alten Stellen ein; Dauton, Monge und Lesbrun erhielten die übrigen. Zugleich wurde die Berusung eines Rationalconvents, welcher durch

gang frepe Bahl ohne irgend eine Beschräntung ber attiven und paffiven Berechtigung der großjährigen und fich Selbst — ob auch bios durch Arbeit — ernährenden Bürger zu ernennen wäre, verordnet. Dieser Nationalconvent sollte die unbeschränkte Bolls macht haben, im Ramen bes » souver ainen Boltes über alle Interessen des Baterlandes zu entescheiden, seine Zusammentunft am 20. Sept. statt sinden.

In einer feperlichen Bertundung an bie frango. fifche Ration erflarte Die gefeggebende Berfammlung Die Grunde biefes, Die eine ber conftituirten Gewals ten fuspendirenden, und bie andere vor der gefeglich bestimmten Beit aufhebenden, Befdluffes. Sie maren won bem vielfach vorliegenden Berbacht gegen ben Ronig entnommen und von ber Unmöglichfeit, unter fo gebauften inneren und außeren Gefahren Die Freybeit und bas Baterland gu retten, fo lange bie erefutive Gewalt in verbächtiger, mit ben Bolfdfeinden in faft offenem Bunde ftebenber Sand fich befande: - nicht unscheinbare Grunde, doch jum Theil auf entstellten ober mit Uebertreibung geschilderten Thatfachem rubend, auch burchaus feine Enticulbigung Darbietent für bie Granel, welche am Coredenstag von ben Emporern maren verübt, und wofur and bie gefengebende Berfammlung theils burd unthätiges Bufeben, theils felbft burch Ermunterung verantwortlich geworden.

In alle Departemente und in alle Armeen wurs ben bie Befdluffe verfendet, und neue Gidesleiftungen - jegt nicht mehr ber Ration, bem Gefeg und bem Ronig, fondern der Frenheit und Gleichbeit - gefordert. Die Departemente, durch bie Umtriebe ber Jakobiner beschwichtigt ober beberricht, billigten alles Gefchebene. Aber Die Beere und bie Feldberren zeigten fich fdwierig. Doch schwuren Arthur Dillon, Ludner und Montesquion nach einigem Widerftreben den Gid; Dumourieg, hatte es icon früher gethan. Rur La Fanette hatte Seelenadel und Muth genug jum Sandeln. Er forderte fein Deer auf gur Erneuerung bos Gibes, auf bie Berfaffung und gur Bieberherstellung bes constitutionellen Thrond. Einige Bataiffone Linientruppen fcworen; aber bie Nationalgarden, an welde bie Reibe fam , wollten folde Lofung jum Burgerfrieg nicht geben, worauf auch bie erften wieder abfielen. La Fanette, gur Gelbftrettung, flob mit feinem Generalftab über bie Grenze, wurde im Buttich'ich en von einer Deftreichischen Feldmache verhaftet, und bierauf fammt einigen feiner ebelften Begleiter in fcrepend ungerechter, fünfjabriger s Staatsgefangenichaft auf verschiedenen Festungen - gulegt in Dimut - gehalten. Erft Bon as parte bewirfte 1797 bie Freylaffung bes ber gangen Belt ehrwurdigen Mannes.

### 5. 12.

Die Schreden der Bobelberrichaft brachen berein. Reine Gewalt bestund mehr, welche fur Ordnung und Recht forgte. Die gefeggebende Berfammlung geborchte gitternd ber neu eingefegten Municipalität von Paris, und in diefer führten mordluftige Fanatifer, wie Robespierre und Marat das große Bort. Ein neues Blutgericht an die Stelle bes Rationalgerichtshofs von Orleans, welcher ju fconend erschienen, murbe niedergesest, die Buillotin'e für permanent erflart. Der Ronig, auf Die Erflarung der Municipalitat, nur wenn er fich im Gefangnif Des Tempelthurms befande, tonne fie fur feine Giderbeit fteben, ward babin abgeführt mit feiner Familie und wenigen Dienern, die man ihm gelaffen \*). Sodann wurden Saussuchungen in der gangen Stadt porgenommen, um bie Berbachtigen, jumal um bie eibichenen Priefter und die Freunde des Ronigs, welde am 10. August gegen bas Bolt geftritten, ju versaften. Mehrere Taufend Perfonen murben alfo in Rerter geworfen, ober in Rirchen vermabrt, wofelbft eine muthende Rotte jatobinifden Pobels, großentheils von ber Marfeiller : Banbe, .ungehindert durch die Autoritäten fie fannibalisch ichlachtete. \*\*) An 5000 Menfchen murben alfo gräßlich gemorbet;

<sup>·) 13.</sup> Ang.

<sup>\*\*) 2. - 5.</sup> Sept.

unter ihnen die ichulblofe Pringeffin von Camballe, ber Graf von Montmorin, dren Bergoge von la Rochefaucault und viele Edle mehr. Auch in andere Stabte giengen Emiffarien ab, um ju gleis den Graueln ju ermuntern. Begen Drleans jogen einige bundert Marfeillaner, um die Gefangenen bes boben Rationalgerichtshofe ju tobten. Man . fchleppte fle, 57 an ber Babl - unter ihnen ber Bergog v. Briffac, ebemaligen Befehlsbaber ber toniglichen Garbe, und Deleffart, einft Minifter ber auswärtigen Ungelegenheiten - gegen Paris, fodann nach Berfaitles, mofelbit man fle folach-Die Radrichten von bem Bordringen ber tete. Preußen hatten meift folche Buth entgundet.

Biele Mitglieder der gesetzgebenden Versammlung Selbst saben sich vom Mordbeil bedroht. Die Munisipalität, in ihrer angemaßten Gewaltsberrschaft, drohte allen Gemäßigten. Die Defrete der Nationalversammlung, welche ihr Ziel sezen wollten, wurden verachtet. Die Municipalität sezte Proscriptionslisten auf. Die Zatobiner Notte von Paris war das Saupt von Frankreich.

Rach mehreren theils fanatischen, theils — sofern sie Gutes bezweckten — unwirfsamen Beschlüffen endete die gesczgebende Bersammlung Mittags den 21. September ihre für Frankreich und Europa verderbliche Sizung. In derselben Stunde eröffnete der Rastionale onvent die seinige.

# Zweyter Abschnitt.

# Die Beiten ber Republik

Biertes Kapitel.

Der Rationalconvent. \*)

### **S**. 1,

Die Bahlen zu dieser neuen Bersammlung waren fast alle zu Gunsten der Jakobinischen oder republikanischen Parthep ausgefallen. Die entschiedensken Feinde des Königthums in der gesezgebenden Bersammlung waren wieder erwählt worden. Neben ihnen viele Glieder der neuen, am 10. August eingeseten, Municipalität von Paris, und durch die Thätigkeit der von der lezten in die Departemente gesandten Emissäre auch in diesen meist eraltirte, großentheils fanatische Männer. Schon in der ersten Sizung that solcher Geist durch den raschen einstimmigen Beschluß sich kund \*\*), wodurch das Königethum migen Beschluß sich kund \*\*), wodurch das Königethum für immer abgeschafft und Frankreich aur Republik erklärt ward.

<sup>\*)</sup> Bom 21, Gept. 1792, bis 27, Dft. 1796.

<sup>\*\*) 21.</sup> Geptember.

Aber, in biefer Sauptrichtung vereinigt, gerfiel gleichwohl ber Convent fofort in zwen, einander tobtfeindliche Parthepen, eine gemäßigte und eine bef. tige, beren Entgegensezung unausbleiblich neue Ummalgungen berbenführte, und nach allen Umftanben bem Spftem ber Beftigeren den Sieg verhief. Schon in ber gefeggebenden Berfammlung, worin gwat überhaupt die Jafobiner vorberrichten, mar im Schots Be ber legten jene Spaltung entftanben, welche jest als Sauptericeinung ungludvetfundend an's Licht trat. Die eine Parthen, von dem Departement ber Gie ronde, welches berfelben bie glangenoften Bauptet gegeben, bie Gironbiften genannt, hafte gwar bas Ronigthum, und war ben republifanischen Ideen mit glübenbem Gifer ergeben. Doch mar ihr Streben, nach feinen Motiven rein, aus gleich uneigennuziger als befonnener Ueberzeugung fliegend, und wenn auch gegen bas biftorifche Recht ftreitend , boch folden Streit nur im vermennten Intereffe 'bes naturlichen und ewigen Rechtes, nicht in jenem der Gelbftfucht ober ber Leidenschaft führend. Die andere Parthey, bie fich nicht ungern bie Eraltirte ober die Bu= th ende nennen borte (und bie im Convent von ber Erbobung ihrer Gige, die Parther bes » Berges & bief) brudte all ihrem Streben, auch wo es gleich. laufend in ber Richtung mit jenen ber achten Freps beitefreunde war, bas Siegel ber Bermerflichfeit auf burd Riebertretung aller berjenigen Rechte, um bes

senwillen allein die politische Frenheit ein Gut ift, ' dann durch selbsteigene tyrannische Gelbstsucht und durch fanatische Uebertreibung.

Der Pobel, bey dessen physischer Kraft die Revolution schon frühe den einzigen Schuz gefunden gegen die Unversöhnlichkeit ihrer Feinde, und dessen blinder Buth am 5. und 6. Okt. 1789 die Massestät des übel berathenen Thrones, dann am 10. Nugust 1792 desselben lezte Trümmer erlegen, besast mun in der That die Gewält. Er Gelbst aber war naturgemäß nur lentsam für Diesenigen, die an Chastaturgemäß nur lentsam für Diesenigen, die an Chastater und Prinzipien Ihm am meisten ähnlich waren oder erschienen, also sedesmal für die wildesten, grausamsten, von Leidenschaften mehr als von Ideen bed berrschten, den Sieg mehr als die Sache verlangenden Däupter. Daher auch im Ratsonalconvent der kaum vermeidliche Triumph des Bergesa über die Sieronde, auch (Ebene, oder Sumpf genannt.)

Gleich in ben ersten Sizungen entbrannte über bie Grauel ber Septembertage bestiger Streit. Die Girondisten hatten ihren Abscheut gegen jene Mordsscenen erklart, und beschuldigten die Häupter des Berges, Robespierre, Danton und Mastat eines vermeffenen Strebens nach der Diktatur. Diese warsen den Girondisten so deralistische Grundsaze vor. Die vorderrschende Gesinnung verwarf indessen den Föderalismus nicht minder als die Dittatur. Daher ward, auf Tallien's Antrag, den

Anhängern bender der Tod gedroht, und die Republik gur veinen und untheilbaren « erflärt. \*)

### S. 2.

Um die neugeborne Republik zu befestigen, schlendie schnelle Riederreißung aller Einsezungen und Gesbräuche, die an das Königthum und an die alte Ordnung erinnerten, nothwendig. Mit großem, mitunter selbst lächerlichem oder fanatischem Eifer widmete der Convent sich dieser Arbeit. Aber die Parthey der Buthenden sorderte zuerst des zefallenen Monarchen Blut. Ein eigener Ausschuß von 24 Mitgliedern ward beauftragt mit Untersuchung der wider Ludwig zu erhebenden Beschuldigungen, zumal aus den in den Tuilerien bey deren Erstürmung und später in einem daselbst entdeckten eisernen Wandschrank ausgesundenen Papieren. Die Gesezgebungskommission aber sollte ein Gutachten erstatten über Juläsigkeit und Form der Verurtheilung.

Nach beftigen Rampfen zwischen bem Berg und ber Gironde, brang endlich ber erfte, welchen ber Parifer Pobel durch lautes Rufen nach des Tyrannen Blut unterftügte, mit den Beschluffen durch, daß Ludwigs Unverlezlichkeit verwirft, und daß der Convent berechtigt sey, ibn zu richten \*\*). Also ward eine

Ans

<sup>\*) 25.</sup> Sept,

<sup>\*\*) 3.</sup> Dej.

Antlage-Afte entworsen und Ludwig vor die Schranken bes Convents geführt. \*) Mit Muhe erftritten die Girondisten die Beobachtung wenigstens einiger Formen; aber die Mehrzahl der Conventsglieder zeigte sich eber des Denter-Amtes als jenes des Richters werth.

Tronchet, der Greis, Male ther bes und Defeze übernahmen hochberzig die Bertheidigung des Königes. Aber umsonst ist die Bertheidigung, wo Untläger und Richter dieselben sind; umsonst die Berufung auf Recht und Menschlichkeit, wo die Buth den Stad sührt. Also ward nach angehörter Berstheidigung, \*\*) und nach mehrtägiger leidenschaftlischer Berhandlung beschlossen zu entscheiden, 1) ob Luds ruf über die drep Fragen zu entscheiden, 1) ob Luds wig Capet (wie man ihn seit dem Ansang des Prozesses nannte) der Berschwörung gegen die Freys heit oder Sicherheit des Staates schuldig; 2) ob das über ihn zu fällende Urtheil der Bestätigung des Bolstes in den Urversammlungen vorzulegen; 3) welche Strafe gegen Ludwig zu erkennen sen?

Die erfte Frage ward von 683 Stimmenben (aus 217, welche anwefend waren) unbedingt bejaht. Die übrigen erflärten fich ausweichend, ihre Befugniß bezweifelnd, ober — wie der eble Languinais — das Recht ber Menschlichfeit für Ihn, der da am

<sup>\*) 11.</sup> Dez. \*\*) 26. Dez. †) 14. Janu. 1793. 2. Rotted 9ter Bb. 15

10. August Zuslucht in dem Saal der Volksvertreter gesucht, in Anspruch nehmend. Die zwepte Frage ward mit 424 Stimmen gegen 283 (zehn Mitglieder batten die Abstimmung verweigert) verneinend entschieden. Bep der dritten Frage verlangten fün f Stimmen über die Pälfte (306 von 721) unbedingt den Tod. Von den übrigen hatten 266 Gefängniß bis zum Frieden oder Verbannung, die Anderen zwar den Tod, doch nur unter Bedingungen bez gehrt. \*)

Und so geringe Mehrheit schien hinreichend zum Ausspruch des Bluturtheils. Das allgemeine Gesez, welches biezu  $\frac{2}{3}$  der Stimmen erforderte, mochte nur auf ordentliche Gerichtshöse, nicht aber auf eine Bersammlung anwendbar seyn, welche, alle Gewalten in sich vereinend, kein anderes Gesez erkannte als ihren Willen. Also verkundete der Convent den Mordbesschluß, und verordnete, jeden Antrag, jede Blitte um Ausschluß verwerkend, dessen ungesäumten Bollzug. Am 21. Jänner geschah — unter erschütternden Umskänden — die Pinrichtung, zur Cannibalensreude der Gansculotten, zum Entsezen aller guten Bürger, zum Abscheiden der civitisierten Welt. Doch hatten die europäischen Höse nichts gethan, um Ludwig zu retten.

<sup>.) 16.</sup> und 17. 3anner.

Rur der Spanische Ronig legte fur ben Bermand, ten eine unmirffame Furbitte ein, \*)

# 5. 5.

Die hinrichtung des Königs verfündete der Nation, daß Sie Selbst anheimgefallen sep der Tyranney eines ruchlosen Pobels der Sauptstadt und seiner Dauptstadt und die Baupter. Die Jakobiner der Sauptskadt und die Bergpartbep im Convent hatten den heillosen Triumph gesepert; der Convent Gelbst und die Majestät des Boltes, welches er vorstellte, saben bald auch Sich niedergetreten durch die verbrecherische Rotte. Bergebens kämpste die Gironde — hoffend den wildbrausenden Strom der Revolution durch Grundsätz zu bändigen — wider die Feinde alles Rechtes und aller Ordnung. Wer nicht mit den Berbrechern vorsanschreiten wollte, mußte abtreten vom Schapplag pder die Revolution schrift über seine Leiche,

Mehrere Freunde der Gixonde, wie die Des putirten Kerfaint und Manuel, hatten nach ber Dinrichtung Ludwigs ihre Stellen niedergelegt. Auch der Minister Roland, das fraftigste Mitglied des Bollziehungsrathes, trat ab; die Uebrigen gitterten pur dem Convent, d. h. vor dem Berg. Dieses

<sup>\*)</sup> Clery journal de ce qui d'est passé à la tour du temple pendant la captivité de Louis XVI. Loudres 1798.

schwor den Girondisten den Untergang. Im Sizungsscale selbst sollte die Ermordung der Verhaßten gesschehen; nur durch Zufall ward der Anschlag vereitelt. Da errichtete man ein Revolutionstribunal, \*) zu dessen Mitgliedern man die Schändlichsten der Menschen ernannte, ein treffliches Wertzeug der Proseriptionen, und ganz im Dienste des Verges. Seisne Aussprüche sollten ohne Verufung, das Vermögen der Verurtheilten des Staates seyn. Die Schrecken einer Sullanischen Zeit — doch jezt von der Ochlotratie, nicht von der Aristofratie ausges hend — kamen über Frankreich. \*\*)

In den Tagen solcher Gesezlostgleit wagte die Orleans'sche Faktion noch einen lezten Bersuch zu Gunken ihres schändlichen Dauptes. Aber dieser Bössewicht, der seine Berrschsucht wie seinen Daß unter der Maste des Republikanismus verbarg, der sich dem Pobel zu schmeicheln Degalite aller Gräuel der Revolution, Mitstimmender für Ludwigs, seines geströnten Berwandten, Mord, der Schamloseste und Riederträchtigste der Menschen, daben unfähig und seig, nur zum Werkzeug, nicht zum Führer tauglich, wußte den Bolkstumult, den seine Freunde (11. März) erregten, nicht zu benügen und bewog dadurch alle zum Abfall. Rurz darauf ward er verhaftet

<sup>\*) 9.</sup> May.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. B. II. 6. 337. #

— gemäß einem allgemeinen Befchluß, ber gegen fämmtliche Bour bon's folche Berhaftung verhängte 16. Apr.), und nach Marfeille gebracht. Sieben Monate später (6. Rov.) blutete er zu Paris, wobin Robespierre ihn zurückführen ließ, unter ber Gullslotine.

Eine von den Girondisten durchgesetze Anklage gegen Marat, den blutgierigen Demagogen, welcher laut einer großen Anzahl von Conventsgliedern den Tod gedroht, ja einige hunderttausend Köpfe zur Begründung der Republik gefordert hatte, schien den Bohlgesinnten erfreulich, und brachte nur den Urbebern Berderben. \*) Marat wurde losgesprochen von dem Revolutionstribunal, worin seine Freunde sasen; aber die Unverlezlichkeit der Bolksrepräsentanten war von nun an zernichtet, und die Minderzahl des Convents der Buth der Mehrzahl prejs.

Eine Commission von 9 Mitgliedern, unter bem Itel bes Boblfahrts ausschusses, \*\*) war niesdergesest worden, eine Art Distatur, welche wohlthatig hatte senn mögen, wenn sie die Parthepen nieders gehalten hatte, aber bas Berderben beschleunigte durch ihre Allianz mit den Bosen. Roch ein anderer Ausschuss von 12 Gliedern wurde beaustragt, mit der Gorge für die innere Sicherheit, und vermehrte nur durch Ausregung der Leidenschaften den Brand.

<sup>\*) 12.</sup> und 84. Apr.

<sup>\*\*) 6.</sup> Apr.

Debert, Mitglied bes Gemeinderaths von Paris, welcher gleich Marat durch aufrührerische Schriften ben Pobel wider den Convent in die Waffen rief, ward verhaftet auf den Antrag dieses Ausschusses. Aber die Sektionen forbetten ungestüm und erhielten die Freylassung des Gefangenen. Jest forberten sie Auch die Abschaffung der Zwölfer, worüber ein wechselvoller Rampf entstund, welcher endlich die Gironde völlig stützte.

In ben legten Lagen bes May und ben erften bes Juny \*) erfolgte folche traurige Ratastrophe. Die Geftionen der hauptstadt, d. h. bie Banden bes Bas bele, theile burch eigenen Blutdurft getrieben, theils bon Sauptern ber Bergparthen gelentt, erhoben fich in Baffen, festen neue Stadtobrigfeiten ein, ftellten Benript, einen ber Geptembermorber, an ibre Spige, und rudten gegen ben Convent, bie Nechtung von 22 Bauptern ber Gironde, baneben auch Berabsezung bes Brodpreifes fordernb. Der Convent, mit theils feiger, theils verbrecherischer Rachgiebigs feit, befretirte ben Aufrührern Belokung und Cobn. boch ward die Berhaftung bet Girondiften noch abgewendet (29. May.) Allein furchtbarer erneuerte fich ber Sturm. Die Stellvertreter ber Ration in ihrem Berfammlungefaale faben fich bem Dobn, den Bewalts thaten bes Pobels preis. Die Verrather in ihrer eis

<sup>\*)</sup> Bom 27. May bis jum 2. Juny.

genen Mitte hinderten jeden würdigen Beschluß. Der Gemeinderath von Paris, welcher sich frech den Titel Revolutionsrath gegeben, trat also Frankreich nieder, und einige Tausend Bosewichter von der Dese des Pobels schrieben einer Bersammlung Geseze vor, welche die Rolle der Weltbefreyer übernommen.

Der Beilsausichus - beuchlerisch ober furchtfam - batte bie Girondiften aufgefodert, burch frepwilliges Rieberlegen ihrer Stellen bem Baterland ben Frieden gu geben. Ginige Benige folgten ber Ginladung. Die Mehrzahl - vor allen der edle ganjuinais - verschmabte bochbergig ein Rettungsmittel, welches die Rationalreprafentation berabwur-Digte. Aber die Meuterer, Die Feuerschlunde gegen ben Convent gerichtet, bestunden auf der Mechtung ber Girondiften. Alfo faßte nach einigen obnmächtis gen Berfuchen ber Befremung, Die Berfammlung auf Couthon's Untrag den Befchluß, \*) vier und breyfig ihrer Mitglieder - meift Girondiften, neben ibnen auch einige partbenlofe, boch frenmuthige Manner - gu verhaften , wodurch det Aufruhr gedampft ward. Begen Diefes Defret protestirten fpater 73 der beffer benfenden Conventsglieder, worauf auch gegen fie ber Berhaftsbefehl ergieng.

Bon ben Beachteten retteten fich Ginige burch

<sup>°) 2.</sup> Juny.

Berborgenheit, Ginige burch Flucht, Canjuinais war unter biefen. Mehrere gaben fich Gelbft ben Tob, bder fielen vereinzelt in ihrer Feinde oder des Benters Sand. Alfo Petion, Bugot, Guabet, Barbarour, Rabaud St. Etienne, Condor-'cet, Roland mit feiner Gattin u. a. Die übrigen schmachteten in langwierigem Rerter, bis endlich (3. Dft.) das formliche Antlage. Defret wider fie ergieng, und am 31. Dft. Die Guillotine ihre Leiben enbete. Die Ramen der 21 Frenheitsfreunde, welche bergeftalt an einem Lage die Blutbubne bestiegen, verdienen, als unter ben Opfern ber Revolutionswuth vor ben Meiften ausgezeichnet, in ber Erinnerung ber Rachwelt gu leben. Gie find: Briffot, Genfonné, Bergniaud, Lasource, Lehardy, Rauchet, Bover-gonfrede, Gardien, Boileaud, Bigee, Gillery, Ducos, Duchatel, Carra, Mainvielle, Duprat, Lacage, Antiboul, Beauvais, Duperret und Balage. Das Berbrechen, beffen man fle beschuldigte, ber Fon beralism, ift erft nach ihrer Berhaftung bervorgetreten, als Rettungeverfuch ber Departemente gegen die Tyrannen der Dauptstadt und des ichreckliden Berges. Auch mare Frantreich wohl gludlich gewesen, wenn der Foderalism geflegt batte. unter dem tobenden Rriegslarm gefahrvoll gu grunden, auch minder geschlat zum Eroberungsfrieg als bas Spftem ber Ginbeit, batte jenes ber Foberation, ware es ohne Burgerfrieg aufgetommen, die einheis mische Frenheit gesichert. Reine Tyrannen, weber die der Schreckensmänner, noch jene des Direktoriums, auch nicht Rapoleon's weltverwüstende Allgewalt hatte die Früchts der Revolution zerftört, und selbst bep einem späteren Glud der Coalition hatte die Unterwerfung der Pauptstadt nicht sofort jeswe des ganzen Reiches bewirft.

Alfo erlag die durch Geist und Streben ausgezeichnete, troz ihrer Berirrungen vielsach ehrwürdige
Gironde. Ihr Daß des Königthums, ihr republikanischer Eiser hat zwar den Weg gebahnt zur Pöbelberrschaft, und hiedurch zur Diktatur. Aber nicht Ihr, sondern ihrer Ration sehlten die nöthigen Tuzenden zur republikanischen Frehbeit. Mit ihr sank die unersezliche Schuzwehr gegen die einbrechende Tyranney. Alle Wohlgesinnten betrauerten ihren Fall. Es war — wie ein geistvoller, ihre früheren Fehler schaft beurtheilender Schriftsteller sich ausbrückt — ihr Tod wie ihr Leben ein öffentliches Unglück.

### S. 4.

So verzweiflungsvollen Rampf in feinem Innern, und welcher noch schwereren Rampf gegen weit verbreitete Empdrung in Rord und Gud erzeugte, bekand ber Convent ober bie Bergparthen im Augenblid ber neuerdings und weit brobenber als zuvop eingebrochenen außeren Rriegsgefahr. Aber

gerade diefer außere Krieg verlieh jener Parthen ihre Starte und bewirfte ben Triumph bes Schredens-Unangefochten vom Musland batte Frantfpstemes. reich bie einheimischen Frepheitsfeinde bezwingen mos gen ohne tyrannische Bewalt. Die Gironde, befonnen und flug, mare auch energisch genug gemefen, gegen minder verzweifelte Befahr; und ohne folche batte ber Terrorismus des Anlaffes wie der Befconigung ermangelt, ober wenn er gleichwohl fich ju erbeben magte, ber Rraft, Aber ber Bund der Ros nige, gegen bas im Innern entzwepte Baterland verfcworen, rief biefes ju convulsivifchen Bewegungen Rur mit ber Rraft des Fieberframpfes, ber Richts achtenden Buth, mochte Die Coalition beflegt wetben; baber felbft Boblgefinnte ju bem politifch großen, ob auch ichredlichen, Gedanten fich ermannten. Doch moralische Ungeheuer waren notbig, um das Ungeheure ju vollbringen. Siedurch entftund, biedurch flegte ber Berg. Babrlich! nicht einzelne Menschen - fo groß man fich ihre Buth dente - baben bas unerhörte Reich bes Schredens geboren, weber im Geift, noch in der Birflichfeit. Es war die Frucht der Umstande. Die Erbitterung des Bolts gegen feine verbunbenen außern und inneren Feinde flieg , nach dem entzundlichen Charatter diefer Ration, bis gur Raferen', und einmal entfesselt, fcritt ber Damon ber Mordgier unaufhaltfam weiter. Biele wohl aus eingeborner Bildbeit,

Mehrere jedoch aus fanatischer Verblendung, meynend tem Vaterland dadurch zu dienen, mordeten und forderten Mord. Viele thaten's aus Jurcht. Raum gab es eine andere Wahl mehr, als henter seyn poer Schlachtopfer.

Auch hat — freylich ein entsezlicher Preis — solcher Schreden entscheidend beygetragen jur Retetung Frankreichs. Er war, neben der Liebe jur Freybeit und jum Baterland, der mächtigste Desbel seiner gigantischen Anstrengung. Die Guillotine nicht minder als der Patriotismus trieb die Bürger in die Lager, den alleinigen Jufluchtsort vor Revolutionstribunalen, und Todessurcht nicht minder als Freybeitsliebe bestiedigte mit den theuersten Opfern die unermesslichen Forderungen des bepspiellosen Kriegs.

# £. 5.

Aber die Schitsale dieses Rriegs tonnen bier mur nach dem äußersten Umriß und den allermertwurzigften Scenen erzählt werden. Eine nur wenig umständliche Darstellung wurde schon den Stoff zu einer bandereichen Geschichte geben. Richt ein Rrieg, eine stauerliche Summe von Rriegen, jeder überreich an Schrecken, Großthaten, Erfolgen und oft betäubensten Schlägen, eine den Blick verwirrende Menge von Schauplägen, von Streitern und von Rämpsen. Die tbelften und besten, öffentlichen und Privatlräfte

Dienten bem Rriegsgott in Diefer eifernen Beit. Denn um die bochften, bier mabren, bort vermepnten Intereffen um Frenheit, Dafenn, Chre ber Regierungen . und ber Boller ward gestritten, baber auch bie legten Gelbft, (wie in den Zeiten der Glaubensfriege) nicht blos Goldaten, fic auf ben Rampfplag fturgten. Soldes gefchab anfangs nur von Seite Rrant. reichs und mit bem glangenoften Erfolg. Den Golagen ber bochbegeisterten Rationalstreiter erlag ber Bund der Ronige, welcher nur mit Rriegsfnechten ftritt. Spater, nachdem ber Rriegemeifter Rapoleon die Republit unter feinen guß gebracht, wurden auch Franfreichs Deere, ja wurde die gange Ration zu einer Golbatenbande, die jedoch durch Uebergabl, Kriegefunft und durch des Oberfeldberrn Geift den halben Belttheil flegreich burchjog, bis endlich theils die Bolfer fich gum Biderftand erhoben, theils Bolfsgeift in Die Beere ber Monarden tam , und hiedurch bas Intereffe wie ter Sieg von den Sahnen Franfreichs zu jenen der Coalition übergieng. Diefen eigenthumlichen Charafter bes Repolutionefrieges, nicht aber bas, trog feiner Furchts barteit, traurig einformige Rampfgewühl mablt fic ber bentende Geschichtsfreund ju feiner naberen Betrachtung.

Bir baben ben verluftvollen Rudjug ber Alliteten aus Champagne und bie fonell vollbrachte Biebereroberung alles frangofifchen Landes burch bie

Soldaten der Freyheit gesehen. \*) In benfelben Lagen ober gleich barauf brachen bie Deere ber jugends liden Republit über ihre befrente Grenze in's feinde tide Land. Der General Montesquiou in Gus ben überfiel Savonen \*\*), und eroberte es im Gilmaric. Gleichzeitig nahm einer feiner Unterfeld. berrn, Anfelme, Rigga mit ber gangen Graffchaft meg. \*\*\*). Die Garbinifden Truppen magten faft feinen Biberftanb, die Bewohner, gumal in Garopen, nahmen bie Franten jubelnd als Befreper auf. Die Urface biefes (noch von ber gefeggebenden Ras tionalversammlung befchloffenen, wiewohl noch nicht förmlich erklärten) Krieges lag in der offenkundigen Befreundung des Ronigs von Sardinien mit den frangofifchen Pringen und mit den Allierten von Pilnig, auch batte berfelbe allerjunge ben frangoftichen Befandten Gemonville aus feinen Staaten vertrieben. Der Rationalconvent, freplich im Bibare fernd mit den früheren Erflarungen Franfreichs, daß es teiner Eroberungen - nur ber Frepheit - begehre, vereinigte bald barauf Savonen und Rigga, als Departemente des Montblanc und ber Geealpen mit ber bereits nach ihren naturlichen Grengen & lufternen Republit. †)

<sup>\*)</sup> G. oben Rap. III. §. 9. \*\*) 24. Gept.

<sup>†) 27.</sup> Rov. 1792, u. 31. Janner 1793.

**5.** 6.

Mehr noch als biefer unerwartete Schlag eridredte die Berbundeten ber Ginfall Cuftine's in Teutschland. Dit 15,000 Mann, Die er in Canbau gesammelt, erschien biefer Relbberr ploglich vor Spener \*) nahm deffen Befagung gefangen, und erbeutete die großen Magagine, die man dafelbft aufgespeichert, aber - aus Fahrlaßigfeit ober Feindesverachtung - blos gestellt batte. Bon bier ans eilte er nach Borms, bann nach Maing und befam diese wichtige Refte, Beberricherin zweper Strome und des Bergens von Teutschland, durch bloge Drobungen in feine Gemalt. Leicht hatte er auch Roblens, mo die hauptmagagine ber Breufen maren, nehmen. und die Bedrängnig ihres gurudglebenden Deeres vollenden fonnen. Aber er gieng nach dem reichen Fran ffurt, trieb bafelbit und im Land umber Brandichajungen ein, und verdarb alfo feine Reit pfanlos, bis Die Dreugen von ber Labn berbeveilten, Rrantfurt mit Sturm wegnahmen \*\*) und bie Franten gu= rud über ben Rbein marfen.

Glorreicher war Dumourieg's Feldzug in Belgien, deffen gegen Deftreich feindselige Stimmung gur Eroberung einlud. Achzig Saufend republifanifche Streiter, deren Gewaltshaufe gegen Mons

<sup>\*) 30.</sup> Sept.

<sup>\*\*) 2.</sup> Des.

rudte, mabrend lints und rechts befondere Beerichage ren gegen Flandern und Ramur gogen, überfielen das, feit ber Schleifung ber Barriereplage \*), bem Loos einer Felbichlacht preisgegebene Land. Die Deftreicher, nach bem Corbons . Spftem, umfpannten die ausgebehnte Grenze mit einem wohl ansehnlichen, doch durch folde Bertheilung geschwächten Deer. Bormarts Dons, bey dem gleden Jemape se, Aund in ftart verschangter Stellung unter bem Derjog von Sachsen Tefden und Beaulieu die Dauptmacht, über 20,000 geubte Rrieger. Da fturgten Die Reufranten fühn über fie ber, erfturmten Die brenfachen Berichangungen, und erfochten einen vollfommenen, wiewohl blutig erfauften Gieg \*\*). In 4000 Tobte von den Bestegten, das doppelte folder Bahl von den Giegern bededten das Schlacht. feld.

Die erfte große Schlacht biefes Krieges ward also gewonnen durch die bisher verachteten Rational-Areiter. Und es entfaltete sich von nun an die furchte bar überlegene Kriegsmanier der begeisterten Franken. Schaekligkeit der Bewegungen, Ueberzahl am Punkt bes Angriffs, Berachtung aller Mühen, Gefahren und des Menschenverlustes, welchen die nachrückenden Conferieus. Massen leicht ersezten, große, ganze Lander umfassende Plane, Kampflinien von 50 bis 109

<sup>-) 5.</sup> S. VIII. 5. 559.

<sup>\*\*) 6.</sup> Nop.

Stunden und unaufhörliches Schlagen auf den ermüsbeten, gedrängten, in Berwirrung gesetzen Feind, dazu die listige Bearbeitung der Böller, und die Runst die Eroberungen zu nügen, somit aus dem Kriege selbst die Mittel des Krieges zu ziehen — dies ses sind die Hauptzüge des Kriegespischems, welches der Revolution ihre glänzenden Triumphe verlied, und die Deere der Monarchen in Staub warf. Der geniale Carnot, welchem der Peilsausschuß die Leitung des Kriegewesens übertrug, ein großer Mann und von ächtrepublikanischem Charafter, hat allernächst diesem System seine Ausbildung und surchtbare Unswendung gegeben.

# S. 7.

Rach der Schlacht von Jemappe überschwemmsten die französischen Kriegsschaaren unaufhaltsam das ganze Destreichische Belgische Land. Auch die Dauptstadt Brüssel öffnete ihre Thore. \*) Rur die Citadellen von Antwerpen und Namur vertheidigeten sich, und die Feste Luremburg blieb unangesgriffen. Elersait, welcher jezt den Oberbesehl über das östreichische Deer übernommen, zog sich, wohl sechtend, doch unter beständigen Berlusten zurück bis hinter die Roer in die Gegend von Kölln. Auch Lüttich

<sup>\*) 14.</sup> Nov.

Luttid ward erobert, und hiedurch die furg guvor von Deftre ich wiederhergestellte \*) Eprannep des Burftifcoffs geendet.

Roch Größeres lag im Plan des von foldem Ginde trunkenen Rationalconvents. Bis an den Roch ein follten die republikanischen Deete vordringen, den Feind völlig über diesen Strom zurückwersen. Daster mußte Beurnon ville, welcher jezt an Keller, mann's Stelle die Mosel-Armee besehligte, (Relebermann, durch Dumouriez's Eifersucht verdrängt, war zur Alpen-Armee gegangen,) gegen Trier den Angriff wagen, am nach Roblenz zu gelangen, und allba einerseits Custine und andrerseits Dusmouriez die Pand zu reichen. Die Tapferkeit der Destreicher, unter Pobenlobe, vereitelte jedoch bep Pellingen, dessen verschlich bestürmten, das fühne Unterseitmen.

Dagegen bereitete ber siegreiche Dumourieg gefährlichen Angriff auf Polland. Die Belgier und die Lütticher, von Daß gegen ihre Regierung glübend, hatten die Reufranken mit offenen Armen empfangen, als Befreyer und als Wohlthater. Auch die Pollander wurden solches thun, hoffte Dumouriez, da auch sie vor Anzem, nur der Gewalt weichend, unter des Statthalters Joch sich gebeugt

<sup>\*) 6. 3.</sup> VII. 6. 641.

<sup>• •)</sup> Dez.

<sup>1.</sup> Rotted Ster Bb.

Amar, ber Enthusiasmus ber Rieberlander war fonell wieder gefühlt worden durch ein Defret bes Convente, welches bas gesammte Lehnwefen und alle Borrechte ber Privilegirten in ben eroberten Canbern aufhob, Die Guter ber Furften und ber Stiftungen in Beidlag nahm, und nur benjenigen Bolfern Freundschaft und Schut (gegen Erfat ber Roften) verblef, welche bas Gefthent ber frangbfifoen Arenbeit, Gleichbeit und Boltsfouveranitat annehmen wurden. Die Belgier, beren Emporung gegen Deftreich von gang anderen Pringipien, von jenen ber Ariftofratie und des Pfaffenthums ausgegangen, entfesten fich über Diefes Defret und geriethen in Buth, als fle eine Schaat von Commiffarien berangieben faben, beren Raubsucht und Lebermuth ju ettennen gab, welch theuren Preis die Befrenung fie toften wurde. Doch mußte Dumourieg, welcher bereits feine Berachtung und feinen Daß gegen den Convent faft laut erflarte, burd Dagigung, Milbe und icone Berbeis gungen fle ju beschwichtigen; ja er baute auf ben Brimm ber Belgier wider die Jatobiner Die ausschweis fende Doffnung bes Umfturges ber wirklich in Frants reich berrichenben Barthen.

So gigantifcher Entwurfe voll brach Dum dur riegin Dolland, \*) gegen welches der Convent turg juvor den Rrieg erflatet, ein; \*\*) eroberte Breda,

<sup>\*) 17.</sup> gebr. 1793.

<sup>\*\*) 1.</sup> gebr.

Rlundert und Gertruiden burg, mahrend Mistanda Maftricht belagerte, und jugleich den Defte zeichern entgegenftund.

Aber Die Macht ter legten batte mabrent bes Binters durch frifche Deermaffen fich verftartt, und brach jegt ploglich unter bem neuen Oberfelbberen, bem Bringen von Coburg, über die Roer in die Contonirungen ihres forglofen geindes. \*) Die überrafchten Franten erlitten ben Albenhofen einen großen Berluft, und Berwirrung, Schreden bemeifterten fich ibres gangen Beeres. In großer Daft, jum Theil in Auflofung, jogen fie fich allenthalben gurud, bis Dumourieg, ber auf Befehl des Convents von ber Rordarmee gu jener der Arbennen eilte, ben Rliebenden wieber Muth einflößte, auch ben Tir-Temont die Deftreicher empfindlich folug. \*\*) Aber gleich darauf erlitt ben Reerwinden, \*\*\*) woselbit er Die Enticheidungsichlacht magte, fein linker Flügel unter Diranda eine vollige Riederlage, wodurch and bas übrige Deer jum Rudjug gezwungen warb. Roch einmal, ben Lowen, fampfte er beldentubn, aber ungludlich †) gegen' ben überlegenen Feinb. In Bertheibigung des erpberten Candes waren bie Rransofen minder hingebend als in jener bes eigenen Deerbes; und die Riederlande, gewonnen durch den Gich

<sup>\*) 1.</sup> DRárj. 1793.

<sup>\*\*\*) 18.</sup> Mars.

<sup>\*\*) 16.</sup> Marj.

<sup>+) 22.</sup> Märj.

<sup>16</sup> 

ben Jemappe, giengen also verloren durch die gleich blutigen Tage von Neerwinden und Lowen. Auch die hollandischen Eroberungen giengen verstoren an die Preußen, welche unter dem D. v. Braunschweig-Dels dem Statthalter zu Dulfe geeilek.

## . 8 .**Ž**

Dum duriez's Lage schien rettungslos. Noch mehr als durch den siegenden Feind sab er sich bedrängt durch den Daß der Jakobinischen Machthaber, die er bereits unversöhnlich beleidigt hatte, und deren Angriff ihn jest seine Riederlagen bios stellten. Birklich erschienen in seinem Lager ben St. Amand Commissare des Bollziehungsrathes, und bald nach ihnen 4' Abgesordnete des Convents (Camus, Bancal, Lamarque und Quinett) nebst dem Rriegsminister Bentsnowille, gefandt um ihn zu verhaften. Er aber die lezte Verhüllung von sich werfend, ließ die fünf Däupter greifen, und sandte sie gefangen in's östre is dische Lager.

Denn foon vor einigen Tagen war eine Uebereinkunft mit ben taiferlichen heerführern gu Stande getommen, traft welcher Dumouries mit seinem Deer nach Paris gieben, und bas Konigthum wieden berftellen, die Deftreicher bagegen die frangofische

<sup>•) 2.</sup> Apr.

Grenze nicht überschreiten, jedoch zu einiger Sichem beit die Festung Condé bis zum Frieden besegen sollten. Richts schien gewisser, als das Gelingen. Die ausgezeichnetsten Haupter im französsischen Deere und mehrere Schaaren der Gemeinen waren entschieden für den Feldberrn. Für den Fall der Nathwendigseit hatten die Destreicher Hülfe zugesagt. Wie sollte der wedrlose, durch seine Tyrannen bereits höchst verhaßte Convent dieses Gewitter beschwören?

Aber in der Masse des Heeres wehte der repusblikanische und ber patriotische Geist, welcher, der Bee des Känigthums und jener der auswärtigen Einmischung gleich beftig entgegenstrebend, Duswonriez's stolzen Plan zerstörte. Der französische Workied's stolzen Plan zerstörte. Der französische Workied auftretend) ersuhr, sobald er seine Entwürse kund that, sast allgemeinen Absall, gerieth persönlich in die äußerste Gesabr, und brachte den Destreichern, zu welchen er sich slüchtete, nur seine Person, seinen Generalstab, den General Valence, den jungen Egalite (h. v. Chartres) und etwa 1500. Streiter.

Den Oberbefehl über bas ber Auflösung nahe frangdische Deer übernahm jest ber General Damspierre, ein vaterlandsliebender und gleich vorsichtiger als entschlossener Main. Theils hinter ben Walslen der ftarten Grenzsesten, theils in dem wohlverschanzten Lager ben Famars vor augenblidlichem

# IV. Rap. Der Rationalconvent.

Feindesangriff gefichert, ließ er bie Schaaren fich von ber Befturgung erholen, welche Dumourieg's Abfall bervorgebracht hatte. Der Baffenftillftand, welchen Die Deftreicher früher eingegangen, murbe indeffen aufgefündet, und mit Uebermacht brangen bie Feinde in's frangofifche land. Der Pring von Coburg, nachbem er anfangs im Sinne Dumourieg's eine milde Erflarung - blos bie Berftellung ber Berfaffung von 1701 forbernd, und bie Erhaltung ber Integrität bes Ronigreichs verheißenb - erlaffen batte, nabm biefelbe auf ben Befehl ber verbundeten Minifter bald wieder jurud, \*) und erneuerte fchlechthin ben Rrieg ohne alle Rlaufel, Schon war bie hoffnung in ben Allierten entstanden, ben bem anscheinend verlorenen Ruftand Frankreichs nicht nur die Revolution zu uns terbruden, fondern überhaupt nach Convenieng bas Gea feg bes Friedens gu biftiren.

# **5.** g.

Auch rechtfertigte fich folche Zuversicht burch die Betrachtung der unerhörten Gefahren, welche in diesfer verbängnifvollen Zeit von außen und innen die Republit bedräuten. Ein Bunder schien nothig fie gur retten.

Rach einer Reibe blutiger Gefechte, welche bert belbenmuthige Dam pierre ben Deftreichern lieferte.

·//'.

246

<sup>\*) 9.</sup> Apr.

vertrieben die legten — Dampiere hatte die Todeswunde auf dem Schlachtfeld empfangen — die jest
minder wohlgeführten Franken aus den Berschanzungen
von Famurs und schlossen die Grenzsestungen ein.
Eustine, von der Rheinarmee abberusen, sollte ihnen Einhalt thun, zog aber schüchtern in das » Casarslager« ben Cambray sich zurud. Schon
hatten die Unfälle, die er um Mainz erfahren, seinen Muth gebeugt. Die Preußen und Destreider waren über den Rhein gegangen, hatten ihn von
jener Hauptseste weggedrängt, in verschiedenen Gesechten geschlagen, und bis Landau, ja bis hinter die
Lauter getrieben. Mainz wurde jezt belagert \*),
und nach einer hartnäckigen Vertheibigung mit Kapltulation genommen.

Im Rorden sezten die Destreicher, vereinigt mit einem englischen heer unter dem h. v. Jork, wiren Siegeslauf fort. Conde, nach dem tapfersten Biderstand, öffnete seine Thore. \*\*) Bald darauf siel Balenciennes, \*\*\*) eine der stärften Bormauern Frankreichs, durch das Feuer der Belagerer zum leichenvollen Schutthausen geworden. Das Casarelasger wurde verlasen bem Anruden der Verbundeten, nut die Feste Quesnop ergab sich. †) Der Pring von Coburg hatte Lille zu nehmen gewünscht;

<sup>+) 30.</sup> Mar; bis 23. July.

<sup>\*\*\*) 27. 3</sup>u(y.

<sup>\*\*) 10.</sup> July.

<sup>+) 11.</sup> Sept.

aber die Engländer, unter York, aus eigennügigen Beweggründen zogen den Angriff auf Dünkirschen vor, und trennten fich vom kaiferlichen Deer. Best belagerten fie die Feste, und Coburg griff Maubeuge an.

Auch am Pherrhein stritten die Berbändeten mit glänzendem Glud. Mehr und mehr wurden die Franzosen gedrängt, die Preußen schlossen Candau ein, und schlugen den Feldberrn Moreau ben Pix-masen, \*) die Destreicher aber und die Ausgeswanderten unter dem grauen helden Burmser erpherten die für unüberwindlich geachteten Banbanselinien« zwischen Beissen Strasburg danterburg mit Sturm. \*\*) Bis gegen Strasburg drangen die Sieger. Fort-Louis ward eingenommen.

Diese Fortschritte verhießen noch entscheidendere Erfolge. Reue Deere rudten auf den Rampsplag. Die surchtbarfte Coalition gegen Frankreich war gebildet. Die Republik selbst, da sie, schwindelnd über die ersten Siege Dumonriez's, alle Regierungen frech zum Kampf auf Tod und Leben berausgefordert, durch das Dekret, \*\*\*) welches allen Bölkern, die ihr Joch abschätteln wollten, Schuz und Brüderschaft anstrug, allen Tyrannen und allem Abel unverschnlichem Krieg erklärte — die Republik Selbst hatte die Coas

<sup>\*) 14.</sup> Gept.

<sup>\*\*) 13.</sup> Dft.

<sup>\*\*\*) 15.</sup> Dez. 1792.

lition erzwungen. Auch fam fie ben meiften Machten durch eigene Kriegserklärung zuvor. Alfo erklärte fio an England, welches nach Ludwigs Dinrichtung ben frangolifden Gefandten meggewiesen batte, ben Rrieg und unter einem auch bem Statthalter von Dolland. \*) Balb darauf gefchah daffelbe gegen Gpanien, \*\*) weil es beffer fen, einen offenbaren, als einen gebeis men Frind zu haben. Nur das Teutsche Reich, gegen welches Frankreich ben Rrieg zwar thatlich gen fibrt, doch ju erflaren für überfluffig gefunden batte, that folde Erflarung querft. \*\*\*) Deftreich und Preugen hatten folden Befdlug biftirt; Dannover jedoch vor den frangofifchen Baffen bang, fich boon losgefagt. Dagegen ichloß England Bindnif und Subfibienverträge mit ben meiften Machten Eurppa's, mi Rugland, Garbinien, Spanien, Reapel. mb Bortugal, und besonders innig mit Deftreich und Preufen. Biele teutiche Truppen traten in uglifden Sold; das belebende Prinzip ber erften Coalition mar pornebmlich bas Brittifche Gelb.

Der Convent, um gegen so viele Feinde zu streistn, verordnete die Bermehrung der Kriegsmacht um 500,000 Mann. Aber ihre Ausrüstung und Berssumlung kostete Zeit. Indessen rücken die Sardister in einen Theil der verlornen Staaten wieder in, und die Spanier, mit zwep Peeren, worunter

auch eine portugiefische Bulfsschaar, über bie Pprenäen brechend, erfochten mehrere Siege, instefondere ben Billelongue, \*) eroberten Bellegarbe, \*\*) Bille Franche u. a., urd trieben bie Frangosen bis Perpignan und Baponne.

### S. 10.

Aber weit gefährlicher als alle außeren Feinde war der Burgerfrieg, welcher gleichzeitig in Gud, Rord und Best brannte, die edelsten Krafte der Rastion und des Landes theils verschlingend, theils gegen das Derz des Staates, dem sie angehörten, richetend.

Dieser Bürgerfrieg aber war eines doppelten und wefentlich verschiedenen Ursprungs. In Beften ers bob die Bende einer Daupt zu Gunften des Königsthums und der alten Gerechtsame von Priesterschaft und Abel. In Nord und Sud aber stritten die der Gironde befreundeten Departemente gegen den siegenden, seit der Revolution vom 31. May tyrannisch herrschenden Berg.

Bon ben geachteten Girondisten waren Mehrere nach Caen, bem hauptort bes Departements Calanabos, entfommen. Bu ihren Gunsten ergriff das Boll die Baffen, und der tapfere Felix Wimpfen, durch die Bertheidigung Thianville's berühmt,

<sup>\*) 5.</sup> Dej.

<sup>\*\*) 23.</sup> Jun.

jezt Anführer der Rustenarmee, stellte sich an die Spize der Misvergnügten. Mehrere benachbarte Des partemente erhoben dasselbe Panier; doch sehlte Einsbeit, Zusammenhalten und Nachdrud. Daber erstidte der Convent nach einigen glücklichen Gesechten den drobenden Aufstand. Die Säupter entstohen; die Mensge, durch die Gunst einiger gewonnener Conventsgliesder, erhielt Gnade.

Schredlicher und weiter ausgedehnt muthete der Aufstand in Guben. Bordcaux, Marfeille, Loulon, Epon u. a. große Städte fachten die Flamme an, welche schnell über einem Drittheil von Frankteich loderte. Die Gewalt bes Convents wurde versworfen, die Jakobiner geachtet, ein Congres ber Despartemente vorbereitet. Allenthalben erhoben die Burger sich in Baffen.

Mangel an Uebereinstimmung und Energie hemmte jedoch die Fortschritte der Aufgestandenen. Mar seille, nach einem ungläcklichen Gefecht seiner Ariegsbausen gegen den General Carteaux, öffnete diesem Feldberern des Convents die Thore. \*) Die Rache der Sieger traf die Ueberwundenen hart. Aber aus Furcht vor derselben Rache ergab sich jest Toulon, mit der großen Flotte in seinem Sasen, an die vereinigte Englisch= Spanische Flotte unter Dood und Langara. \*\*) Das Auersenntniß Ludwigs XVII.

<sup>\*) 25.</sup> Hug.

<sup>\*\*) 29.</sup> Mug.

als Königs von Frankreich war die Bedingung des im Drange der Roth geschlossenen Vertrages. Also tam der wichtigste Seeplaz des Reiches, mit unermestlichen Vorräthen und mit einer Flotte von 17 Linienschiffen und 5 Fregatten ohne Schwertstreich in die Pand des Feindes. Ganz Frankreich erbebte von diesem Schlag.

#### §. 11.

Das allerfurchtbarfte Gewitter aber , und welches für fich allein ichon ber Republit ben Untergang brobte, jog in ber Bendee fich gufammen, einem in ber ebemaligen Proving Poitou gelegenen Departement, beffen Brand fich fonell allen umliegenden mittheilte. Die Bewohner diefer, an intelleftueller Cultur binter den meiften anderen gurudgebliebenen Proving entfese ten fich vor bem, ihrem Berftand und ihrer Bhantaffe noch niemals vorgetommenen Bilbe ber Frenheit, und glaubten in ihrer Befchranftheit, nur allda fen Deila wo althergebrachte Form. Gie liebten ihre 3wingberren - wie etwa Castthiere ihre Aubrer lieben - fie Inieten in Demuth vor ihren Geelenhirten , und fpraden - fo wie die Spanier in ber neueften Reit gleich folgfam und fanatifch bie Bermunichungen nach. welche Priefter und Abeliche wider die Revolution und wider die Bollofrenbeit ausstießen. Die Berbrechen ber Jatobiner fteigerten und rechtfertigten folden Daff por ber gutmuthigen Befdranttheit, welche nicht au

ndterscheiden verstund zwischen der Sache selbst und ihren anlantern Bertheidigern. Frepheitsfreunde und Königsmörder, Revolutionnairs und Altarschänder, Patrioten und Henter schienen eines und dasselbe; und es galt für Dienst des himmels, gegen die Respublik zu streiten. Auch an Bundern sehlte es nicht. Einsalt und Fanatismus erhoben sich zum Umsturz desen, was Berstand und edle Begeisterung gebaut, Leistenschaften und Berbrechen Einzelner jedoch besudelt batten.

Bon fcwachen Anfangen, von bem Aufftand et mger Dorfer gegen die verordnete Aushebung von Miligen \*) gieng die weitverbreitete Gabrung faft urs ploglich in einen furchtbaren Sturm über, por beffen Buthen die Republik weit mehr als vor der Coalis tion erbebte. Bon Niederpoiton aus, langft ber loire berauf, und nordlich wie füdlich bes Stromet foritt der Aufftand voran. Schon in Monatefrik waren 40,000 und 3 Monate fpater 120,000 fantifer unter ben Baffen, beren Ungeftum und Lodesverachtung die republikanischen Beerhaufen in vielen blutigen Gefechten erlagen. Chatillon wat bit erfte Sauptfig der Emporung. Bald murben Honars, Saumur, Angers erobert; Rantes hart geangfligt; La Rochelle und Lours bedroht. Unter dem Zeidgefdren : > Es lebe gudwig XVII:

<sup>\*)</sup> gebr. 1793,

es lebe Jefus Chriftus & fturzte das tonigliche driftliche oder tatholische Deer, wie fich der Daufen nannte, auf die Goldaten der Republit, und erschien im beimathlichen Land, deffen Sumpfe, Ranale, Wälder und Dügel jeden Schritt des Feindes hemmten, unüberwindlich.

Un der Spige dieser fanatischen Schaaren traten Männer auf, welche durch Geist und Muth, mehrere auch durch erlauchte Geburt, hervorglänzten; beroische Charaftere, würdig der schönsten classischen Zeit.
D'Elbée, La Roche Jaquelin, Charette,
Stofflet, Sapineau gehören zur ersten, der
Prinz von Talwont und der Marquis Antichamp
zur zwepten Klasse dieser Däupter. Zum Unglück sür
ihre Sache schwächten sie sich durch einheimische Spaltungen, wie denn zumal D'Elbée als Oberhaupt
der katholischen oder königlichen Armee in Oberpois
tou und Anjou, Charette aber als Führer der
"Zesus armee in Riederpoitou, jeder seinen
besonderen Krieg führte.

Nach mehreren Niederlagen, welche die republistanischen Feldberren, Biron, Westermann u. a. bep Chollet, Bibiers und anderen Orten erlitten, ward endlich die Bevölkerung rings um die Bendese in Masse aufgeboten, und zu ihrer Verstärfung die Besazung von Mainz gefandt, die nach den Artikelm der Kapitulation ein Jahr lang nicht wider die außesen Feinde streiten durfte. Diese Besazung und jene

von Balenciennes gab ber Bendee Die Tobes. ftreiche, und die Coalition felbst hat bergestalt ben Untergang ihrer nuglichften Freunde bewirft. Unter ben gräßlichften Berbeerungen brangen bie espublifanis iden Feldberren, Rleber, Roffignol, Beftermann, l'Echelle, Canclaux u. a. von allen Beiten in bas ungludliche Land. Der Convent, auf Barrere's Antrag, batte bie Bertilgung ber Bender binnen 20 Tagen beschloffen. \*) Fanatismus und die Furcht por ber Gnillotine erfüllten ben Beihluß troz ber verzweifeltften Gegenwehr ber Ropalie fic. Ben Chollet mar Die Entscheidungefchlacht. \*\*) Shon war sie halb gewonnen für die Bendder; als bre edlen gubrer D'Elbee und Beauchamp fielen, der erfte tödtlich verwundet, der zwente todt. Da suhr der Schrecken in ihre Streiter und die Republik feperte den blutigften Triumph.

Die Menschheit entsest sich vor den Gräueln, welche jest folgten. Die ganze Bevölkerung der Benseiche war von dem Convent geächtet. Mit Liger-Buth belligen seine Feldherren die schaudervolle Acht. Kinster, Greise, Weiber wurden geschlachtet, Schutthaussen, Greise, Weiber wurden geschlachtet, Schutthaussen bezeichneten den Tritt den Sieger. Wir lassen michts hinter und zuruck als Leichen und Asche. Alle bilang ihr barbarischer Bericht an die Tyrannen der Republik.

<sup>1) 1.</sup> Dtt.

<sup>\*\*) 15.</sup> und 16. DH.

Ther der Gewalthaufe der Bender und mit thm eine fliebende Schaar von Behrlosen war über die Loire gegangen, woselbst er sich durch berbepftrömende Misvergnügte aus der Bretagne versstärfte, bald bis zu 80,000 Streitern anwuchs, und nach mehreren Siegen — wie dep Chateau Goustier und dep Laval — bereits gegen Paris zu ziehen gedachte; während Charette mit einigen Dees ves Trümmern die unzugänglichsten Streifen der Vensde befezte, auch die Inseln Bonin und Roirsmoutier eroberte.

### S. 12.

In so benfpicilos gesahrvoller Lage, auf allen Seiten von nahendem Schlachtendonner, von Berrath wind Emphrung umringt, daben im eigenen Schoof die furchtbarfte Parthepung nährend, verlor der Convent seinen Muth nicht; er erhob sich vielmehr mit gesteigerter Entschlossenbeit und Siegeszuversicht zur Zernichtung seiner Feinde. Auch gelang ihm das Wunder, und die Geschichte zeichnet mit Erstaunen die Großthaten und die Gräuel auf, wodurch es vollbracht ward.

Die erste große Maagregel war das Aufgebot bes Voltes in Masse. Barrere hatte dazu den Porschlag gethan, die Dauer des Aufgebots bis zur Befrepung der Republik von dem äußeren Feind

pto .

beichrantend. \*) Sofort ward gang Frankreich in ein tobendes Rriegslager verwandelt; überall ertonte die Sturmglode, überall verfertigte man Waffen und Rriegsbedarf aller Art. Aber die ungeheure, regellose Bewegung forderte, um furchtbar zu werden, die Einswirfung eines ordnenden Geistes. Carnot bemächetigte sich ihrer und gab ihr das Gesez, welches, in seiner ursprünglichen Gestalt, als vernunftgemäße Resgel der Boltsbewaffnung dem System der steschenden Deere den Tod drohte, bald aber durch widernatürliche Fortbildung, oder durch monstrueuse Bereindarung mit den verwerslichen Prinzipien des nämlichen Systems dasselbe — in der Gestalt des Rapoleon's chen Conscriptions systems

Statt der allgemeinen Masse; deren Dienst nur auf den Rothfall vorbehalten blieb, sollten nach einem besonneneren Beschluß blos die Bürger von 18 bis 25 Jahren die aktive bewassnete Macht bilden, auch wurden Sammelpläze bestimmt zur Organisation derselben, und zum Ausbruch wider den Feind. Der Enthusiasmus der Ration erleichterte die Aussührung, auseinandersolgende Borschriften regelten mehr und mehr das wene Krieaswesen.

Ein anderes Defret steuerte der Theurnng der Lebensbedurfniffe durch Feststellung eines Maximum

<sup>\*)</sup> August.

<sup>&</sup>amp; Rotted 9ter Bb.

des Berkqufspreises \*), dessen Ueberschreitung mit Lodesstrase bedroht ward. Diedurch ward einerseits der Pöbel gewonnen, anderseits die Kriegsführung erleichtert. Ein gezwungenes Anleihen von 1000 Millionen verschaffte die noch sonst nöthigen Mittel.

#### S. 13.

'Ingwischen war die neue Constitution, die man bem Bolf verheißen, nachdem Derault be Sechelles im Ramen des Boblfahrtsausschuffes über berfelben Entwurf berichtet batte, nach flüchtiger Beratbuna vom Convent angenommen, \*\*) fodann an alle Departemente jur Abstimmung versandt, bon bens felben in den Urversammlungen angenommen und folde Annahme am 10. August in Paris feverlich verfundet worden. Gie war auf die 3dee einer abfoluten Demofratie gebaut, und ertheilte sonach dem gangen Bolte die oberfte Gewalt, die es burch bas Organ der jährlich in den Urversammlungen blos nach bem Berbaltnig ber Bevolferung ju mablenden Reprafentanten ausüben follte. Dem aus folden Reprafentanten ju bildenden gefeggebenden Rorper follte ein Bollziehungerath von 24 Mitgliedern gur Geite fteben.

Diese Berfaffung, mit vermeffener Uebereilung geschaffen, ein Dentmabl ber Bertehrtheit und Lou-

<sup>\*)</sup> Map und Gept.

<sup>\*\*) 24.</sup> Juny.

dreiftigleit ihrer Urbeber war todtgeboren, und trat nimmer in Birtfamteit. Denn noch in demfelben Dobat, worin man ihre Annahme ausgesprochen, \*) ward, in Anbetracht der gefahrvollen Umstände des Staates, die Republit in Revolutionszustand ertlart, bis ihre Unabhängigkeit von den Mächten wurde anerkannt fen, und hiernächst eine revolutionnaire Res gietung angeordnet, \*\*) welche die Diftatur bet Soredensmanner befestigte. Der Boblfabrtsaus: fong, ein feben früber \* \* \*) errichteter, bamals und neun Mitgliedern bestehender, nachher auf 11 birftarfter enger Rath, urfprünglich nur mit der Leis img des Kriegs und ber auswartigen Angelegenheiten Mernachft beauftragt, ber aber nach ber Revolution vom 31. Map überhaupt bie bochfte Bewalt an fic geriffen, fab jezo feine angemaßte Berrichaft verlangert, mid - wiewohl mit icheinbarer Unterordnung unter ben Convent - ausdrürklich befraftigt. Alle Autorititen ber Republit und ber Convent felbst gitterten bor biefem Ausschuß, welcher mit ungemeffener Dachtfile angethan, bas Schreden jum Pringip feines Arides machte. Gegen feine Borfclage erhob fic fun eine Stimme des Widerspruchs, alle feine Mangtegeln wurden gebilligt, feine Berichtserstatter mit freigender Ehrfurcht oder mit lautem Bepfalleruf

<sup>\*) 28.</sup> Mug.

<sup>\*\*) 10.</sup> Dtt. und 4. Del.

<sup>\*\*\*) 6,</sup> Aptil.

vernommen. Denn bie Bergparthen im Convent fenerte in der Berrichaft des Wohlfahrtsausschuffes ihren eis genen Triumpb, und die Reutralen wie die Beflegten flüchteten ihrer Sicherheit willen unter bie Fahnen Deffelben Berges, ober verfauten wenigstens in ftummen Geborfam. 3a, der Berg Gelbst fab bald fich befangen in bem allgemeinen Schreden wie in ber allgemeinen Gefahr. Alfo gefcab, daß die Gemaltstrager des Bolfes, welches fich berufen glaubte gur Beltbefrepung, und mit ihnen das gange Bolf por einigen Buthrichen gitterten, welche, aus dem Staub, burd bie Macht ber Bufalle mehr als bes Genies, gur bochten Gewalt erhoben, eine bisber und nie gefebene Scheuflichfeit entfalteten, Dyanen in Menfchengestalt, unerfattlich im Morben, teuflisch in Anschlagen, und die gleichwohl ben ber Dandhabung des Goredensspftems, bas ihren eigenen Bauptern nicht minber als allen anderen brobte, mehr einer unfichtbaren Gemalt als bem eigenen Sinn gu gehorden ichienen. Das gange Bolt mar in ichredlicher Aufregung, burch Born, Furcht und Frenheitsbegier, und die Schredensmanner nach bem Entfeglichen als nach bem Rettungsmittel greifend, offenbarten blos den Fieberframpf ber Ration.

In dem Boblfahrtsausschuß aber — worin feit der erften Erneuerung fast ununterbrochen Robespierre, Barrere, Billand-Barennes, Collot d'herbois, Carnot, Prieur von der

Marne und Prieur von ber Coté d'Dr, Ros bertelindet, Couthou, St. Juft und Jean Bon : St. An bre fagen - fdmang aus derfelben Urface der Butbendften Giner fich jur Alleinberricaft auf. Maximilian Robespierre, Fanatifer für Die Republit, bod, von Stols und Berrichsucht verführt, seine eigene Dacht als ben Unter bet Repus but betrachtend, ben Denfer aber als bie erfte Stuge feiner Macht, gwar nicht von glänzendem Talent, doch von tiefem Geprag ber Seele, fart und gewandt geung jum Demagngen und Tprannen, blutgierig, beuch lerifc bem Pobel fcmeichelnd, und im Convent mit den Uebermuth des Gewaltsberrn fprechend, Unterfchied niederschlagend, was neben ihm aufftrebte, ben Bint ber Piquenmanner folgsam laufchend, in finer blutigen Allgewalt ber gräßlichfte Ausbruck jener Beit, ein Charafter, wie nur folche Revolus tion erzeugen und emportragen fonnte, Gegenstand bes Abideues und bes Entfezens, boch nicht ber Beredtung. Ueberhaupt erscheinen uns feine Buge eingebult in gebeimnigvolles Duntel, und fein fonelles Debinrauschen über die Bubne erlaubt das Erfennen Bidt. Man möchte ihn fast für einen von bamonifer Dact Getriebenen, und als Remefis willenlofel Bertzeug die Geigel über Frantreich Schwingenben ansehen. Auch find Belche, die - Ihn fur weit milber als feine Rollegen ertennend - mennen , er wirde, batte er einmal Befestigung feiner Dacht em langt, Mäßigung und Gerecktigkeit auf den Thron geset haben. Seine Einfachbeit in Wandel, seine Reinheit von Raub werden dießfalls gerühmt; doch bätten, wäre er rubiger Perrscher worden, wohl auch beyde, als hernach unnöthige Masten fallen mösgen! Ansangs hatte er mit Danton die Gewalt getheilt. Bald aber verdrängte er diesen, und beherrschte — unterstügt ansangs von Collot d'Perdois, Billaud Varennes und Barrère — alle übrisgen und den Convent. Auch St. Just, Couthon und Perault de Sechelles waren ihm ähnlich anwahließend der Ariegsleitung geweiht, nahm an den Penkerthaten keinen Theil, \*)

Ein schreckliches Geset gab jest die » Berbachet tig en « — und als verdächtig wurde geachtet, wer immer durch Geburt, Reichthum, Gelehrsamkeit oder irgend einen Anspruch sich auszeichnete, oder kein Zeugeniß des treuen Burgersinns (erwerdlich nur durch jastobinische Buth) auswieß — ben Revolutionsgericheten preis. In allen Gemeinden bes Reichs aber was

<sup>4)</sup> Marat, ber Blutmensth, sas nicht in diesem — wiewohl in seinem Geist handelnden Ausschuß. Denn schon früher war dieser Abgott der Zakobiner durch ein fanatisches Mädchen, Charlotte Cordan, das von patriotischem Saß gegen das Ungeheuer glübte, ermordet worden. (13. July 1793.)

ren revolutionnaire Musichuffe errichtet, welche forgfem nach folden Berbachtigen fpahten und fie bem Rerter ober ber Buillotine überlieferten. Gine eigene » Revolutions - Armee « querft in Paris, bann auch in ben Provingen, aus den muthenbften Gansculotten gebilbet, durchjog das blutenbe Reich, eine » mandelnde Buillotine amit fich führend. Bald ward biefes Mordwertzeug als permanents erflart: Lag fur Lag, an Thatigfeit wetteifernd, fandten ihr die Revolutionsgerichte ihre Opfer. Beidaft des Berurtheilens war abgefürgt worden burch ein ichenfliches Defret, \*) welches bie Beugenverbore und die Bertheidigung ber Angeflagten für unnöthig erflarte, wenn immer die Gefdwornen - Die Satel liten ber Schredensmanner - von ber Schuld fic überzeugt bielten.

Und nicht weniger als 18 Monate lang dauerte so unerhörte Epranney. Während derselben starben nach einer umständlich angestellten Zählung \*\*) über sine Million Menschen durch Mörders und Denters. hand. Eine ähnliche Zahl frag der Krieg. Wie viele' aus Gram ober Roth verlummert sind, ward nicht gezählt.

<sup>\*) 28.</sup> Dft.

<sup>\*\*)</sup> Hist, des erreurs et des crimes, commis pendant la revolution française sous les quatre legislatures et pauticulièrement sous la convention nationale par L. Prudhomme. Par. 1796.

### S. 14.

Verhärtet ober abgestumpft durch den täglichen Anblick der Gräuel, empfand gleichwohl die Ration noch einige der ausgezeichneteren Trauerscenen mit Entsezen und mit Schmerz. Welches Menschenberz wäre unerschüttert geblieben bep Maria Antoinetstens schreckenvoller Bollendung. Sie, die einst allgebietende Königin von Frankreich, M. Theresiens Tochter, Schwester zweyer Raiser und eines lebenden Raisers Muhme, nachdem sie viele Monate im Kerker des Temple, darauf gar in jenem für die gemeinsten Berbrecher bestimmten, der Conciergerie, geschmachtet, ward endlich vor die Blutrichter geschleppt, durch die schadlichsten Anklagen und unsägliche Mishandlung gessoltert, nach kurzem Verhör verurtheilt, und auf einem Karren zum Richtplaz gesührt. \*)

Auch die schuldlose Prinzessin Elisabeth, Lubwigs XVI. Schwester, bußte unter dem Denkerbeil das Unglud ihres Ramens. \*\*) Früher schon hatte ihr unwürdiger Berwandter, der verbrecherische D. v. Dr leans, die tausendmal verdiente Strafe durch die Guillotine erlitten. \*\*\*). Der bejammernswerthe Romigssohn aber, welchen man im Ausland Ludwig XVII. nannte, verkummerte langsam im Tempelgefängniß. †)

<sup>•) 16.</sup> Oft. 1793.

<sup>••) 10.</sup> May 1794.

<sup>\*\*\*) 6.</sup> Nov. 1793.

<sup>†) 18.</sup> Juny 1795.

Aber nicht nur Pringen und toniglich Gefinnte, ober folder Gefinnung Berbachtige , auch anerkannte Freunde der Revolution, (- theils Gegner bes Terrorismus, theils Terroristen felbst -) ja diefe in noch größerer Bahl murgten bie Schredensmanner. Benn unter jenen bie Namen eines Dalesberbes, bes edlen Bertheidigers Ludwigs XVI., eines D. v. Biron und vieler anderer Abelicher (an einem Tage fielen die Saupter von 31 ebemaligen Parlementsgliedern, an einem andern jene von 35 Ebelgeborenen) durd ihr Unglud uns theils theuer werden, theils verfobnen ; fo gieben unter biefen por allen bie Gironbiften den theilnebmenden Blid auf fich. Gin und zwanzig berfelben - wir haben ihre berühmten Ramen fon fruber genannt \*), murben an einem Lage \*\*) bingerichtet. Biele andere, melde gefioben maren, ereute bier ober bort ber Tob burd Bentershand ober durch Morder. Alfo ftarben der geiftvolle Conborcet, Rabaut be St. Etienne, Gefdichtschreiber ber Revolution, ber ebemalige Minifter Roland mit feiner feelenftarten Gattin, Dupprt bu Tertre, Barnave u. a. Frenheitsfreunde, ber gelehrte Bailly, La Fapette's tugendhafter Freund, Lavoisier, ber treffliche Chemifer, ber Gobn bes großen Buffon, mit vielen andern. Ueber ben Tod fo vieler Eblen trauerte ber beffere Theil ber Ration. Rur bie Defe

<sup>4) 6.</sup> oben. 5. 3.

<sup>\*\*) 31.</sup> Dtt.

des Pobels, jeder Auszeichnung feind, und die Auss gewanderten, unverschnlich für alles was der Res volution gedient, vernahmen ihm mit Freude.

Endlich wüthete de Bergparthen wider Sich Selbft. Die Cordeliers, an ihrer Spige Danton, Fabre l'Eglantine, Camille Desmoulins, Sallien, Fréron, Merlin von Thionville, Legens dre u. a. jogen ben Sag ber Berricher auf fich, burd : vergleichungsweis gemäßigte Gefinnung. felben erhoben Rrieg wiber die fanatischen Saupter des Gemeinderathe von Paris, welche durch allzugrelle Lehre und That die Pringipien der Revolution berabmurdigten, wider ben Procureur Syndic, Chaumette, wider Debert und Anacharfis Cloots, der fich ben Sprecher bes Menschengeschlechts nannte. Ros bespierre, ber auch die legteren als Rebenbubler in ber Bolfsheherrichung icheute, beichloß argliftig ben Untergang Bender, und fand Sulfe ben einer Anzahl icheinbar neutraler Conventsglieder, welche auf . Die Entzwepung der Machthaber die Doffnung eigener Große bauten.

Alfo wurden jene dren furchtbaren Demagogen, deren Schändlichkeit Camille Desmoulins und Phelippeaux in geißelnden Schriften entifult hatten, unter dem Norwand einer Berschwörung mit dente Ausland, auf Geheiß bes Boblfahrtsausschuffes ver-

daftet, \*) und mit sechszehn andern ihres Anhangs bingerichtet. Wenige Tage darauf folgten ihnen im Tod \*\*) ihre ergrimmtesten Gegner, die Cordeliers: Danton, Desmoulins, Phelippeaux, Herault de Sechelles, Lacroix und der tapfere General Westermann, welchem die Republik einige Pauptsstege wider die Bende e verdankte.

Sleiches Loos traf noch andere fleggefrönte Feldsberren. Die Buth der Schredensmänner forderte solsche Opfer, theils zur Befriedigung personlichen Passes, theils zur Schaustellung ihrer Macht auch über die Rriegshäupter, deren Eifer und Schorsam dadurch gessicherter wurden. Also bluteten unter der Guillotine Enstine, der Eroberer von Mainz, \*\*\*) und Douchard, der Gieger ben Dondsschooten, Ludner, Beaubarnois, Benger u. a. Die Reisten dersetben sielen als Anhänger der Gironde dem Racheschwert des Berges anheim.

Die Scenen der Buth wechselten ab mit jenen des Aberwizes und der Brutalität. Gegen Runfte und Biffenschaften erhoben die Sansculotten Rrieg, als gegen Berbundete ber Arikofratie. Alle Afademien und gelehrten Gesellschaften wurden aufgehoben, die toftbarften Dentmale des Alterthums — weil an die Bonarchie erinnernd — zerftort, die Unterrichtsan-

<sup>+) 1794, 24.</sup> Marg.

<sup>\*\*\*) 1793, 28,</sup> Mug.

<sup>44) 5.</sup> Apr.

stalten der Berwilberung überlassen. Der Dandalismus a bemächtigte sich des schönen Frankreich. Der seine Ion der Gesellschaft wich der robesten Sitzte. Auch die Besseren bestissen sich derselben, um nicht verdächtig zu werden. Selbst der Weiber bemächtigte sich solcher Geist! Eine Schaar derselben bezog die Wache vor dem Saale des Convents. Sie wetteiserzten mit den Männern in eraltirten oder unstanigen Adressen.

Enblich ward auch die Religion angegriffen, als Erbstüd einer verhaßten Bergangenheit, und als eine Feste der wider die Freyheit verschworenen Priesster. Die Abschaffung des christlichen Caslenders, an dessen Stelle der neue republikanische trat, \*) bahnte dazu den Weg, \*\*) eine an und für sich wohl ersonn ne Maaßregel, um das Volk loszureißen von allen Eriunerungen an die alte Zeit; aber unpopulär durch die Art der Aussührung. Bald darsauf wurde die Feyer der christlichen Festtage beschränkt. Die frommen Gemüther trauerten darob. Aber mit entschiedenem Unwillen vernahm die Mehrzahl der Rastion den vermessenen Beschluß, \*\*\*) wodurch der Convent — veranlaßt durch die Forderung des sansculottischen Gemeinderaths, und durch die freche Loss-

<sup>\*)</sup> S. Einleitung S. 8, (allwo S. 35 3. 7 fatt 1798 gelefen werden muß 1792.)

<sup>\*\*) 1793. 6.</sup> Oft. \*\*\*) 7. Nov.

fagung des Erzbischoffs von Paris, Gobet, vom driftlichen Glauben — den sogenannten »Dienst der Bernunft« — als deren Sinnbild man Lustdirnen auf den Altar stellte — an die Stelle des bisherigen Cultus zu sezen wagte. Noch frevelnder jedoch erschien den Betständigen der etwas später auf Nobes» pierre's Antrag gefaste Beschluß \*), wornach der Rationalconvent das Daseyn eines böchsten Besens und die Unsterblichkeit der Seele anerkannte. Nobes, pierre, zum hohen Priester einer neugeschaffenen phantastischen Religion sich auswersend, erbitterte dadurch gleichmäßig alle Gemüther, die dem positiv Deiligen oder dem rein Vernünstigen huldigten, und bereitete dadurch vorzüglich seinen Fall.

## **§**. 15.

Bahrend alfo ber Convent burch täglich wiederbolte Unthaten. Frankreich mit Trauer und Entfezen, Europa mit Abscheu erfüllte, zerschmetterten seine Deere allenthalben flegreich die Feinde der Republik, schändeten aber ihre Triumphe durch Grausamkeit und Räuberen.

Bor allen schredlich war ber Krieg in der Bende e. Reuerdings, nach vielen erlittenen Riederlagen,
waren die königlichen heere furchtbar geworden; \*\* d
bretagne und Rormandie erfüllte das Geräusch

<sup>•) 7.</sup> May 1794.

<sup>\*\*)</sup> f. oben 5. 11.

fich burchauschlagen und fiel mit faft all ben Seinen. Die 32 Settionen der Stadt aber unterwarfen fich, um Gnabe bittend, bem Sieger. \*) Aber fur fie war feine Gnabe. Rach überftandenen Leiben ber Belagerung erfuhr die ichon halb gerftorte Stadt jest Des Bentere Streiche und ber Republitaner morbbrennerifche Buth. Die Emporer follten nach bem Rriegs-. gefes gestraft, Enon, mit Ausnahme ber Baufer ber Patrioten, gerftort, bem Ueberreft der Stadt ber Rame >befrente Gemeinde ertheilt, und burch eine über ihren Trummern errichtete Gaule das Strafgericht perfundet werden. Alfo lautete ber ichredliche Beidluß des Convents. Collot d'Derbois, ber neue Convents . Deputirte, ber deffen Ausführung leis tete, (ebemals Schauspieler, und, wie man bebaups tet gegen Epon, weil er bort wenig Benfall gefunben, ergrimmt,) machte feiner Gendung Ehre. Scenen wie in Rantes folgten fich Tag für Tag. Die Rhone farbte fich roth vom Blut ber Gemorbeten; Leichengeruch erfüllte Die Gegend umber. Ueber 6000 Menichen murben alfo geschlachtet.

- Auch in Bordeaur, auch in Marfeille gogen die flegenden Conventstruppen ein, und feperten durch ähnliche nur minder zahlreiche Schreckensthaten ibren Triumph.

Am wichtigsten erschien die Wiedereroberung von

<sup>\*) 9.</sup> DH. 1793,

Toulon. Carteaux, ber Befieger Marfeille's, sog gegen biefe fefte, von Franfreichs vielnamigen Reinden befeste Stadt. Much das Belagerungsbeer von Epon, nach allbort vollbrachter Blutarbeit, eilte berben. Der tapfere Dugommier übernahm ben Befetl über bie vereinten Schaaren. Durch unaufborliche Angriffe fab jest Toulon fich bedrangt. Balb giengen bie Mugenwerfe verloren, und ein allgemeiner Sturm gab endlich die brennende Stadt in ber gurnenden Sieger Band. \*) Die Englander und Spanier mit ihren Flotten und mit der Salfte ber gitternden Burgerichaft gewannen bas bobe Deer; nachdem fle bie frangolifchen Schiffe, die Berften und das Arfenal - ein unermeglicher Berluft far Frantreich - in Brand gestedt. Gin Schredensgericht wie über Epon ergieng jest über bie eroberte Stadt. Auch ibr Rame follte aufhoren, ihre Trummer wurden Der Safen bes Bergs. genannt.

An der Eroberung Taulons hatte Rapoleon Bonaparte, damals Ober-Officier der Artillerie, durch Rath und That einen glanzenden Theil genommen. Zum erstenmal ward hier, in Dugommier's rühmendem Bericht, der Mann öffentlich genannt, der bald nachher die Welt mit dem Glanz und mit dem Schrecken seines Namens füllte.

<sup>\*) 9.</sup> Dej.

s. Rotted 9ter Bb.

#### S. 16

Micht minberglorreich als gegen ben innern, ftrite ten die Republitaner auch gegen ben außeren Feind. 3men große Giege ben Donbichouten und ben Maubeuge marfen die Berbundeten von der bart bedräuten Rordgrenze gurud, Coburg's bisberige Triumphe alfo vereitelnb. Die Uneinigkeit ber Coalirten war ber Grund ihres Unfalls. Statt mit vereinter Macht gegen Baris ju bringen, jogen bie Englander gegen Dunfirden, beffen Eroberung in ihren befonderen Zweden lag, mabrend Coburg Maus . beuge belagerte. Die republifanifchen Feldberren, Doudard und Jourdan, warfen fich mit Ungeftum, gener auf die Britten, diefer auf die Deftreider, und erfochten, ber erfte ben Dondelconten, \*) der zwente ben Battignn \*\*) entscheibenben Sieg. Das Brittifche Deer gumal mit feinen naber Berbundeten batte foredlichen Berluft erlitten. Dennoch mart houchard, weil man die vollige Bernichtung des Feindes gefordert batte, Der Tod burch die Buillotine gu Theil. Jourdan, der Liebling der Jatobiner, betam jezo den Oberbefehl.

Auch am Oberrhein nahm das Glud ber Allierten ein schnelles Ende. Preußen gonute ben Deftreichern die Eroberung des Elfasses nicht;

<sup>\*) 8.</sup> Sept.

<sup>\*\*) 15.</sup> und 16. Oft.

biefe erwiederten bie Scheelsucht mit Digtrauen und Dag. Golder Zwiespalt verhalf ben Frangofen unter ihren neuen trefflichen Deerführern Doche und Di hegru jum Gieg. » Landau ober Tod a hatte der Convent verordnet, und das Schreckenswort mard die Loofung des republifanischen Beeres. Tag für Lag erneuerten fich die blutigften Gefechte. Der Binterfroft that bem Morben nicht Ginbalt. Enblich flegte die Begeisterung. 3mar Doche erlitt gegen den D. v. Braunfchweig in ber beeptägigen Schlacht ben Rgiferslautern \*) empfindlichen Berluft; aber bald bernach durchbrach er, mit Dichegru vereint, ber Freidweiler \*\*) Die Deftreidifden Linien binter ber Motter, und zwang ben grauen Delben Burmfer jum verluftvollen Rudjug nach Beiffenburg. Gine abermalige Riederlage bafelbft vollendete das Unbeil. Die Trummer des faiferlichen Deeres fegten ben Gpeper über ben Rhein. Forts Louis mard in die Luft gesprengt. Die Preußen jogen in die Gegend von Maing jurud; ber D. v. Braunfdmeig aber legte den Feldherrnftab nieder, welchen jego der Feldmarfchall Möllendorf übernehm.

### S. 17.

Roch entideidender ward ber folgende Feldgug. \*\*\*) Preufen, theils ericopft, theils mißmu-

<sup>\*) 28.</sup> bis 30. Nov. \*\*) 22. Dez. \*\*\*) 1794.

thig, führte ben Rrieg ohne Cifer, obicon es von England und holland anfehnliche Gubfibien empfangen. Deftreich aber, obicon mit bochter Unftrengung tampfend, erlag ber Uebermacht ber Feinde.

Der Dauptichauplag blieb im Rorben, allwo ber Raifer Frang in Berfon ericbienen, ben Muth feiner machtig verftartten Deere ju beleben. In einem allgemeinen Angriff trieb Bring Coburg \*) die Frangofen über bie Sambre gurud, und eröffnete bie Belagerung von Canbrecy. Bergebens versuchte Bidegru, jest Dberfelbberr ber franfifden Rordarmee, Die Refte gu retten. Mebrere beftige Angriffe, gumal jener ben Chateau's Cambrefis \*\*), murben flegreich von Coburg jurudgefclagen , worauf La nbrech fich ergab. \*\*\*) Doch biemit endete bas Glud ber Deftreicher. Denn icon entwidelte fic ber Riefepplan, welchen Carnot gur Bebereroberung ber verlorenen geften, ja moglicherweife jur Bernichtung ber feindlichen Deere entworfen. Die Rorbarmee follte in Beftflanbern, jene ber Arbennen awiichen ber Sambre und Daag vordringen, burch welche Bewegungen die Feindesmacht auf benden Seis ten bedrobt, und, wenn fle nicht jurudiog, vollig umgingelt murbe. Done Belagerung fielen fobann Die bulflofen Festungen von felbft. Ungebeure Streitfrafte und ber tubnfte Muth geborten jur Ausführung biefes

<sup>\*) 17.</sup> Apr. \*\*\*) 26. Apr. \*\*\*) 30, Apr.

Plans, bepbe mangelten den Republikanern nicht. Al. so fturzte sich Pickegru mit feiner Dauptmacht auf Westflandern, nahm Menin und Courtrai weg, während Charbonnier mit dem Ardennen-Deer über die Sambre drang, und Charlerop bedrohte. Auf solche Botschaft theilte sich das große verbündete Deer, um der zweysachen Gesahr zu steuern; und es solgte jezt dier und dort eine Reihe der schrecklichsten Gesechte, deren eines ben Tournap, \*\*) von Pickegru gegen Coburg geliefert, an 20,000 Streiter fraß, doch ohne Entscheidung blieb. Die Eroberung von Pperu, welche Morean bewirste, verbunden mit mehreren Unfällen, welche Cherfait, bessonders ben Donglede, erlitt, gab endlich Flansbern den Republikanern preis.

Aber noch dringender erschien die Gesahr an der Sambre. Richt weniger als viermal, anfangs unter Charbounier, dann unter Jourdan, giengen die Franken stürmend über diesen Fluß, und viermal warsen die Destreicher sie zurud. Der Erbprinz von Dranien, die Feldberren Kauniz, Alvinzi, Beaulien u. a. vertheidigten beldenkühn die Thore Belgiens, und der Kaiser Geldst sah noch einen Sieg der Seinigen bey Gosselies und Viewville. \*\*) Aber, die künstigen Unfälle ahnond, verließ er jezt das heer, und reiste bekümmert nach

<sup>\*) 22.</sup> May.

<sup>\* \*</sup>D 3. Zunp.

Bien zuruck. Seine Ahnungen wurden erfüllt. Zum fünftenmal ftürzten die Franken über die Sambre, erneuerten den Angriff auf Charleron, und eros berten den Schutthausen, in welchen ihr Feuer diese Feste verwandelt hatte. \*) Unkundig ihres Falls griff am folgenden Tag Coburg, welcher von Flandern aus ihr zu Dülfe geeilet, das Frankenheer in der Ebene von Fleurus an, und verlor die Entscheisdungsschlacht. \*\*) Ein allgemeiner Rückzug war die Folge dieses Schlages, und nach mehreren anderen Siegen reichten die Nordarmee und jene der Ardennen (jezt Sambres und Maas Armee genannt) sich ben Ath die Pande, und zogen vereint in Brüffel ein. \*\*\*)

Also gieng zum zweptenmal Belgien verloren durch das Unglud eines Tages. Das öftreichische Nauptheer zog über Löwen zurud dis hinter die Maas, unaushörlich versolgt von Jourdan, während Pickegru seinen Siegerschritt nach Holland wandte, die Engländer unter dem D. v. Port und die Hollander vor sich hertreibend.

Die vier eroberten Festungen, Canbrecy, Duesnop, Balenciennes und Conde ergaben sich indeffen nacheinander, †) an bas kleine Belagerungsbeer unter Scherer, geschreckt durch ein Detret

<sup>\*) 25.</sup> Jun. \*\*) 26. Jun- \*\*\*) Bgf. Papl.

<sup>†) 16.</sup> Jul. 15. Hug. 27. Hug. 29. Hug.

des Convents, welches den Befagungen, die der Aufforderung nicht gehorchten, den Tod brobte. Zwölftanfend Gefangene, 600 Kanonen, unermefliche Borrathe tamen dadurch in der Franken Gewalt.

Raum aber hatte Scherer's Deerhaufe, jezt in die Schlachtlinie nachrustend, Jourdan's Lager verstärft, als dieser mit erneuter Deftigkeit auf die Deskreicher stürzte, welche jezo Clerfait besehligte. Der Prinz von Esburg hatte, mismuthig, den Stab niedergelegt, nachdem ein an die Bewohner des west, lichen Teutschlands erlassener Aufruf zur Erhebunggegen den surchtbaren Feind, und zu Bepträgen an Lebensmitteln und an Geld vhne Erfolg geblieben. Freylich war Tentschland, welches nur auf dus Distat der Großmächte Krieg an Frankreich erklärt datte, kaum zuzumuthen, dessen Dauptlast zu übernehmen; wenigstens war nicht zu erwarten, daß ein sesenloser Körper ohne Gewalt, durch bloßen Aufruf, i. Bewegung würde geset werden.

Jourdan überfeste fühn die Maas, eroberte die ftarte Stellung der Destreicher an der Durste \*\*), und brudte fie durch stets siegreiche Gesechte binter die Roer in dieselbe Linie zurud; aus welcher sie am Anfang des vorigen Feldzuges gewaltig bervorgebrochen. Aber auch bier griff er sie an, \*\*\*)
und nahm unter vielem Blutvergiesen ihre furchtbaren

<sup>. 18.</sup> Sept.

<sup>\*\*), 2.</sup> DPL

Berschanzungen weg. Sezt eilte Elerfait bem Rhein zu, und übersezte in ber Nacht vom 5ten auf den 6ten Ottober zu Kölln diesen Strom, an dessen westlichem User sosort die franklichen Kabnen wehrten. Auch Jülich, auch das starte Maftricht \*), ergaben sich; und in Folge so entscheidenden Unglück am Riederrhein, wich auch am Ober- und Mittelrhein die Macht der Verbügdeten über den Strom zuruck.

3war nicht angludlich, wiewohl erft fpat, batte bier ber Feldzug begonnen. Die Preußische und Reichsarmee unter Dollenborf bestegte die Frangofen ben Raiferslautern \*\*), und warf fle binter Die Saar jurud. Aber bald erholten fich biefelben, brachen mit erneutem Ungeftum por, foligen bie Defte reicher ben Gibesheim, die Preufen ben Rais ferstautern, und brangten bende gegen ben Rhein, \*\*\*) Auch Trier ward jest von ihnen ers obert, und biedurch bie Berbindung mit bem nie. berlandifden Beere gewonnen. Ein Plan jur Biebereinnahme Diefes wichtigen Dunftes murbe aufgegeben, auf die Botichaft von Clerfait's Unglud und Rudjug. Die gange Macht ber Berbundeten gieng auf bas rechte Rheinufer gurud. Alles westrheinische teutiche Land ward von den Franken befegt. Auch die Fefte

<sup>\*) 4.</sup> Nov.

<sup>\*\*) 22,</sup> May,

<sup>\*\*\*) 12. - 16.</sup> Jul.

Rheinfels, \*) auch die Rheinschanze von Manne beim \*\*) sielen durch Rapitulation in ihre Dande. Rur Mainz und weiter zurud das für unüberwindlich geachtete Luxemburg blieben noch in der Berebündeten Gewalt. Die Generale Michaud und Moreau hatten an folden Triumphen den meiften Theil.

Aber nicht mehr wie in der erften Zeit des Ariezes brachte der Siegerschritt der Franken den Wolftern Freude. Richt mehr als Wohlthäter oder Freunde, wovon sie anfangs wenigstens den Schein anges nommen, sondern als Räuber, ja als Mordbrens ner \*\*\*) traten sie auf. Die Wildhelt der Schreskensmänner kehrte sich gegen den äußern wie gegen den inneren Feind. Richt länger war ihr Wahlspruch: Arieg den Pallästen, Friede den Pütten.« Das derte Ariegsgesez, vermöge ausdrücklichen Conventsbesschlusses, †) ward fortan ausgeübt ohne Schonung oder Rücksicht. Unerschwingliche Brandschazungen, Liesserungen ohne Zahl und Maas wurden von den Bes

<sup>\*1 2.</sup> Rov. \*\*) 25. Deg.

<sup>\*\*\*)</sup> Alfo legten fie die Stadt Ruffel in Afche, (26. Sulv 1794) unter dem Borwand, es feven dort falfche Affignaten verfertigt worden. Alfo zerkörten fie durch ihre Fenerschlunde Altbrepfach, einen Theil Duffelborfs und andere Orte des rechten Rheinufers, obne allen militärischen Zweck.

<sup>†) 25,</sup> Sept. 1793.

stegten erprest, und was die Raubsucht übrig ließ, siel der Zerstörungslust anheim. »Wir haben« — als so rühmten sich die Commissarien, welche die Pfalz ansgeleeret — » wir haben den Bewohnern blos die Augen gelassen, um zu weinen.« — Persönliche Misshandlung machte den Jammer voll. Daher sah man jezt ganze Schaaren fliehender Familien mit den zurückgetriebenen teutschen Deeren ziehen. Die Ufer des Rheins erschalten vom Webklagen der Unglücklichen. Des H. v. Braunschweig Manisest brachte solches Unglück den Teutschen.

#### S. 18.

Aber am glänzendsten war Pichegru's Feldzug in Solland. Gleich nach ber Eroberung des oftreichischen Flanderns war dieser Peersührer in die Generalitätslande gedrungen, hatte Gluys erobert, sodann den S. v. Dort in mehreren Treffen geschlagen, Herzogen busch eingenommen, den Feind über die Maas zurückgedrängt, hierauf Benloo, das starte Rimwegen \*) mit anderen Festen gewonnen, und das Perz der Republik bedroht. Was in einer früheren Zeit Ludwigs XIV. und seiner Werbundeten stolze Macht vergebens gegen das plozelich überfallene Polland versuchte, das führte zum Erstaunen der Welt der neufränkliche Feldberr mit einer fraunen der Welt der neufränkliche Feldberr mit einer

<sup>\*) 29.</sup> Oft.

mäßigen Dacht wider ben wohlgerufteten und vielfeis tig unterftugten Erbstatthalter binnen 3 Bochen aus. Aber gegen Ludwig batten Frenheits . und Baterlands: liebe bes Boltes im begeifterten Rampfe gestritten, und ein popularer Beld batte es angeführt. Dich egru fand in bemfelben Bolt feinen nuglichften Allieten wider ben Erbftatthalter, welchen vor Rurgem Die auswärtigen Baffen bem entzwepten Lande gum Derricher aufgedrungen; und nimmer mar es eines Pringen Bilbelms Geift, der Die Bertheibigung lenfte. Much bas Glud begunftigte ben neufrantifchen Deerführer. Eine ftrenge Binterfalte bedecte bie Strome, und die überfdwemmten Grenglande mit Eis. Der Beg ins Berg von Solland war gebabnt. Alfo brad Dichegru, nachdem mabrend furger Baffenrube einige fruchtlofe Unterhandlungen waren gepflogen worben, auf der langen Linie von Rimmegen bis Breba, ploglich in bas, von Furcht und Doffnung bewegte Land, \*) eroberte ben Bommeler Baarb, Die Langestraat, Die Linien von Breba, Die icon fruber angegriffene Seftung Grave. Balb wurde, unter blutigen Gefechten, Die 2B a al uberfest, \*\*) die Macht der Englander und ber Deft. reicher, welche bem Erbstatthalter benftund, allent= balben gefchlagen, endlich von ben Dollandern wöllig getrennt, und über ben led, über bie Iffel gurud

<sup>4) 27.</sup> Dez

<sup>\*\*) 5.</sup> und 10. 3ann. 1796.

auf teutichen Boben geworfen. Best borte ber Rampf auf. Der Erbftatthalter legte fcon am 17. Januar in der Berfammlung der Generalftaaten für Sich und feine Gobne alle burgerliche und Militar-Gewalt nieder, und flob nach England. Den Befeblebabern ber Reften und Deere murbe fofort verboten, den Frangofen fich ju widerfegen, in allen Stadten bes landes aber - in Lenden guerft \*) erbob fich die Parthen der »Patrioten«, und fturgte ber Ariftofraten verbagtes Reich. Stellvertreter des Batarifchen Bolfes traten im Daag gufammen; es murben Frenheitsbaume gepfiangt, Die Bolfsfouveranetat und bie Menfchenrochte verfundet, Die Burbe des Erbftatthaltere fammt ber gangen Berfaffung von 1787 abgefchefft. \*\*) Das gange Land, alle Feften , Bafen , Flotten ergaben fich bem Sieger. Auch viel englisches Gut ward erbeutet; bas verbundete Deer aber wich binter die Ems und gegen die 2Befer gurud.

Bortrefflich nüste Frankreich diese unschäsbare Eroberung. Die Einverleibung hatte den Rationalstols emporen mogen; also ward holland gum abhansgigen Bundesland gemacht, eine Lochterrepublik der gewaltigen Mutter, deren Verfassung sie in den Pauptsgügen annehmen mußte, zum Schuz und Truz versbundet. \*\*\*) Rein Unterschied der Stände, keiner

der ehemaligen Provinzen blieb; das eine, batas vische Wolf, nach Districten in Urversammlungen sich vereinigend, ward jum Souverain erklärt; die gesezgebende Gewalt hierauf einem in zwes Kammern gestheilten Körper von freygewählten Repräsentanten übertragen, ein Direktorium von 5 Personen mit der vollstreckenden bekleidet. Also lautete das dem das maligen französischen nachgebildete Versassungs Gessez, welches dann auch, so wie neue Umschaffungen des ersten statt fanden, sich jedesmal der entsprechenden Beränderung fügten

Doch nicht umsonst erhielt holland feine Frepbeit und seinen Frieden. Pollandisch Flandern, Benloo, Makricht mit den übrigen Besizungen längst der Maas mußten abgetreten werden an Frankreich — doch mit der hoffnung eines Ersazes beym fünftigen allgemeinen Frieden. Daneben wurden 100 Millionen Gulden für die Kriegstosten, auch die Deffnung der Schelde und der gemeinschaftliche Gebrauch des Pasens von Bliessing en gefordert, endlich die Pälfte der holländischen Urmee, nebst 12 Limienschiffen und 18 Fregatten den Besehlen Frankreichs unterworfen.

### S. 19.

Auch in Guben, in Stalien, und entscheibenber noch in Spanien fronte ber Sieg bie Baffen ber Republit. Dort, obicon jest auch Tostana dem Bund gegen Frankreich sich bengesellt, brachen die Reufranken wiederholt in Piemont ein, und fochten mit Ueberlegenheit gegen Argenteau, de Bins und den Erzherzog Ferdinand, welche nacheinander die verbündeten Seere besehligten. \*) Die Erscheinung einer englischen Flotte an den Rüsten von Genua und Provence, mehr uoch Junger und Senden unterbrachen solche Fortschritte. Aber nach ershaltener Berstärtung drangen die Franken von unwem vor, \*\*) schlugen die Destreicher ben Loano \*\*), und schreckten weithin. Auch dier wie überall begunsstigte die Bolksstimmung ihren Triumph.

Früher schon hatten sie noch vollständigeren wisder die Spanier ersochten. Dugommier, der Eroberer Toulon's, vertrieb den Grasen de la Union, Ricardos's Rachfolger, nach dem glangenden Sieg ben Ceret †) von dem Boden Frankereichs, und brach über die Ost-Pprenäen in Castalonien ein. Eine dreptägige, mörderische Schlacht wurde geschlagen ††); Dugommier und de la Union sielen; aber die Republikaner siegten entscheisdend. Die Festen Figueras und Roses waren die Früchte dieses Triumphes. †††) Auch die Bestepprenäen-Armee, ansangs von Müller und nach

<sup>\*) 1794</sup> pom April bis Aug. \*\*) Gept.

<sup>\*\*\*) 23.</sup> Nov. †) 1794. 30. April.

<sup>††) 17.</sup> bis 20. Nov. †††) 27. Nov. und 4. Febr.

ihm von Moncey befehligt, brach in Spanien mit gleich glänzendem Erfolg ein. Fuentarabia, S. Sebastian mit anderen Festen fielen; Pampelona ward bedroht, Leon, Burgos, ja selbst Madrid zitterten. Ohne Deer, ohne Geld, ohne Selbstverstrauen schien Spanien dem äußersten Verderben preis. Rur im Frieden sah und fand es Rettung.

#### §. 20.

Das Reich bes Schredens, welches wirtfamft fo viele Triumphe befordert hatte, bestund nicht mehr. Urploglich war es gefallen, war wenigstens fein vber-Res Saupt gefallen, jum Erstaunen feiner Freunde wie feiner Feinde, ja jum Erstaunen feiner Besteger Selbft. Die eigene Entzwepung ber Schredensmanner bereitete ihren Sturg: Billaud Barennes und Collot d'Derbois, eiferfüchtig auf Robes. pierre's Dacht, und ber ber Furchtbatteit bes Eprannen für ibre eigenen Baupter gitternd, erhoben fich wiber ibn , und gaben badurch ihren gemeinschaft. lichen Feinden Muth jum Angriff. Unter biefen mas ren theils die Freunde Danton's, theils jene bes gefturgten Gemeinderaths, theils einzelne aus verschiebenen Grunden perfonlich wider Robespierre erbitterte Begner. Diefer , bas nabende Gewitter abnend , bereitete mit feinen Bertrauteften, jumal St. Juft und Cout bon, neue Proferiptionsliften; mehrere Glieder des Boblfahrts : Ausschuffes, und viele des Convents

befanden fich barauf. Drobende Reden erffarten bereits ben unvermeiblichen Rrieg. Da fiel ploglich \*) in einer Sigung bes Convents Tallien (Liebhaber ber iconen Tochter bes Grafen von Cabarrus, beren Band er durch folden Rampf gewann) antlagend über ben Gefürchteten, und entfeffelte burch fo fühnen Angriff ben lang verhaltenen Born ber bisber eingeicouchterten Rublenden und Gerechten. »Rieder mit Dem Tprannen & fcoll es durch den Saal, und Die Tribunen hallten bepfällig wieder. Also ward - nach ohnmächtigem Bertheibigungeversuch Robe & pierre's und feiner Freunde - ber Befchlug ibrer Berbaftung gefaßt und vollzogen. Gin neuer Geift - der Entichloffenbeit und bes Gelbitvertrauens durchwehte von diesem Augenblick die allzulang niedergetretene, ihrer perfonlichen wie ber Bolibrechte vergeffene Berfammlung.

Aber Robe spierre, mit Dulfe ber Jatobisner, beren vergöttertes haupt er war, entfam ber Gewahrsam, und jog aufs Gemeindehaus, woselbst feine Anhänger sich um ihn versammelten. Der unter seinem Einfluß gewählte Gemeinderath, ber Pobelbaufe und Denriot, bas wuthende haupt der Burgergarden, waren für ihn. Die Sturmglode tont, gang Paris bewassnet sich, die besseren Burger für den

<sup>\*) 27.</sup> Jul. (9. Thermidor.)

ben Convent. Doch ohne Robespierre's Uneutschlose fenbeit mar der legte verloren. Schon nabten bie Morder bem Berfammlungsfaal; ba ertlarte ber Convent Robespierre, Denript und ihre Anbanger saufer bem Gefeg. Diefes Bort that Bunder. Ploglich feben bie Berbrecher fich verlaffen von ihren Freunden, die Bewaffneten geben über gu ben Trup. ven bes Convents. Das Stadthaus wird erfturmt; und Robespierre; nach einem feblgefchlagenen Berfuch fich ju todten, blutend jur Richtstätte gefoleppt. Dit ibm murben bingerichtet fein Bruber; bann Couthon, St. Juft, Benriot, Fleuriot; ber Maire von Paris, Bibiers, Prafident des Jatobinerflubs, Dumas, Borfiger bes Revolutionsges richtes ; nebft 14 andern Schredensmannern ; Leb as batte fich felbst getodtet. Die bepben folgenden Lage Relen noch bren und achtzig Ropfe; meift von Gemein-Derathen und Revolutionerichtern. Paris und Frantteich hallten wieder vom Triumphgeschren ber Guten: Alfo fiel nach turger Derrichaft ber frangbiifche Erom. mell, Robespierre, an Fanatismus, Beucheles und Berrichsucht feinem Borbilde abnlich, an Rluge beit und Rraft jedoch unter ibm. Eromwell, als fühner Golbat, batte bas Beer fur Gid, eine faum entbebrliche Stuze ber Eprannen . Macht. Robe 8. pierre war bem Deere fremb. Auch feine andere Drbnung bes Staates, feine gusammengeschloffene Pars then war fur ibn. Rur die Gunft des Pobels, die s. Rotted 9ter 28b. 10

leicht bewegliche, batte ihn emporgetragen, und das Schaffot allein war seine Waffe. Also rubte sein Reich auf Sand, und das Prinzip des Schreckens, welches er vermessen aufgestellt, riß unvermeidlich Ihn Selbst in den Abgrund.

Aber der Sieg war nicht vollständig. Eine Parthen ber Schredensmanner batte die andere übermaltigt, und bie Gemäßigten batten folden Solag nur berörbert, und fuchten ibn gu nugen. Doch bald nabmen fie bie Furchtbarteit ihrer Gegner und bas Digliche ihrer eigenen Stellung mahr. Die Anbanger des Schredensspitems waren im Schoof bes Conventes felbft , bann in Baris und in gang Franfreich bocfft gablreich und mächtig. Billand Barennes und Collot d'Derbois, ihre jezigen Baupter, waren nicht minder blutgierig, ale der getodtete Tyranu. Ja, fle maren es noch mehr. Barrere wenigstens erhob formliche Rlage wiber Robespierre, wegen beffen Dinneigung jur Milde. Geine Derrichfucht, die feinen Rebenbubler ertrug, feine Entzweyung mit ber Mehrzahl bes Beilsausschuffes, batten ibn gefturst, nicht feine Strenge. Auch verlieb bie außere und innere Lage der Republit dem entfeglichen Spftem eine febr icheinbare Befraftigung. Der Freybeit war ber Tod geschworen burch die Coalition der Monarchen, fo wie burch bie Leidenschaft ber einbelmifchen Ariftofraten und firchlichen ganatifer. Rur ber Soreden - pb aud Unfdulbigen nebft bem Schuldigen drohend — verhieß Rettung. Sollte man burch den » Moderantismus a die Plane der Ropalisten begünstigen? — Dieses lag nicht im Sinne selbst der edelsten » Thermidorier. a Mit reinem Eiser hiengen sie der Republik an, und hielten für Psicht, alle anderen Interessen auszuppfern dem höchsten, der Frenheit.

Anderseits nügten die Terroristen solche weit verbreitete Stimmung zur Biederbelebung ihrer furchtbaren Faltion. Jedes von Dumanität und Mäßigung
zeugende Defret ward von ihnen als Frucht royalistischer Umtriebe erflärt, sede Anstehnung gegen das Bluts
sphem als Berrath zegen die Freydeit. Anch lieben
die bald nach dem geen Thermidor fühn sich entfaltens
den Plane der Gegenrevolutionnairs solchen
Bepauptungen nicht geringen Schein.

Dader war jeder Schritt des Convents von täge lich zunehmenden Schwierigkeiten umlagert. Der Dichweis Robes pierre's, wie man die übrige gebliebenen Terroriften nannte, erschien schwerer zu bändigen als Er Gelbst. Wie hatten die Theile nehmer seiner Blutschulden ihn dieserwegen ichten können? Rüdtehr war ihnen unmöglich; zur Selbstrettung mußten sie das Blutspstem unfrecht erhalten, Und doch! wie sollte man die lauten Rlagen des Wolfes, der Angehörigen so vieler Geschlachteten, wie sollte man die Stimme der Menschlichkeit, welche nm Rache schrie, ungehört laffen?

Aus diefen Berhältnissen extiart fich der unentschiedene, in der Richtung sich oft widersprechende Gang des Convents. Einerseits wurden viele Gestangene befreyt, dem Revolutionsgericht eine mildere Form gegeben, die Macht der Boblfahrts und Sicherbeitsausschüsse beschränkt, die Conventsdeputirten, die in den Provinzen tyrannisch hausten, zurückberusen, Marat's Baste aus dem Pantheon entfernt. Andrersfeits aber öffnete man den Jakobinerklub, welcher ben Robespierre's Fall war geschlossen worden, von neuem, ließ den Pinrichtungen wegen politischer Günsden noch immer den Lauf, behielt die revolutionnären Ausschüsse und die Formen der Nevolutionsregierung ben, und wandte von den Päuptern der Terroristent seden Angriff ab.

Allmählig jedoch gewann ber Moberantism die Oberhand und befestigte sein Reich durch Bestrasfung wenigstens einiger Blutmenschen. Der Conventssbeputirte Carrier, das Ungeheuer, welches einer Dyane gleich in der Nend se gewüthet, ward angestagt mit einigen Mitschuldigen und hingerichtet. \*) Auch Fouquier Tinville, welcher als öffentlicher Anstäger mersättliche Mordlust bewiesen, mit mehresen seines Gelichters starb des tausenbsach verdientem Todes. Endlich ward auch gegen die höchsten Saupster, gegen Billaud Warennes, Collot b'Dere

<sup>\*) 17.</sup> Des

bois und Barrere, die man die »brep großen Berbrecher « nannte, und gegen ihre nachsten Ge bulfen, eine Untersuchung verhängt. \*) Aber biefer verhängnifvolle Prozes nahm einen langwierigen Gang und erregte neue Sturme.

Ingwischen batte die gute Parthey im Convent eine erwünschte Berftarfung erhalten, burch bie Bie deraufnahme \*\*) jener 73 Mitglieber, welche im Rolge der Revolution vom 31. Märg 1703 wegen ber Protestation gegen Diefelbe maren verhaftet, bann auch berjenigen, welche gleich ber jener Revolution waren geachtet worben, boch ben Bentern gludlich entrannen. Unter ben legten befanden fich 38 nard, Languinais, die Bierben ber Gironde, Rervelegan, Bareveillere. Lepaux, Louvet, und andere ausgezeichnete Manner. In vielen wohltha tigen Befdluffen, wie in jenen , welche bas Mani-. mum und bie willführlichen Requisitionen aufhoben, Die Anverwandten ber Dingerichteten in ben Beffg ihres Bermogens fegten, bem Bandalismus in Runft und Biffenschaft, fo wie bem Frevel wiber bie Altare Reuerten , zeigte fich bie jest vorherrichende Richtung bes Convents. Ja, fie erfchien fo bentlich, daß fie felbft ben Muth ju Reaftionen erzeugte; wovon insbesondere Lyon, das von ungahligen Bunden biutenbe, überhaupt die Departemente bes Gubens,

<sup>\*) 28.</sup> Dej. \*\*) 8. Dej.

ein schreckendes Bepspiel aufftellten. Die »Besus. Bereine und » Sonnenvereine, « ropaliftische Plane begend, befriedigten durch viele Mordthaten ihre fanatische Buth.

### §. 21,

Much die Bendee empfand ben machtigen Gim fing des neuen Systems. Die shollischen Colome nen, a welche Carrier jur Bertilgung bes empores rifden Bolles ausgesendet, regten baffelbe jum verzweifelten Biderftand auf. Die Benbee erftund aus ihrer Asche wieder, und Charette, die Flüchtlinge von Mans und Savennap in bem unguganglichften Theil bes Landes - Bocage genannt - gue fammengiebend, und verftarft burch bie aufe Meußerfte gebrachten Ginmobner, machte von neuem feinen Ra-Much La Roche Jaquelin und men furchtbar. Stofflet fammelten in Dberpoitou ansehnliche Rriegsbanden; machtig flammte bas wieder auflebende Feuer empor. Am rechten Ufer der Loire und weit bin nach Rorben erhoben bie Chouans ihr fühnes Daupt.

Da betrat der Convent, am Erfolg der Strenge verzweifelnd, den Beg der friedlichen Unterhandlung. Mild tonende Proclamationen bahnten den Beg der Berfohnung. Das Berfahren der neuen republikanisiehen Generale erregte Bertrauen. Alfo ichloß Chazrette wielleicht durch geheime ober verstellte Berz

veifungen getäuscht — Frieden mit der seinen und mutheilbaren Republik. (\*) Er unterwarf sich ihren Gesegen, bedingte sich jedoch für die Bendeer die Frenheit der Religionsübung, zeitliche Loszählung vom der Kriegspflicht gegen die äußeren Feinde, und and dere Bergünstigungen mehr. Auch Cormartin, mit den übrigen Ansührern der Chomans, endlich auch Stofflet, \*\*) der Starrsungiste unter den Feinden der Republik, nahmen diese Bedingungen an.

Bang Frantreich jubelte über biefe Beendigung des beillofeften inneren Rrieges. Aber bie Freude mabrte nicht lang. Denn gerabe jegt fandte En ge land eine machtige Erpedition aus gur Bieberaufe dung ber Rlamme. Gine große Schaar von Ausgewanderten, unter dem Oberbefehl bes Grafen von Buifave, fowamm auf englifden Schiffen an bie frangofifche Rufte, landete unfern ber Salbinfel Quis f beron, \*\*\*) und bemachtigte fic bes Fort's Penthie wre, welches berent Eingang vertheibigt. 200 nleicher Zeit erhob fich bie gange Bendee, fo wie bas rechte loire . Ufer von neuem wider die Republik. Dier hatte bie plogliche Berbaftung von Cormatin and 7 anderen Bauptern ber Chouans, bort bie Rlage Charette's, er fen betrogen worden von bem Convent, bas Boll mieber in bie Baffen ge-

<sup>\*) 17.</sup> u. 26. gebr. 1795, \*\*) 20. Apr. u. 2. May. \*\*\*) 28. Jung.

bracht. Aengftlich blidte Franfreich, boffnungsvoll bie Coalition nach ben Ruften bes Oceans. Die fo eben geschehene Erklarung bes Grafen von Provence gum Ronig von Franfreich fber ungludliche Dauphin oder sogenaunte Ludwig XVII, war ende lich im Temple seinen Leiben erlegen \*)] erhob bie Begeifterung ber Ropaliften. Auch vom Dberrhein Durch Die Franche . Comte follte ein Ginbruch von Emigranten unter bem Pringen von Conbe versucht werden; bepbe Deere - fo traumten fie wurden in Baris fich bie Bande reichen. fonell gerrann die ftolge Doffnung. Der jugendliche Delb Doche, mit der Ruftenarmee von Breft bera bepeilend, trieb die gelandeten Schaaren, famt ben Daufen ber Chouans, in die Balbinfel, eroberte bas Rort Venthievre \*\*) (burch den Abfall ber franabfifchen Rriegegefangenen, welche Puifane - thoricht genug - unter bie Reiben ber Ausgewanderten ge-Rellt batte) und fturgte mit Ungeftum auf die jest rettungelofe Maffe. Der Graf von Puifane, mat swen Laufend Emigranten und einigen Chouans, finchteten fich auf die englische Flotte. Gegen 2000 farben auf dem Schlachtfeld oder in den Fluthen. Die Uebrigen, fechstausend an Bahl, den belbenmuthigen Grafen von Combreuil an der Spige, ergaben fich nach verzweiflungsvollem Rampf bem Gieger-

<sup>\*) 8.</sup> Juny. \*\*) 20. u. 21. Jul.

Aus ihnen wurden bie Chouans begnabigt. Emigranten aber, in Erfüllung bes barbarifden Gefejes, als mit ben Baffen in ber Sand gefangen, nach bem Ausspruch eines Rriegsgerichts in Bannes erfoffen. Durch folde Graufamfeit - Doche hatte Die Ungludlichen gerne gerettet - fchanbeten bie Republitaner ihren Triumph; der Rame Com. breuil's gieng mit theilnehmenber Achtung von Mund ju Mund. Doch ber Jubel über ben großen Sieg erftidte ben Ruf ber Menschlichfeit. Unermeßfiche Seute an vielnamigem Rriege : und Mundvorrath und anderen Schagen - gegen 2000 Millionen werth - ward ben Republikanern ju Theil; ber gefährlichfte Entwurf ber Reinde mar mit einem Schlage gernich: tet, Englands Stolg burd ben Ruin ber fo lange vorbereiteten und mit ungeheurem Aufwand — doch nech Beit und Plan bochft ungeschicht - ausgeführten Unternehmung gedemüthigt.

Gleichwohl verzagten die Ausgewanderten nicht. Der Graf von Artois Selbst, mit einer neu zesammelten Schaar, suhr aus England herüber. Aber nur auf den Inselchen Douat, De die und d'Veu — verlornen Punkten im Decan — pflanzte er die königlichen Fahnen auf. Das graße Frankseich blieb Gebiet der Republik. Gegen Ende des Jahres steuerte daher Artois mit den Seinigen nach England zurück. Doche, durch Festigkeit und Mäßispung beugte den Troz der Bendee wie der Chouse

ans, und, wenige fowache Refte ausgenommen, foien ber große Brand gelofct.

# §. 22.

Die Schredenbregierung war ber Culminations punit ber Revolution gewesen. Seit dem oten Thermidor, ober vielmehr fon feit bem gall ber »Debertiften, . begann fie ben Rudgang langfam gwar und unter fortwährenden Rrampfen, bod jufebends und allgewaltig. Durch Uebertreibung mar bas Gpftem der Frenheit verderbt, ja bis gur Abfcheulichfeit und Berächtlichfeit entstellt worden. Die Buth ber Terroriften hatte die Ration emport und die Revolution ben Ungahligen um ihren Credit gebracht; baber ward Robespierre's Rall die Lofung jum Rudfcritt. Die Bobelberrichaft - mit allen ihren Schreden und mit ihrer vollen Schmach - war über ber Ration gelegen; bas Entfegen vor ihr trieb ben erwachenden Burgerftand nach bem entgegengefegten Beg, an beffen Ende bas alte Ronigthum und Die Ariftofratie mit neu gewedter Doffnung ftunden. Die Gegenrevolution, gleich fühn als liftig, erhob ibr racheglubendes Daupt; aber burd folde Erscheinung erschreckt, sammelten fich die Patrinten auf bem mittleren Raume, bas Panier ber wahren Frenheit empor tragend und gleichforgfam bende Reinde, Die von entgegengefesten Seiten brauten, abwehrend. Doch über bas Debr ober Beniger mochte Streit auch unter den Guten sepn; je nachdem sie lebhafter vor der Ochlokratie oder vor der Biederkehr des Absolutismus erschracken. Listig benügten der Partheygeist, die Derrschsucht, die Rachvgier solche Stimmung, erzeugten zeitliche Allianzen zwischen Anhängern verschied ener Systeme, und riffen die Genoffen desselben Strebens seindselig auseinander. Der Rationalconvent, die Stadt, ganz Frankreich wurden also vielsach bewegt; Europa blickte erwartungsvoll auf die Entwicklung.

Die Baupter bes Rationalconventa - foldes waren jest meift ber Rern ber Thermiborier, verfiert burd ben einfichtsvollften und redlichften Theil ber nacheinander gestürzten Partheyen - überfoauten mit bellem Blid diefe fdwierigen Berbaltniffe, und batten - feitbem fie ihre Gelbstftandigfeit errungen - auch ben Muth, nach ihrer Ueberzeugung su banbeln. Mit gleicher Beisheit und Rraft bielten fie Die Bestrebungen bes ochlofratifchen Terrorismus wieder, wie jene der ariftofratischen Reaftion; fie bebienten fich der pergoldeten Jugende - wie man die Gobne ber reicheren Rlaffe nannte, - um Die Sacobiner und die Borftadte gu befampfen, und perfdmabten Die Dulfe ber gefturgten Schreckensman. ner nicht, um ber ropaliftifden Gegenrevolution fich ju erwehren. Der Strom bes Lages, erflarbar burch bas ben Exfremen bolbe frangofifche Gemuth, rif am meiften gu ber legten bin, felbft ber Convent marb

sugenblidlich davon ergriffen; doch steuerten die Führer gludlich und fühn zwischen den Rlippen durch und führten das Schiff der Revolution ungertrümmert in den Pafen einer weisen Verfassung. War früher, in der Schreckensperiode, der Convent durch seine Gränel abscheulich, durch seine Feigheit Verachtungs oder Mitleids werth, so verdsente er jezo den Dank Frank, reichs und die Bewunderung der Welt.

Schon bie Anklage Carrier's brachte Paris in drobende Bewegung, Die Jakobiner, wiewohl nach dem geen Thermidor gesichtet und scheinbar den Gemäßigten versöhnt, erhoben jest laute Beschwerde gegen die Verfolgung der Patrioten. Mit Gewalt sollte Carrier gerettet werden. Aber Freron rief die Angebörigen der von den Terroristen Geschlachteten zu den Bassen, und es erhob sich ein Krieg dieser vergoldeten Jugend wider die Josobiner, welcher tagtäglich die Straßen der Stadt mit Blut färbte. Endlich stürmten die jungen Leute den Versammlungssfaal der Jasobiner \*) und zerstreuten dieselben. Tags darauf, nachdem Rewbel im Convent einen scharfen Bericht wider sie vorgetragen, ward ihre völlige Ausbehung beschlossen.

Aber die Gabrung dauerte fort, und wurde befstiger, als die Gefahr den Sauptern der Terroriften, den » drep großen Berbrechern « nahte.

<sup>· \*) 11.</sup> Pop.

3bre Berhaftung \*) erregte einen Aufftand ber Bor's Rabte St. Antoine und St. Marceau, welchen jeboch bie soldene Och aare und bie Burger bet innern Settionen dampften. \*\*) Der Convent verfündete bas Rriegsgefeg, und befchloß, feine Gigungen nach einer anberen Stadt ju verlegen , wofern in Baris bie Aufruhrer fiegten. Um 1. Apr. (12. Getminal) erneuerte fic ber Sturm. Der Sunger mehr noch als der Barthengeift brachte ben Pobel in Bewegung. Brod, die Constitution von 1703, Srepheit ber Patriofen « mar bie Lofung bee wilden Saufene, ber fich gegen ben Conventefaal beranwälgte. Deputirte erflarten fich fur bie Emporer. Abermals jeboch flegten die Geftionen. Die bren großen Berbrecher murben gur Deportation nach Capenne verurtheilt, \*\*\*) bie aufrührerischen Deputirten verhaftet.

Die Migvergnügten tubeten noch nicht. Der Convent, Die Gefahr zu beschwören, rief Truppen nach Paris, und ernannte eine Commission von 11 Mits gliedern, angeblich um die vorganischen Geseje a zur Einführung ber Versassung von 1793. zu entwerfen, im Grund, um eine besteve an die Stelle dieser ja-

<sup>\*) 2.</sup> Mar; 1795. \*\*) 21. Marį.

ort; Billand Barennes fand Mittel von demfele ben zu entsiehen, Barrere wurde fpater begnatigt.

kobinischen zu sezen, nebenben organisitete er bie Bewaffnung der inneren — den Borftadten entgegengesetten — Sektionen.

Um 1ten Prairial (20. May) versammelten fic die Pobelschaaren von St. Antoine und St. Marcean, an 30,000 Ropfe. Der Convent rief bie Burger von den Gektionen in die Waffen. Das Reld. geschren der Emporer mar daffelbe wie am iten April. Aber die Buth mar großer, die Streitfrafte machtis ger. Der-Conventssaal murde erfturmt, der Depus tirte Feraud getödtet, sein Haupt auf eine Pite gestedt. Den Prafibentenftubl , von Bernier verlaffen, nahm fest Boiffy D'Anglas ein, rubig, wurdevoll, mit acht romischem Muth den Tobenden trozend. Endlich ward er verdrängt, die jafobinifc gefinnten Deputirten, die Flucht Bieler ber Gemäßige ten benügend , bemächtigten fic ber Bureau's und befretirten, unter dem Bujauchgen des Pobels, die Erfüllung alles beffen , was begehrt worden. Aber nicht lange dauerte folder Triumph, die Commiffare, welche der Convent in die Geftionen gesendet, brachten Bulfe. Legendre, an der Spige ber treuen Burger : Bataillone, fturgt in ben Gaal, aus welchem Die Aufrührer ichmählig verjagt werden. Die geftüche teten Deputirten febren gurud, gernichten bie von Dex Minorität frevelhaft gefaßten Befdluffe, und verorde nen die Gefangennehmung ber foulbigften Mitglieber. Roch mehrere Tage wüthete der Sturm. End. lich jog der Convent eine ftarke Truppenmasse um die Borstadt St. Antoine zusammen, und zwang sie zur Unterwerfung. \*\*) Man nahm ihr Wassen, Ansichter und die revolutionnären Ausschüsse, den bisberigen Deerd der Empörungen. Einige Däuptlinge und sechs Deputirte von der Bergparthey, (Bourbotte, Romme, Durop, Goujon, Duquesnvy, Soudbrany) wurden zum Tod verurtheilt. Sie starben mit einer Entschlossenheit, als dätten sie für die schofte Sache gestritten. Also ward die Pöbelherrsschaft zerkört. Troz ihrer physischen Uebermacht erstag sie, weil ungeregelt, der besser organistren und gesezlichen Gewalt des Convents. Das Jakobin erseich war zu Ende.

### **S.** 23.

Bon nun an erhob die Reaktion, und zwar jegt eine ropalistische, ibr Saupt fühner. Aber Streiter von sehr verschiedenen Glaubensbekenntnissen sammelten sich unter dieser Jahne. Der Mittelstand, die Rüdsehr der Pöbelmacht scheuend, mit ihm die edelkten Patrioten von 1789 und 91., hofften von der konstitutionellen Monarchie das heil. Das gegen verlangten die Aristofraten, vor allen die Ansgewanderten, von welchen jegt Biele, durch

<sup>9) 23,</sup> May.

bie Mäßigung des Conbents ermuthigt, jurudtehrten, bas abfolute Ronigthum. Doch auch unter ibnen berrichte Entzwenung Die Emigranten ber fpateren Perioden, jum Theil Constitutionelle, jum Theil Republitaner ber unterdrudten Parthepen, befreunbeten fich ben Gefährten Artois's und Conde's nicht, wiewohl fie berfelben Sag gegen ihre gemein-Schaftlichen Feinde theilten. Much die Benbeer und welche fonft im Innern fur bas Ronigthum geftrite ten, waren ben Baffengefährten ber Coalition Gleichwohl vereinigten fich jest Alle gegen ben Convent, den fie, trog der Rampfe vom There midor und Prairial für terroriftifch bielten, ober icon als ftreng republitanifch fcheuten. Gelbft die Dagis gung vieler Conventsglieder beforderte bas Erftarten jener ropaliftifchen Parther, welche theils im Stillen forts fdritt, theile icon öffentlich ihre Doffnungen fund that:

Der Convent erkannte die Nothwendigkeit, den revolutionnairen Bustand, unter welchem Frankreich seufzte, zu endigen, und durch Einführung einer guten Constitution den Hoffnungen der Faktionen eine Biel zu sezen. Laut hatte die öffentliche Mennung die Berfassung von 1793. verworfen. Man gieng jezt weiter und verwarf auch das Einheitsprinzip der Constitution von 1791. Zwey Rammern sollten die Besonnenheit der Gesegebung verdürgen, für die Güte der Wahl aber (wie schon 1791 verordnet worden, ) thre Theilung in zwey Alte und daben die Bedinsgung

gung der Bahlrechte an ein angemeffenes Befigthum die Gewährleistung geben. Bon diesen Grund, fazen gieng der Entwurf aus, welchen Boifsp D'Anglas, im Ramen der Commission der eilf, am 23ten Juny dem Convent vorlegte. Dieser nahm ihn nach sorgfältiger Prüsung fast unverändert an, und unterwarf ihn weiter der Bestätigung oder Berwerfung der Urversammlungen.

Dit bem Conftitutionsentwurf waren aber zwen andere Defrete (vom 5. und 13. Fruftidor, 22. und 30. Aug.) verbunden, wodurch die Ermablung von swey Drittheilen ber wirflichen Conventsglieder in Die gefeggebenden Rathe verordnet und die Form biefer Babl bestimmt murbe. Diefe Defrete maren weife ja politisch nothwendig, wollte man nicht bie Fortdauer der Republit den Ranten der Ropaliften preis geben, ober ben Beift ber neuen Regierung, b. b. Das Deil Des Staates abhangig machen von dem gufalligen Erfolg einer Integralerneuerung. Die conftis tuirende Rationalversammlung hatte burd bas Berbot ber Bieberermablung ihrer Mitglieber in bie neue gefeigebende Berfammlung ben ichnellen Untergang ihres Bertes veranlagt; ber Convent, in Erwagung ber gefahrvollen lage ber Republit, bielt felbft bie Frenheit ber Bieberermablung für eine angareichende Burgichaft; er gebot fie alfo. Much nahmen bie Urversammlungen in ben Provingen in großer Debrgabl die zwey Defrete an. Auch bie

s. Rotted Ster Bb.

Urmeen thaten es. Aber in Paris erhoben fic bagegen die Gettionen, beren vorherrichender Geift jest gegenrevolutionair oder ropalistisch war, und welde' auf die Integralerneuerung alle ibre Doffnung gebaut batten. Richt mehr bie Satobiner, nicht mehr Die Borftadt St. Antvine mit ihren Pobelfchaaren, nein! Die Borftadt St. Germain, ber Bobnfig ber reicheren und angeschencren Burger, feit Rurgem von gurudgefehrten Emigranten erfüllt, Die Ariftofra= ten und Ropaliften, emporten fich jezo gegen ben Convent. Rlug und fuhn ward ber Aufstand vorbereitet. unverholen erklärte man bem Convent ben Rrieg. Die Geftion Levelletier ftund an der Spige ber Emporung; zwen Drittheile ber Geftionen waren ibr Un 40,000 Bewaffneter rufteten fich gunt verbündet. Streit. 3hr Befehlshaber mar General Danican. Dagegen batte ber Convent mehrere taufend Mann Linientruppen berbengerufen; auch aus republikanifc gefinnten Burgern 2000 an Babl (theile folden, bie ber Emporung vom Brairial millen maren verhaftet worden, theils überhaupt durch die Reaftion verfolg. ten) ein fogenanntes Bataillon der Patrioten von 1789 gebildet, auf beffen Treue im Rampf gegen die Ropalisten er gablen fonnte. Abermals alfo nothigte die Opposition gur Ergreifung fo gefahrlichen Mittele, welches, wenn ber Convent nicht unerfchutterlich feinen Beg verfolgte, Die Berrichaft bes Schredens batte gurudführen mogen.

Die Anführung feiner Rriegsmacht und allernachf. ber Patrioten von 1780 übertrug ber Convent Rapoleon Bonaparte, ber gum Preis feiner Thaten ben Loulon (f. oben S. 15.) jum Brigades general der Armee in Stalien ernannt, aber feit bem Sturg der Schredensberrichaft verdächtigt und feiner Stelle entfest worden mar. Barras, ber früher ernannte Dberbefehlshaber biefer Macht, hatte verlangt, daß Bonaparte ibm bengegeben murbe. Um 13ten Benbemiaire \*) war ber Entscheibungetampf. Der Ballaft ber Tuilerien, ringsum durch furchtbare Bertheidigungsanstalten gebect, bot ben Unblid einer belagerten Fefte. Die Insurgenten rudten bagegen an, aber Unentichloffenheit labmte ihre Schritte. Det Convent, nachdem er burch verstellte Unterhandlungen fle bingehalten, ichritt ploglich gum Angriff, und Bonas parte gerfcmetterte durch fein Gefchug Die Reiben ber Burger. Rach einem ftundelangen Rampf mat ber Gieg entichieden. Zwentaufend Leichen bebedten die Bablstatt.

Den folgenden Tag mard die Gettion Lepelletier entwaffnet, aller Biderstand borte auf. Ginige Berhaftungen und Dinrichtungen befestigten den Gieg.

Diernachft ermablte ber Convent die bepben Drits thefle, die aus feiner Mitte in die neuen gefeggebens ben Rathe gu treten hatten, bildete aus ihnen und

<sup>\*) 5.</sup> Øft. 1796.

aus dem neugewählten legten Drittel die Rathe der Alten und der Fünfhundert, ernannte die fünf Directoren — und zwar aus Vorsicht ausschließlich aus Conventsgliedern, und welche für den Tod des Königs gestimmt hatten — erließ ein Amnestiegesez, gab dem Revolutionsplaz den Namen Gintrachtsplaz, und erklärte seine (drenjährigen, für ewig glanz: und schauervollen —) Sizungen für geendet. \*)

## §. 24.

Der fcwere Rampf, welchen ber Convent einerfeits wider die Jatobiner und anderseits wider die Ropaliften gu besteben batte, wirfte labmend auf bem außeren Rrieg. Die naber liegende Gorge, bie perfonliche Gefahr übermog ben Saf gegen Die Coalis tion; es ichien nothig, die Streitfrafte mehr in ber Nabe zu behalten. Budem hatte der Zwiespalt, Der pom Gig ber Regierung aus fich über bas gange Reich ausbreitete, auch die Armeen ergriffen, Digtrquen in die Gemuther gepflangt, und bas energifche Bufammenwirfen gebindert. Daber berrichte ben großten Theil des Jahrs 1795 bindurch auf bem Daupt-Rriegsschauplag am Rhein, eine Waffenrube, Die mit ben großen Schlägen bes vorigen Jahres ben auffallendften Contraft darbietet, ja es mard diefer Feldzug, als er, fpat genug, begann, mehr burch

<sup>\*) 26.</sup> Oft. (5. Brumaire 3. IV.)

Rieberlagen der Frangofen als durch Siege bezeichenet.

Die öffentliche Meynung hatte weit Anderes erwartet oder gefürchtet. Denn Frankreich, nachdem es den Bürgerkrieg der Gironde durch den vollständigften Sieg geendigt, und jenen der Bendée durch Friedensschlüffe (f. oben S. 21.) geendet und nebenben mit mehreren Gliedern der Roalition durch Separatfrieden sich versöhnt batte, schien den noch übrigen Feinden, insbesondere Destreich und dem teutschen Reich jest doppelt überlegen.

Den ersten Friedensvertrag mit der Republit hatte der Großberzog von Tostana geschlossen. Rur gezwungen war dieser Destreichische Prinz der Coalition bevagetreten; aber drobend nahten jezt die Franzosen seinen Gränzen. Das Interesse der Gelbsterhaltung überwog jenes der Coalition und den politischen Das. Also sandte er, da nun doch seit dem Sturz der Schreckensmänner eine minder fanatische Regierung das Ruder Frankreichs lenkte, den Grafen von Carletti als Botschafter nach Paris, anerkannte die Republik, erhielt die Gemährung der Reutralität, und zahlte eine Million Franken.

Rur als erfter Schritt jur Biederanknupfung friedlicher Berhaltniffe mit bem gurnenden Europa, nur als Beweis, daß mit der revolutionnairen Re-

<sup>•</sup> j 1795. 15. gebr.

gierung gu unterhandlen moglich fen, war ber totfanische Friede wichtig. Denn auf der Bagichale ber Macht verschwand das Gewicht des fleinen Stace tes gegen die Riefentraft ber hauptlampfenden. Aber bald trat auch eine große Macht von ber Coalition ab: Preußen. Zwar hatte die im Convent - auf Boiffy d'Anglas's und Bourbon's von ber Dife Antrag - jur Sprache getommene und von gang Frantreich mit lautem Bepfall ergriffene 3bee. ber Musbehnung ber Republit bis an ihre » natur= lichen Grengen, . d. b. bis an den Rhein und an die Alpen, auf eine Bafis ber Friedensuntera bandlung gebeutet, beren Unnahme ber europaifchen Politit noch als ein Grauel erschien; und eine beffere. gu ertampfen war blos burch ftanbhafte Bundestreue, burch fest vereinte Unftrengung möglich. Aber ber Rönig von Preußen - nach Friedrichs M. laut erflarter (freplich auch von ben meiften Bofen burch eigene Busübung befraftigter) Marime - glaubte Die unmittelbaren Intereffen feines Staates jenen Eutopa's vorziehen ju muffen und erlaufte die Befrenung von angeublidlich brudenber Rriegelaft mit Bundesbruch, mit dem Aufgeben ber 3dee, welche er in Pilnig als bas Palladium aller gefelligen Drbnung gu behaupten übernommen, und mit unbeilbarer Befährdung ber gemein teutschen und europaia fden Sache. Fruber, in Pilnig, mare es Beis gewesen, die Rutur bes Krieges, ben man bereitete, ju erwägen, feine 3wede, feine Gefahren, feine moglichen Erfolge. Run er aber entzundet war, mußte man ihn durchtampfen, gemeinfam, unverzagt, weil er nur alfo mit Ehre und mit Deil zu enden war.

Soon am' Ende bes Jahres 1794 war in Bas fel ber preußische Bevollmachtigte, ber Graf von Solg, ericbienen, Friedensunterhandlungen mit bem Burger Barthelem p, frangofifchen Botichafter in ber Schweig, ju pflegen. Rach bes Grafen Lod fegte der Minifter von Sarbenberg bafelbft die Unterbandlungen fort, und unterzeichnete ben Geparatifries ben, \*) wornach die Preugischen ganber am linten Rheinufer in Franfreichs Banden - bis jur Berftele fung des Reichsfriedens - bleiben follten, ber Ros nig , auch in der Eigenschaft als teutscher Reich & Rand, von der Cvalition fich losfagte, und die Repus blit die Bermittlung bes Ronigs fur bie übrigen gum Frieden geneigten Teutschen Stande annahm. Gleich Darauf \*\*) ward eine Demartationslinie zwifden Rord . und Gudteutschland gezogen, von Die friestand füdlich binauf bis nach Schwaben an den Rocher, und von da um Franken bis Schles fien. Allen binter berfelben liegenden Reichsftanden mard die Reutralität zugefichert, mofern fie ihre Contingente von dem Reichsbeere abriefen, und getreuen Arieden bielten mit Franfreid. Der Ronig von

<sup>4) 1795. 5.</sup> Apr.

<sup>\*\*) 17.</sup> May.

Preußen aber ftellte auf dieser Linie, die seine Schuplinge umfieng, einen Cordon auf. Die unheilbare Zerreißung Teutschlands, die Zernichtung des Reichsverbands ward also ausgesprochen. Bald schloß auch Pessenkassel seinen besonderen Frieden, \*) und überließ an Frankreich die Grafschaft Razenellenbogen und die Feste Rheinfels gegen die Zusage künftiger Entschädigung.

Auch mit Spanien tam ber Friede in Bafel gu Stande. Der Ritter Driarte, welcher bafelbft am 4 May als Bevollmächtigter erichienen, unterzeichs nete ibn nach furger Unterhandlung. \*\*) Franfre ich aab feine Eroberungen auf der Palbinfel gurud und begnügte fich mit der Raturgrenge ber Borenaen. Dagegen mußte Spanien feinen Antheil an ber Insel Domingo an Frankreich abtreten. Berluft ichien bem an überfecischen ganbern reichen Spanien leicht zu verschmerzen. Daber jubelte bas gange Bolt wie der Ronig über den Frieden, welder das bart bedrangte Reich befrepte. Der Mintfter , Dergog von Altudia, unter beffen Aufpicien er geschloffen worden, erhielt ben Titel bes » Frie-Aber die Welt fab erstaunt Die den 8 für ften. « Ausschnung bes Bermandten Ludwigs XVI. mit beffen Morbern; mehr noch erstaunte fie über Die bald darauf gefolgte nabere Berbindung mit benfelben.

<sup>\*) 28.</sup> Hug.

<sup>\*\*) 22.</sup> Jul.

Freplich die Politif — jumal die der Schwachen darf auf die Stimme des Blutes und der Ehre nicht horchen.

# **§**. 25.

Die vergleichungsweise Schwäche, womit Frankreich in eben diesem Jahre ben Krieg gegen die noch
übrigen verbundenen Mächte führte, beschämte ben
Kleinmuth berjenigen, welche mit ihm Frieden geschloffen. Denn nur aus Furcht, nicht wegen geänderter Prinzipien, hatten fle dem Krieg entsagt.
Benn irgend in einem Zeitpunft, so ware jest ber
Gieg möglich gewesen über die Republik.

Durch den Preußischen Frieden saben die Deftreichischen und die durch Abfall außerst geschwächten Reichstruppen sich außer Stand geset, die Offensive gegen Frankreich zu ergreisen. Die Feste Luxemburg, deren Behauptung für das Schickfal der überrheinischen Provinzen entscheidend war, blied also sich Selbst überlaffen, und fiel, nach der heldenmuthigsten Vertheidigung des Feldmarschalls Bender, durch Hunger zur Rapitulation gendthigt, in der Franzosen Bande. \*)

Mit fo toftbarem Gewinn begnügten fich, ihrer bamaligen Schwäche bewußt, Die republikanischen heere. Erft nachdem die neue Aernote ihren Bedürfniffen gesteuert, und die Ziehung der Demarkationslinie

<sup>\*) 6.</sup> Juny. 1795.

Bu gleicher Zeit hatbe die Rhein a und Mosels Armee unter Pichegru Mannheim erobert. \*\*). Der pfälzische Minister, durch die von der Rheinsschanze aus drobenden Feuerschlüude erschreckt, übergab die seste, wohlversehene Stadt, das Thor Südstentschlands, ohne irgend eine Gegenwehr dem Feind, desen Schaaren auch unverzüglich gegen Deisbelberg vorrückten. Auf gleich seige Weise batte Düsseldorf, mit 168 Kanonen und 2000 M. Besazung, sich auf die erste Aufforderung an das Jourdan'sche Deer ergeben. Der Reinmuth der Teutschen sah keine Hossenung der Rettung mehr.

Aber das Treffen ben Dandfduchsheim, mos felbst der östreichische General Quos danovich dem angreisenden Feind mit empfindlichem Berkuste schlug, \*\*\*) war der Anfang eines plozlich veranderten Glude. Wurmser, mit dem Deere des Oberrheins, eilte

<sup>\*) 6 - 8.</sup> Gept. \*\*) 22. Sept. \*\*\*) 24. Sept

rettend herben gegen Pichegru, eroberte beffen vers schanztes Lager vor Mannbeim, mabrend Clevfait bep Soch ft über Jourdan stürzte, \*) Maing von der rechten Seite befreyte, und alles Land auf diesem Stromesuser bis gegen Düsseldorf wieder gewann. Aber Plünderungen, und Berbeerungen aller Art bezeichneten der Franken verlustvollen Rudzug. Die Demarkationslinie, welche die Anerkennung De floge ich s niemals erhalten, wurde jezt ausgeboben durch einen sormlichen Beschluß des Wohlsahrtsausschuffes. Die Preußischen Truppen zogen sich in die Brandenburgischen Fürstenthümer in Franken.

Indeffen brach Elerfait aus Maing, wohln er von Jourdans Berfolgung jurudgetommen, über bas verschanzte Lager des Belagerungsbeeres, und erstürmte es in einer blutigen Schlacht. \*\*) Das Beslagerungsgeräthe mit vielen andern Kriegsbedurfniffen fiel in der Sieger Dand. Elerfaits Deldenname tonte bochgefepert durch Teutschlands Gauen.

Bon dem befreyten Maing aus gog der Sieger bas linke Rheinufer hinauf, um den Fall Mannsteims ju fichern. Pichegru, nacheinander aus mehreren Stellungen verdrängt, wich hinter bie Dueich gurud, nach mannigfaltigem Berluft, und nach Bereitlung mehrerer Bersuche des Jourdan'schen Deeres, ihm hulfreiche Dand zu reichen. Jest versor

<sup>\*) 11.</sup> Dft.

<sup>4\*) 29.</sup> Dft.

die Besagung Mannbeims, den Feind nunmehr auch am linten Stromuser erblidend, die hoffnung des Entsazes und ergab sich — 10,000 Mann start — als friegsgefangen. \*)

So glorreichen Erfolg ber öftreichischen Baffen foreiben Biele bem frango fifchen Feldberrn Pich es gru ju, als welcher ichon bamals tonigliche Gefinnungen gehegt und die Plane der Coalition begunftiget habe. Die dem immer sep; die bepderseitigen Deere giengen jezo ermudet durch noch weitere blutige Gesfechte einen Waffenstillstand ein, \*\*) während deffen neue Donnerfeile, zumal von den Republikanern, gesichmiedet wurden.

### **5.** 26.

Bahrend die Franzosen, fast im ganzen Laufe des Rrieges, auf dem Festland siegreich einherzogen, und die Coalition fur Triumph halten mußte, zeitlich das äußerste Berderben abzuwenden, krönte wenig unterbrochener Sieg die Flotten Englands. Ansgestrengter, hartnäckiger, unversöhnlicher als jede ans dere Macht befriegte das fre pe Brittannien die Republik. Der große Pitt, welcher das Staatsruder dieses gewaltigen Reiches eine lange Reihe von Jahren hindurch lentte, benüzte den Nationalhaß seines Bolles wider das französische und den Rationalstolz.

<sup>\*) 21.</sup> Nov.

<sup>\*\*) 1. 3</sup>anner 1796.

ber fic überall ber Triumphe freut- por allem aber Die Gervilität und Befangenbeit bes Barlementes um eine Streitfraft wider Frantreich aufzubieten, welde geeignet ichien, eine emporte Belt gu bezwingen. Das englische Gold belebte, erwelterte die Coalition, feste beren Deere in Bewegung, und beilte beren Unfalle, mabrent auch gabireiche Schaaren englischer Streiter, theils auf bem Bestland, theils in ben Colonien, fampften, und englifche Rriegsflotten alle Meere Aber, ungufrieden mit ben gewöhnlichen Rriegsmitteln, nahm Pitt auch ju Ranten und Berichmorungen feine Buflucht , überfdwemmte mit feinen Agenten Franfreich und Europa, war burch fein Gold Die Triebfeder fast aller Bewegungen gegen Die Republit, betampfte fie auch burd finanzielle Runftfude, namentlich burch Ginichwarzung nachgemachter Affignaten , endlich gar durch das gleich abentheuerliche als numenfoliche Spftem ber Musbungerung, mittelft Sperrung aller Bufuhr. Gine Folge folcher Rriegs, manier war die bisber unerhorte Bedruckung des Danbels ber Reutralen. Der Begriff ber Contrebande murbe auch auf lebensmittel und viele andere Begenftande erweitert, bas Blotaberecht gegen gange Ruften und gander - felbft durch bloge Defrete geltend gemacht, alle Schiffe der Reutralen, felbft Die unter Convoy fegelnden , einer ftrengen Bifitation unterworfen, und fast jeder Sandel mit den framsöfischen Colonien gewaltthatig gehemmt,

Die Urface ofo ungeheuren Daffes und fo une geheurer Auftrengung war aber - nachft ber Da ne dels politit, welche, ben idealen Intereffen fremd. nur der engherzigen Gelbstfucht frobnt - der Abichen por bem frangbfifden Frenheitspringip, melches jenem, woranf Brit tanniens gerühmte Freps beit rubt, oder vielmehr bem Buftand ber Musars tung folder Frepheit, ben Tob braute. Die englifche Mriftofratie marb aufgeschredt burd bie bempfratis Grundfage ber constituirenden Mationalver-Rranfreichs. Die Grundfesten alles blos fammlung ... biftorifden Rechts erbebten vor ber fühnen Rebe jener nur bem Bernunft: Recht bulbigenden edlen Berfamillung. Die veralterte Parlements : Berfaffung. welche in den boben Rath der Ration ftatt achter theils Abgeordnete verfaulter Wolfsrepräsentanten Rleden, theils Creaturen bes Ministerlums, theils parthenifde Biberfacher deffelben ruft , ericien bappelt monftrube neben bem einfachen, Ratur = und Bernunft = gemägen Reprafentatiofpftem Frantreichs. Much erflarten fich frube Die Stimmen vieler brittifcher Patrioten laut fur bie revolutionnairen Grundfage, und gablreiche Berbindungen entstunden gum 3meck einer ber frangbiifchen abnlichen Biebergeburt Engs lands. Bobl maren baben auch ber Parthengeift, Die Robbeit, Die Schwarmeren, Die fonode Gelbitsucht gefcaftig; aber nur bie einleuchtenbe Babrbeit und bas fonnenflare Recht tonnte - wie einftens bem

der Reformation - die neue Lehre furchtbar machen. Daber marb fie geachtet von ber Gewalt, und mit - unverfohnlicher Beftigfeit verfolgt von den burch die bestehenden Ginrichtungen begunftigten Rlaffen. Mit allem Gifer des Raftengeistes und der durch perfonlichen wie burch Nationalstolz erzeugten engherzigen Befangenheit erhob fich Burte mit Baffen ber Biffenschaft und der glangenoften Redefunft wider die verhaßten Prinzipien der frangofischen Demofraten, und arndtete fo ausgezeichneten Bepfall und murbe fo emfig aus = und abgeschrieben, commentirt, citirt und als vollwichtige Autorität gepriefen, wie in der neueften Beit ber in Bern erstandene Restaurator ber Staates wiffenschaft, Paller. Geine Deflamationen lieben einigen Schein des Rechts oder der politischen Rothe wendigfeit den gewaltsamen Maagregeln, welche die Regierung witer bie Reuerer ergriff. Babre ober verftellte Angriffe auf bas Leben bes Ronigs, von Babnfinnigen oder von Ertauften gewagt, gaben eine weitere willfommene Beiconigung. Alfo murbe burch bie » Fremben : Bill & ber Regierung eine wills führliche, Die Pringipien der Dospitalität gernichtenbes Polizengewalt über die Auslander ertheilt, ein geheis mer Ausichuß gur Untersuchung und Dintanhaltung bochverratherischer Umtriebe angeordnet, und das Pallabium der englischen Frenheit, Die » Dabeas Corpus: Afte e geitlich außer Wirksamfeit gefegt. Das inechtische Parlement applaubirte in großer Mehrzahl

allen verfaffungewidrigen Borfchlagen bes Minifteriums. Die Opposition, wiewohl burch ben Mund von Kor. Sheriban und anderen erleuchteten Patrioten fraftige Borte bes Tabels, ber Rechtsvermahrung, Appellation an Mitwelt und Rachwelt redend, vermochte nichts gegen ben Starrfinn ber Ariftofraten, und gegen bie Gervilität ber Ministeriellen. Alfo marb bas ftebende Deer 'auf bochft bedenfliche Beise vermehrt, die Preffe durch gesteigerte Strenge gegen deten miffälligen Gebrauch in ihrer Frenheit beschränft, Die fonigliche Gewalf allfeitig erweitert, mehr als ein bartes Befeg gur Unterdrudung angeblicher aufruhreris fcher Umtriebe erlaffen, und nebenben burch die ungebeure Rriegsanftrengung Die Schuldenlaft der Ration furchtbar erbobt. Um Ende bes Jahrs 1795 belief fich die Nationalschuld bereits auf die Summe von 322 Millionen-Pfund Sterling, und hatte ber Rrieg icon mehr als 100 Millionen Pfund Sterling gefoftet\_

Aber das Spstem der Strenge vermehrte die Gahrung, die es erstiden sollte, und würde, ohne die insularische Lage des Reichs, dem Feind die Eroberung und Revolutionirung desselben mächtig ersleichtert haben. So hoch stieg indessen der Druck und die Besorgnis, das die Bank ihre Zahlungen einstellte \*), das das nebenben durch Intoleranz gereizte Arland

<sup>\*) 1797.</sup> 

Frland in offenen Aufftand ausbrach \*), und auf ben Flotten in Ports mouth und in der Rore ein höchst gefährlicher Aufruhr entbrannte \*\*). Auch auf dem Land, in der Hauptstadt Gelbst zeigten sich drobende Bewegungen. Schon im J. 1795 war eine Bersammlung von 100,000 Menschen in der Rähe London's zusammengetreten, Frieden, Entlassung bet Minister und Parlements = Resorm mit Ungestümfordernd. Aber Pitt's Genie oder Glud beschwort diese Stürme alle, und beschwichtigte durch Triumphe die wohlbegründeten Rlagen der Ration.

### 5. 27.

Soon im ersten Rriegsjahr \*\*\*) hatten die Enge länder St. Pierre und Miquelon, Tabago, vinen großen Theil von Domingo, St. Lucie, Guadeloupe, und Martinique in Westindien, Pondidery in Oftindien den Reufranken entrissen, Reapel und Tostana jur Allianz gegen Frankreich gezwungen, Toulon genommen und auf Corfika sich festgesett. Paoli, sonst der Freund Frankreichs und der Freybeit, batte gegen die Buth der Terrprissen, die sein Baterland unterdrückten und Ihn Selbst bedrohten, einen Ausstand bewirkt und die Pülfe Englands erhalten. Der Abmiral Dood nahm

<sup>\*) 1798. \*\*) 1797. \*\*\*) 1793</sup> 

s. Rotted 9ter 8b.

die Infel in Beffi; nur Calvi und Baftia vertheis digten fich. Rach ber Eroberung bes legteren wurde, gemag bes erflarten Bunfches ber Corfen, Die Infel mit bem brittifchen Reich vereinigt, als ein nach ber englischen Berfaffung und nach ben englischen Gefegen Durch einen besonderen Bicefonig ju regierendes Ronigreich. Ellfot, ber ernannte Bicefonig, nabm Die fenerliche Buldigung an \*). Bergebens ftrengten Die Republitaner ihre angerften Rrafte gegen ben brittifchen Drepgad an. Ihre durch Muswanderung und burch bie Berftorung ber Toulonet Flotte geschmächte Marine war ber englischen nimmer gewachsen. Billaret . Joneuse murbe auf ber Bobe von Dueffant von dem Admiral Dowe gefchlagen \*\*), und das Jahr barauf beh Drient von Bridport \*\*\*). Much die mittellandische Flotte unter Martin war von Potham gefchlagen worden †). Rirgends hielten Die frantischen Flotten ben Angriff ber britti-Diefe beherrichten mit ftolger Uebermacht bas Meer, blodirten Frantreiche Ruften, und fegten ungestort bie Schaaren ber Emigranten an's Land.

Da griffen die Republifaner zu einem lezten Bulfesmittel, welches ihrem Geist und Muth gleich febr als ihrer Lage entsprach. Gie entsagten bem großen

<sup>\*) 1794 18.</sup> Juny. \*\*) 1794 1. Juny.

<sup>\*\*\*) 1795 23.</sup> Jung. †) 14. Merg.

Sectrieg, welcher ben der Ueberlegenheit ber englis fden Marine ihnen nur Verderben brachte, rufteten aber gebliofe Raper aus, welche ben brittifchen Sans Del in allen Meeren bedrangten, und baburch ber Raufmanusnation die empfindlichften Bunben fchlugen. In diefem » Rlibuftierfriege war aller Bortheil auf Seite Der Frangpfen. Ueberall gab ber unermeg. lide englische Saubel Gren Rorfaren reiche Beute. mabrend ber frangofifche Danbel, weil icon groß. tentbeile vernichtet, ober nur burd bie Rentralen betrieben, den brittifchen Rapern feinen Erfag mebr bot. Rudem ward folder Raubfrieg eine Bflangichule tenferer Datrofen (eine Codung für Ueberlaufer und fonach ein Mittel gm allmähligen Wiedererhebung ber verfallenen Seemacht.) Bu ben empfindlichften Berlufen der Englander gehörte die Begnahme einer tofts baren Rauffarthen : flotte ben Cap St. Bincent burd den Admirol Richery und eines Theiles ber Jamaifaflotte ben Finisterre.

Einen reichen Gewinn gab ben Engländern ber Thfall hollands und beffen Kriegsbund mit Frankrich, welcher Brittannien zwar vom Kriege des Jestelands ansichlos, dagegen aber hollands Schiffe und
Colopien seiner Seemacht preisgab. Der Admiral
Elphinst one eroberte das Worgebirg der guten
hoffnung \*) mit Kapitulation, und nahm den

21

<sup>\*) 1796 16.</sup> Cept.

Abmiral Lufas, welcher im folgenden Jahr es wieder zu gewinnen suchte, mit dessen ganzer Flotte gesamgen. \*) Auch in Oftindien wurden Trincondsmale auf Ceplon, später auch Colombo, die Dauptstadt dieser Insel, mit dem ganzen holländischen Gebiet auf derselben, svdann Banda und Amboina mit den übrigen Gewürzinseln, auch Malacca, gewonnen, in Westindien aber Demerary und Berbice etobert; \*\*) endlich in Europa die große holländische Flotte unter dem Admiral Winter, nache dem sie lange im Texel blockirt gewesen, auf der Egmonter Sobe \*\*\*) von Duncan sast zur Wernichtung geschlagen. Sieben Linjenschiffe und 3 Fregatten sielen in der Engländer Sände.

Eine neue Kriegsperiode eröffnete der Alliangstraftat Frankreichs mit Spanien, welcher zu St. Ildefonso von dem General Perignom und dem Friedensfürsten geschlossen ?) und ausstrückich gegen England gerichtet ward. Eine bald darauf folgende förmliche Kriegserklärung Spaniens gegen diese Macht, ??) vom Eskurial aus erlassen, enthielt die heftigken Beschwerden gegen die Unersätztlichkeit, Unredlichseit und Dandelsdespotie der Engländer, gewährte sedoch diesen nur Gelegenheit zu neuten Krimmphen. Der Admiral Jervis kenzte in der

<sup>\*) 1796 16.</sup> Mug. \*\*) 1796. \*\*\*) 11. Ott. 1796

<sup>. †) 1796 10.</sup> Hug. ††) 6. Oft.

Portugies ischen Gewässern zur Bevbachtung ber Spanischen Flotten. Da lief Abmiral Cordova mit 27 Linienschiffen, 10 Fregatten und 70 Frachtschiffen von Carthagena aus, des Borbabens nach Brest zu steuern, um mit der dortigen französsischen Flotte sich zu vereinigen. Aber Jervis mit nur 15 Linienschiffen griff auf der Pobe von St. Vincent kühn den überlegenen Feind an, schlug ihn und eroberte 4 Linienschiffe. \*) Die Spanische Flotte sich nach Cadix, woselbst Relson sie einschloß. In Amerika eroberte um dieselbe Zeit der Admiral Parvay die Insel Trinibad \*\*).

### **S.** 28.

Aber ben allem Glud und Ruhm fiel bennoch; ber Krieg ben Britten täglich schwerer'; täglich wurden bie Rlagen des Bolles lauter, so wie die Vorwürse ber Opposition. Auch sicherte die glänzendste Ueberslegenheit England gleichwohl nicht vor einzelnen Unsfällen und schweren Gefahren.

In Folge der Siege, welche Bonaparte 1796 in Stalien erfochten, ward Corfita der Brittischen Berrichaft entriffen. Frühe hatten die Corfen ihre Bereinigung mit England berent; sie machten dieser Stimmung Luft, sobald auf Livorno die frans

<sup>\*) 1797 14.</sup> gebr. \*\*) 16. gebr.

gössichen Fahnen wehten. Die Empörung brach aus. Eine republikanische Ariegsschaar, vereint mit Corsischen Ausgewanderten, vollendete durch ihre Landung Me Bedrängniß Elliots, des Vicelönigs. Rach mehreren unglücklichen Gesechten räumte detselbe die Insel, seine Macht theils nach Gibraltar, theils nach Elba flüchtend. Paoli gieng abermal nach England, woselbst er starb. Corsisa aber vereinte sich alsogleich und jubelnd mit der französischen Respublik. \*)

Ein schwerer Schlag brobte England durch bie Landung, welche Frantreich gegen Irland mit großer Rraft und flug vorbereiteten Mitteln wagte. ftiefmutterlich behandelte, gumal durch die firchliche Mndulbfamteit ber Englander bart bedrudte Grland, fdien febr geneigt, fein Joch abgufcutteln und ben Frangofen als Freunden bengufteben. Gleich nach Enbigung des Rriegs in der Bendee also beschloß ber Convent folde Landung. Der flegreiche Doche mit feinen tapfern Schaaren follte fte vollbringen. Zwanzig Taufend Mann versammelten fich in Breft, wofelbft eine große Zahl von Frachtfahrzeugen ihrer barrte. Die große Flotte von 25 Linienschiffen, unter bem erfahrenen Morard de Galles, follte Die Sabrt bebeden. Babrend eines Sturmes, welder bie brittis foe Blotademacht entfernte, flefen die Schiffe aus \*\*)

<sup>\*)</sup> Dft. 1796. \*\*) 13 Dej.

und langten in wenigen Tagen an der irischen Ruste an. In Bantry Bay sollte der Hauptsammelplag sepn. Aber der Sturm hatte die Flotte gerrissen; nur ein Theil ankerte in der Bantry Bay. Das Schiff, welches den Feldberrn und den Admiral führte, irrte getrennt von allen übrigen umber. Unter solchen Umständen ward die Landung unmöglich. Die Schiffe steuerten wieder der Heimath zu und kamen vereinzelt, doch nicht ohne ansehnlichen Berlust, an die französischen Kusten zuruck.

Ein fpaterer Landungsverfuc, durch 1200 Galeerensclaven, die man zu diesem Ende, befrepte, unternommen, brachte wohl Schreden hervor, hatte jedoch feinen Erfolg.

Die allmählig keizende eigene Kriegsgefahr, verstunden mit dem Unglud Destreichs, bewog endlich bie brittischen Minister zu einem scheinbaren Friedenstweisch. Der Cord Malmesbury wurde nach Pasis gesendet, \*) um die Unterhandlung zu beginnen. Als er aber auf der Ruckgabe von Belgien bestund, so brach La Eroix, der Minister Frankreichs, die Unterhandlung ab. \*\*) Ein zwepter Versuch sand im solgenden Jahre in Lille statt, \*\*\*) mit gleich sche tem Erfolg. Man forderte von Malmesbury die vorläusige Erklärung, daß er zur Zurückgabe aller über

<sup>\*) 24.</sup> Det. 1796.

<sup>..) 21</sup> Dez.

<sup>\*\*\*) 4.</sup> Jul. 1797.

Frankreich und deffen Allitte gemachten Eroberungen bevollmächtiget fen; und als er diefelbe ablehnte, fo wies man unter hochst beleidigenden Formen ihn von Elle und aus Frankreich weg. \*)

# Zünftes Kapitel

Gefdichten bes Nordens und Dftens,

I. Soweden und Danemark.

### **S.** 1.

Bahrend die Aristofratie, unter dem Borwand für den Thron zu streiten, die Demokraten Frankereichs auf Tod und Leben betämpste, griff in Posten und Schweden Sie selbst den Thron mit versätherischen Wassen an, mordete hier einen verdienste vollen, fraftigen König und überlieferte dort das Reich. sammt dem Thron der Raubgier des Auslandes.

Wir haben ben König Gukav III. durch zwey, glüdlich vollbrachte Umwälzungen \*\*) zuerst die über = mächtige Aristofratie beschränken, sodann aber sie völlig stürzen und die königliche Herrschermacht der Willführ = lichkeit nahe bringen sehen. Durch lezteres verlor aber Sustav vieles von seiner Popularität, und der Adelschwor ihm Rache. Er indessen, das frühere politie.

<sup>•). 16.</sup> Sept.

<sup>44) 1772,</sup> und. 1789. S. B. VIII. Ray. XVI.

fde Goftem andernd, folog mit Rugland bisher feinem erbitterten Feind - ein Schugbundnig ju Prottingholm \*), beffen Richtung meift gegen Franfreich gieng. Denn ber in biefem Reich damals emportommende bemofratische Geist hatte feinen Born erregt, und er brutete über bem Plan, fich an bie Spize eines europaischen Rreuzzuges gegen bie vers hafte Revolution gu fegen. Beweis genug, baf feine eigenen Schritte gegen ben Abel nicht im Ginne bes Burgerthums, fondern blos in jenem bes Abfolutis. mus gefcheben. Gin Reichstag, welchen ber Ronig uach dem fleinen Orte Gefle (ba er ber Stimmung ber Dauptftadt miftraute) berufen , \*\*) um die Muss führung feiner Entwurfe burch Gelbbewilligung und Anleben vorzubereiten, zeigte cine fo ungunftige Stimmung, daß er nach furgen Berhandlungen wieder ents laffen ward. Abel und Gemeine hatten fich diegmal vereint in ber Opposttion gegen bie toniglichen Antrage, und migmuthig fehrte Guftqv nach Stodbolm Dier aber erwartete ibn ber Tod. Gine Fattion bes Abels, an beren Spize bie Grafen Dorn und Ribbing mit mehreren andern ftunden, batte Satob von Anfarftrom, einen leibenfchaftlichen Jungling , jum Ronigemord aufgereigt. Auf einem Rasquenball \*\*\*) gefchab bie Granelthat. Der tobtlich

<sup>1791.</sup> ben Iten Oft.

<sup>49 1792, 23.</sup> Janner bis 24. gebr. 444) 16. Mark

verwundete Ronig lebte noch eilf Tage und ernannte fterbend ben Bergog von Gubermannland jum Reicheregenten bis gur Groffahrigfeit feines Gobnes, Buftavs IV. Antarftrom bufte burch qualvollen Tob feine Miffethat, aber die Gemuther blieben voll Dag. Reue Berfcmorungen, von Anhangern bes gemordeten Ronigs - General Armfeldt an bet Spige - gegen ben Regenten gesponnen, gaben Unlag ju ftrengem Berfahren; Die Intriguen Ruglands vermehrten die Berwirrung. Der junge Ronig indeffen naberte fich ber Bolljabrigfeit. Der Plan einer Berbindung deffelben mit einer Ruffifden Groffürstinn fcheiterte an feinem festen Willen. Er vermablte fic mit einer Pringefin Baden's, und ergriff bas Staateruder unter freudigem Buruf feines Bolles. \*) Seine Thaten find verwebt in den Faden der Revolutionsgeschichte Franfreichs.

Danemart indessen erfreute sich unter der Berwaltung des weisen Grasen von Bernst orf (des
jungern), welcher im Namen des Konprinzen die Zugel des Staates lentte, eines wenig getrübten Glück.
Die unumschränkte Gewalt des Throns ward durch
die gewährte Preßfrenbeit wirksamer, als durch
unlautere Landstände geschehen kann, zum Guten gelentt. Neußerer Frieden und inneres Aufblüben belobnte die eblen Gorgen des ausgeklärten Ministers.

<sup>\*) 1796. 1.</sup> Movember.

Soin Tob \*), in ben Tagen ber fteigenden allgemeis nen Gefahr, war ein Unglud für Danemart und felbft für Europa. —

# II. \$ 0 I e n. \*\*)

S. 2.

Schredlich war R. Gustavs III. Fall, doch — weil nur Missethat Einzelner, und vor deren Wieder, bolung die strafende Gerechtigkeit Schuz verleibt — weit minder trostlos als Polens Unglud, welches,

<sup>\*) 1797. 21.</sup> Juny.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Außer der Histoire de l'Anarchie de Pologne et du démembrement de cette Republique par M. de Rulhière Paris 1807. 4. voll. (vorzüglich die er fe Theilung beleuchtenb, ) Me hee, histoire de la prétondue revolution de Pologne avec un examen de sa nouvelle constitution, Paris 1791. Nom Entsteben und Untergang der Polnischen Conftitution por 1791. obne Drudort 1793. Jedel's Darftellung ber Staatsveranderungen Belens 1794, Hist. des princip. événemens etc. p. Segur l'aine Paris 1800, Briefe über bas gurftenbundnig jur Theilung von Bolen und grants Mus bem Englischen. Colln 1794. Der Pole Infurrettionstrieg von 1794. Berlin 1797. nische Radrichten über die Borfalle in Bolen 1794. Geum e. Leipzig. 1796. Berfuch einer Gefcichte ber legten polnischen Revolution von 1794. 2. Th. 1796. Memoires sur la revolution de Pologne trouvés a Berlin. Paris 1806.

weil dem Berberbnis des öffentlichen Rechtes ents floffen und in menschlichen Anstatten feine Abwehr findend, ein, allen schwächeren Bolfern Bernichtung drobendes Prinzip und Bepfpiel aufftellt.

Die Polnifde Ration, von ber Betaubung erwachend, worein bie erfte Theilung \*) vom Sabr 1772 fie gestürget; erfannte - und alfp mochte die Beraubung ihr gur Bobltbat werden - Die Quelle ihres Unglude, die Elendigfeit ihrer Berfaffung. In den erleuchteten Patrioten dam merte der Gedante auf, durch Berbefferung derfelben ber Rationaltraft einen Aufschwung zu geben, und alfo Die Erniedrigung bes Reiches ju enden. Aber wie follte das eble Bert ju Stande fommen? Datten boch bie theilenden Dachte - Die fortdauernde Ohnmacht 'des Beraubten gur Sicherung bes Raubes nothig erachtend die Daupt : Mangel der alten Berfaffung , Die Bablbarfeit des Konigs und das liberum veto eigens gemährleiftet, und dagu burch Ginfegung eines immermabrenden Reichsrathes, ber ba aus Rnechten bes Auslandes beftunde, die Dacht des Throns völlig gelabmt, die Unterdruckung ber Rationalfraft alfo vollendend. Wirklich blieb bis jum Jahr 1788 bie fcmachvolle Lege Polens - etliche Berbefferungen im Bermaltungefpftem abgerechnet - unverandert. Einige fowache Berfucht jur Berbefferung ber Ber-

<sup>\*)</sup> B. VII. Rap. XIII. .

faffung \*) wurden fofort burd Ruglands Dachte wort erftidt. Aber ber ausgebrochene Rrieg ber bepe den Raiferhöfe gegen die Pfotte \*\*) eröffnete die Ausficht bes Belingens. Ruffand, feiner Streitfrafte wider bie Turten und gleichzeitig widet Comeben benothigt, ichien augenblidlich minber furdtbar; und die Stimmung Breufens, welches fo eben mit England wider Ruglands Bergroßes rungsentwürfe fich verbundet batte, gemabrte die Doffs pung eines fraftigen Bepftanbes. Alfo erboben fic Die Baterlandsfreunde - wirtsam ermuntert burch R. Friedrich Bilbelms gebeime Berbeifungen - ju Planen ber Rettung vom fremben Joch. Ruffen batten übermuthig das neutrale Polnifche Bebiet mit ihren Deerfchaaren befegt, barte Erpreffungen verübt, und die mighandelten Bolen gum Gdu te bundnif wiber die Pforte anfgeforbert. Unter Diefen Umftanden verfammelte fich ein Reichstag in 20 a rfoan, und erffarte fofort fich jum Confoderations Lag, bamit bas liberum veto ihn nicht gerreiffe. Die Ruffifche Parthey (theils aus Berrathern, theils aus Reigen bestehend) mard bier vollig übermaltigt burd die edle patriotische Parthey. Man verwarf das angetragene Bundnif, befchlog bie Bermehrung des heeres von 18,000 bis auf 60,000 - ja wo moglich bis auf 100,000 Dann , bewilligte Abgaben

<sup>•) 1778.</sup> 

<sup>\*\*) 1788,</sup> 

vom adelichen und vom geistlichen Gut, und beugte dem hemmenden Einfluß des Reichstraths vor durch Errichtung einer, nur vom Reichstag abhäugigen Rriezskommission. Der König von Preußen bieß ausdrücklich alle diese Berfügungen gut, widersprach der Behauptung Ruflands, als liefen sie gegen die bestehenden Berträge, und versprach seperlich, die Unabhängigkeit Polens in Anordnung seiner einheimischen Angelegenheiten zu ehren und zu schirmen.

Ermuthiget durch solche Berheißungen, that der Reichstag eine fühne Erklärung an Rugland, gegen jede Beschränkung seiner gesetzgebenden Gewalt sich verwahrend und mit Nachdrud die Entfernung der Russischen Truppen vom Polnischen Gebiet, selbst unter Androhung eines allgemeinen Ausgebots fordernd Die stolze Catharina, bestürzt über so entschlossene Sprache, zog ihre Truppen zurud; die Welt zollte lauten Bepfall den mutbigen Polen.

# S. 5.

Aber das größere Wert erübrigte, die Verbefferung der Berfassung. Satte man bep dem Beschlußt wider Rußland nur die Opposition der Göldner Catharina's und der Furchtsamen zu überwinden, (leidex geborte selbst der König zu den lezten) so mußte man jezt wider die Beschränktheit, Engherzigkeit und

<sup>\*) 14.</sup> Dej. 1788.

kibenfcaftliche Gelbst sucht ber Gunftlinge bes bifto = rifden Rechtes ftreiten. Es galt einige Opfer von althergebrachten Borrechten, von gewohnter Ungebundenheit, es galt einige Erhebung ber bisher niebergedrudten Gemeinen. Rur Patriotismus, Dumanitat und Erleuchtung tonnten folche Opfer bringen, folde Erbebung jugefteben. Durfte man biernach auf Die Einwilligung ber Mehrheit gablen ?? - Gleiche wohl erfolgte fie. Der glübende Born gegen bie Unterbruder bes Baterlands übermog bie Rudfichten bes Eigennuges oder bes Raften . Stolzes, und, angeweht von dem Zeitgeift, erhoben fich bie Edleren ber Ration jur Erfenntniß ber boberen Politif und bes ewigen Rechtes. Much ber Ronig, fortgeriffen von ber anf bem Reichstag vorherrichenden Gefinnung, ftimmte ein ie die Plane ber Berbefferung.

Also ward der immerwährende Reichsrath aufgestoben, \*) und ein Ausschuß zur Entwerfung der neuen Berfassung gebildet. \*\*) Emsig widmete er sich der patriotischen Arbeit, während der Reichstag die inneren und äußeren Angelegenheiten forgsam lentet, unverrückten Blicks das hohe Ziel, Rettung des Baterlandes, verfolgend. Als die gesezliche Zeit seiner Sizung zu Ende gieng, ward beschlossen, daß die die bisserigen Mitglieder bleiben, aber eine gleich große 3cht neu zu wählender Landhoten sich mit ihnen vers

<sup>\*) 27.</sup> gebr. 1789.

<sup>\*\*) 7.</sup> Sept.

vinigen follte jum folgenden Reichstag. Derfelbe fet te - biernach verjungt und verstätft bie begonnene Bieberherstellung fort. \*) Der Entwurf ber neuen Berfassung mar vollendet; aber bie Bartben der Hebelgefinnten ruftete fich, durch Rante, ja burd Gewalt ihre Annahme gu verhindern. Die Patrioten erblickten bas beil nur in ber Beschleunigung. nachbem ber Entwurf in einer nachtlichen Berfammlung ber paterlanbifd Gefinnten war verlefen und gebilligt worden, ward Tags barauf \*\*) in ber Reichstagefigung, auf den Untrag des Ronige und der edelften patriotischen Baupter, Die neue Berfassung, deren Daupt puntte icon vom alten Reichstag genehmigt waren, ohne alle Aenberung, (jede vergogernde Distuffion fchien bas Bert ju gefährden) unter Bis berfpruch von nur wenigen Stimmen, jubelnd ange nommen, feperlich beschworen und verfündet.

Diese Berfassung — eine Art von Bergleichsurkunde zwischen dem bistorischen und dem vernünftigen Recht — bestimmte die katholische Religion zur
berrichenden des Reichs, den übrigen Consessionen jedoch die billige Freybeit gewährend. Der Polnische Thron ward zum erblichen erklärt, zum Rachfolger des wirklichen Königs aber Churfürst Friedrich August von Sachsen mit dem Erbrecht für seine Familie

<sup>\*)</sup> Dej. 1790.

<sup>\*\*) 3.</sup> May 1791.

ernahnt. Die vollgiebenbe Gewalt follte ber Ronig mit feinem Staatsrath üben; auch auf die gefeggebende ward ibm einiger Einfluß gewährt. Sonft follte biefe legte bem 'in zwen Rammern (eine ber Landboten und eine ber Genatoren) getheilten Reichstag gufteben, welcher alle gwen Jahre zu verfammeln mate. Much die Enticheidung über Rrieg und Frieden parb bem Reichstag ertheilt. Die Stimmenmehrbeit follte auf Demfelben entscheibend fenn. Die Jufty follte im Ramen bes Ronigs burch unabhangige Richter verwaltet werden. Die Dinifter wurden für verantwortlich, Die Perfon Des Ronigs aber für unverleglich ertlart. Die Borrechte bes Abels blieben uns angetaftet; boch wurden die toniglichen Stabte mit bem Rechte ber perfonlichen Frepheit für ihre Burger, mit ausgebehnter Autonomie und mit bem fregen Bablrecht ihrer Obrigfeiten begabt, auch ihren Burgern bas Erwerbungs : Recht bes Abels und abelider Gater verlieben. Die Stadte, worin Appellationsgerichte fic befanden, erhielten gugleich bas Recht, tien Abgenroneten jum Reichstag gu fenden, und auf febem Reichstag foute eine Bahl von Burgern in Den Abelftand erhoben werben. Die Bauern jedoch de Grundmaffe ber Ration - wurden - ohne Abanderung ihrer Borigteit - blos unter den Schus ber Gefege genommen, und ber Regierung jur Beichugung segen vertragemibrige Erichwerung ihres Loofes emn Rotterf Rer Bb.

pfohlen. Frem den Anstedlern übrigens ward die 🗡 personliche Frenheit verheißen.

# §. 4.

Diefe Berfaffung - ben bringenoften Bedurfniffen genügend und weiteres Boranfdreiten vorbereitend - ward von ber großen Debrheit ber Ration - die da nur gemäßigte Bunfche begte - mit Dant und Freude angenommen. Gine fleine Schaar enghergiger Ariftofraten aber protestirte bagegen, weil bie Bablbarfeit der Krone und das frene Beto abgeschafft, und die Adelsvorrechte durch Erhebung des Burger: ftandes gefährdet waren. Ruffifches Gold ermunterte bas Widerftreben. Felix Potofi (mabrend amen andere feines Daufes, Ignag und Stanislaus Potofi, an der Spize ber Patrioten glangten), Branifi, ber Rron . Großfeldherr, Dann Geves rin Rzewusti, ber Bifcoff Roffatowsti, ein Maladowsti (beffen Bruber, ber Reichstagsmarfchall, eines der Baupter der Boblgefinnten war, } und einige andere, beren Rame nur ju ihrer Goande genannt wird , verschworen fich jum Berberben ibres Baterlandes. Theils babeim geheime Rante fpinnend, theils an fremden Dofen um Benftand werbend, forberten fie bie raubluftigen Unternehmungen bes Muslandes, allernachft Ruglands auf, welches mit Scheel fucht und Born die neue Ordnung der Dinge in Dolen betrachtete. Diefen bofen Burgern und folechten Menichen fällt der Untergang Polens gang eigens gue Laft. Sie haben ibn gewollt, eifrigst befördert, und den fremden Mächten, die ibn bewirkten, den erwunsch, ten Borwand gur Einmischung, auch selbstthätige Dulfe verlieben. Auf ihnen ruht der Fluch des Vaterlandes und der Welt.

Doch anfangs ichienen ihre Bemubungen fruchtlos. Froblich entfaltete fich bas neue Berfaffungs. leben in Polen; Muth und Freude loderten durch bas . gange Reich, und die Lage der auferen Politit erfchien gunftig. Zwar Rufland braute von fern; aber die Pforte und Schweben bezeigten fich freund. faftlich, alle übrigen Dachte achtungsvoll, und Preufen verfprach feperlich Bulfeleiftung. Schon 1790 am . 29ten Mary hatte Friedrich Bilbelm ein ausdrudliches Schuzbundnig mit Polen gefchloffen, werin er ber Republit ihre fammtlichen Bestaungen und bie volle Gelbstftandigfeit in innern Angelegenbeiten gemahrleiftete, gegen jeden Angriff und jede Cimifdung frember bofe ben fraftigften Bepftand, mitbigenfalls mit ganger Macht, verheißend. Much nach Berfandung der neuen Berfaffung dauerten feine freundschaftlichen Betheuerungen fort; er genehmigte and pries den pgroßen Schritt, welchen bie Ration fthan , und ben er als mefentlich ju ihrem Glud betrachte, a wieberholte bie Busicherung feiner innig. fen Theilnahme an der Wohlfahrt der Republif und an ben neuen Berfaffungswert, und bezeugte feine Frende

über die Ernennung des Churfürsten von Sachfen gum Thronfolger. Gelbst Desterreich schien freunds lich gesinnt, seitdem nach R. Joseph II. Tod die Anhänglichkeit an Rußland lauer geworden. R. Leo-pold, nachdem er die Reichenbacher Convention geschlossen, \*) naberte sich zusehends Preußen, und in den verschiedenen Traktaten zu Wien, Pillnizund Berlin \*\*), kamen beyde Mächte überein, gemeinschaftliche Schritte zu thun, um Rußland zur Anerkeinung der Unabhängigkeit Polens und der Sächsschen Thronfolge zu bestimmen.

Aber wandelbar und täuschend ift der Pofe Gunft. und die Freundschaft der Starken. Wo nicht das Recht die Richtung giebt, da ist weder Stätigkeit noch Trene. Richt aus Rechts Achtung hatte Preussen sich an Polen angeschlossen, sondern aus Eifersucht wider Rußland und aus Doffnung felbsteigenen Geswinns. Danzig und Thorn sollten der Preis seiner eigennüzigen Freundschaft seyn. Unter mancherlet Worspiegelungen, insbesondere durch Berbeisung versschiedener Dandelsvortheile, suchte es Polen zu der gewünschten Abtretung zu vermögen; die Weigetung der Republik war der erste Anlas zur Erkaltung. Als nun, nachdem Rußland seinen Frieden mit der Pforte geschlossen, \*\*\*) bedenklicher schien, die

<sup>\*) 6.</sup> B. VIII. Rap. XIV. 6. 12.

<sup>\*\*) 25.</sup> Jul. and 27. Mug. 1791. und 7. Februar 1792. \*\*\*) 1791. Il. Mug. und befinitis 1792. 9. Jänner.

Raiferin zu reigen, und als, nach R. Leopolds. Tod und ben bem Bereinbrechen des FrangösischDeftreichischen Kriegs, auch von Deftreichfeine Sulfe wehr wider Rufland zu erwarten stund, da wandte die Prenfische Politit sich um, und suchte jezt im Bund mit Rufland jenen Gewinn zu erringen, dep man früher als Gegner desselben zu machen gehofft.

Und icon fturgte über bas verrathene Polen, mit barbarifdem Kriegslarm, tie milbe De ostowitie iche Macht. Der Turten Friede gab freve Dand, und bas Gemebe ber Rante mar vollendet, unter bem Bormand, ben gegen bie neue Berfaffung protestirenden Polen, Die fich ben Ramen einer Sargomicger : Confoderation gaben, (obicon erft nach. dem Ruffifchen Ginbruch bie verratherifche Berfammtung allda ftattgefunden ;) benjufteben, und sum bie »Frepheit der Republit gegen bas eingeführte Erbrecht De befchirmen, & (bie Despotin wollte Befchugerin, ber Grenbeit fenn!) ergoffen fich 100,000 Ruffen über das Polnifche Land. Mit Entfegen vernahm das ungludliche Bolt, mit Abichen vernahm Europa bie emporende Rriegserffarung ber Raiferin. \*) nahm auch Preußen die Maste ab, verweigerte merrbtbend die noch furg guvor verheißene Bulfe, und nahm felbft eine brobende Stellung an. Die Bolen,

<sup>\*) 18.</sup> DRäy. 1792a

jedoch zagten nicht. Berlassen von aller Belt — auch Destreich und Sachsen und die Pforte wiesen die Bitte um Benstand zurud — hofften sie auf Gott und auf ihr Recht. Der Reichstag, indem er der Welt die bare Grundlosigkeit der Russischen Beschwerden vorlegte, rief die Ration zur Vertheidigung ihrer heiligsten Rechte auf, und sezte alle Rettungsmittel in Thätigkeit, die ihm zu Gebot stunden.

Aber was vermag das schwache Recht gegen die abermächtigt Gewalt? Ruhmvoll zwar, doch dem Schickfal erliegend, kampfte das Polnische Deer wider die Schaaren der Moskowiter. Roszinsko vor Men glänzte durch Tapferkeit und Dabingebung. Aber die Uebermacht siegte, und der König von Polen theilte die Erhebung der Patrioten nicht. Erschreckt durch einen drohenden Brief der Kaiserin siell er ab von der Sache des Vaterlandes und trat \*) der Targowiczer Conföderation bey, d. h. dem Bunde der Landesverräther.

Alfo flegte die Faktion über den edlen Gesammt, willen. Die Rleinmuthigkeit des Königs verschaffte ihr solden Triumph. Jest legten die Patrioten die Waffen nieder, oder floben ins Ausland; die Saupter der Confoderation traten an die Spize des Seeres und der Reichsverwaltung. Vermessen sorderten sie soger die Patrioten por ihr Gericht! —

<sup>\*) 23. 3</sup>wf. 1792.

Ded bald folgte bie Rache. Zwen Confoderatienen, eine Polnifche und eine Litthauifde. batten eifrigft ben erwachten Rationalgeift niedergefolagen; bembe vereinigten fich jest zu einem Reichstag in Grobno. \*) Da ward bemfelben von Geite Ruflands und Preufens erflärt, dag. eine sweste Theilung Polens beliebt worden, und buf ber Reichstag bem Begehren ber Dachte fich gu fagen babe. Schon maren, mabrend die Ruffifden Rriegsschaaren im Bergen bes Reiches ftunden, auch Prenfifde Truppen - obne Rriegbertlarung ober redtlichen Bormand - in Grofpolen gerudt, auch in Dangig eingezogen. > In Uebereinftimmung mit ben betheiligten Dachten gefchebe ber Schritt, a mar die einzige Rechtfertigung des Ginfalls. Gelbit die Sargowicger . Confoderirten erftarrten jego über ben Bernichtungefchlag, welcher bas Baterland be-Aber gut fpat tam nnn jebe Dagregel ber Bertheibigung. Das Reich war hingegeben ber Gnade ber Grofmachte. Das Deer, jest unter Anführung ber Anbanger Ruflands ftebend, war ber Auflofung nabe; die ebelften Baupter waren ausgewandert; and das Aufgebot der Ration, welches ein Theil der Confoderation vorzuschlagen wagte, unterblieb wegen ber brobenben Ginfprache berfelben Machte, wiber welhe es gerichtet war.

<sup>\*) 29.</sup> Oftober.

Endlich erschienen an einem Sage \*) bie bene ben fast gleichlautenden Erklarungen Preußens und Rußlands, wodurch eine zwente Theilung Polens verfündet mard, eine noch härtere, und empörendere als die erste gewesen, ein Raub von mehr als der Dalfte des noch übrigen polnischen Gebietes und Bolles.

# §. 5,

Die Rechtsertigung dieser entsetlichen Gewaltthat war aber wo möglich noch beillofer als die Gewaltthat selbst. Der Geist des Jakobinismus sep in Palen gedrungen, man muffe, um die schrecklichen Volgen dieses verderblichen Geistes zu hemmen, einen Theil des Landes sich zueignen, Polen zur Macht des zweyten Ranges berabsezen und ihm eine seine Rube und jene der Rachbarn sichernde Verfassung voreichreiben.

Das Recht ber Ginmifdung ber ftarten, Staaten in bie Berfaffungsangelegenheiten ber fcmaden (denn van einem gegenfeitigen Recht tann, naturlich nie die Sprache fepn) ward also in grellen Zügen, nach feinem Ganzen schauerlichen Gehalte, Der ftannenden Welt vorgelegt. Es ist biernach

1.) rechtlich erlaubt, einem unabhangigen Staat, wenn er fich eine, ben übrigen Staaten, ober einigen,

<sup>4) 1793. 16. 2(</sup>pr.

derfelben fcablich bunfende Berfaffung giebt, einen beliebigen Theil feiner Provinzen ju entreißen, und biefe fich Gelbft jugneignen;

- 2) est ift rechtlich erlaubt, (b. 1. es ift nach, Aufftellung bes erften Prinzips beffen unvermeibliche Folge,) daß man bie blos mißfälligen Verfassungen so wie die verderblichen ächte, aber daß man die edelfte und treffichste aber aus irgend einem Grund mißfällige Verfassung zur verderblichen stemple, indem man ihr einen gehässigen Ramen von schwanztender Bedeutung girbt, wer überhaupt darüber aus selbsteigener Macht das Urtheit fällt.
- 3) Es ift erlaubt, (nämlich es ift hiernach nicht zu hindern) daß man folches Urthell mit voller Rechtskaft fpreche, anch wenn der Ladel der neuen Wer-fassung unaufrichtig, ein bloffer Wormand zur Beschönigung des Länderdurstes ist.
- 4) Es giebt keine Frenheit und Selbstffanbigkeit eines minder mächtigen Volkes (ja auch keines mächtigen, sobald mehrere Mächtige gegen dasselbe fich verbunden.) Jedes ist schuldig, sich, je nachdem es mit republikanischen oder mit monarchischen oder mit des potischen Groß. Mächten in Berührung kömmt, nach dem Prinzip dieser lezten zu richten, nder sich zerküdeln zu lassen.

In ber That, die Machte bedachten nicht, daß Be durch ihr Verfahren in Polen ein Prinzip auf-Rellten, welches ber vorhaßten frangbfifch en Repus

blit ein - wenigft gegen jene Dachte vollgultiges - Recht gabe, auch ihrerfeits fich in bie Berfaffungen ber fremben Staaten ju mifchen, und fo weit ihr Urm reichte, mpnarchifc beberrichte gander an fich ju reifen ober Republifen auf ben Trummern der Thronen au errichten. Uebrigens mar offenfundig, - wie felbft Burte, der glubende Feind der frango-Riden Revolution befannte - bag nicht der Satos binismus in Polen berriche, fondern ber achte, burch garte Rechtsachtung gemäßigte, das biftorifc Begrundete ehrende und nur auf gefegmäßigem Beg Die Berbefferung suchende Geift der Beterlands. und Frenbeiteliebe. Fürmahr! wer ben Beift ber Polnie fden Revolution gu tabeln wagt, ber murbiget Bolter gu willenlofen Deerben, europäische Rationen gu Aflatischen Gelaven . Schaaren berab. Die theilenden Machte wußten biefes auch wohl; aber fie furchteten das Biedererftarten des durch die erste Theilung schon tobtlich beleidigten Reiches; und Preugen insbefonbere wünfchte eine Schadloshaltung für die Berlufte, Die es burch bie Schlage ber Reufranten erlitten. Deftreich aber mußte Diefen Bunfc unterftugen, da Preußen beffen Erfüllung gur Bedingung feines gegen Franfreich fortjusezenden Rampfes gemacht! -

# **S.** 6.

Indeffen ward gur Befraftigung ber nenen Theis lang ein angerorbentlicher Reichstag nach Grobne

berufen, durch das Machtwort der Ruffen mehr als burd die gesegmäßige Beborbe. Auch die Bablen fanden großentheils unter bem Rufifchen Ginflug ftatt. Dennoch ftraubte fich die - febr fomache - Berfammlung lange und hartnadig gegen ben unerhorten Ranb. \*) Auch die Feinde bes eblen Barichauer-Reichstags, Die Stifter ber ich andlichen Confoderation von Largowicz, maren ergrimmt über bas Aufinnen Ruglands, mehr aber noch über jenes von Preus Ben, da die Doppeljungigfeit deffelben jedes Gefühl emporte. Aber ihrer ohnmachtigen Buth lachten bie Ruffifden Gewaltsboten. Einige der lauteften Gores der wurden ins Gefangnif geworfen, andere mit bem Berluft ihrer Guter bedroht, endlich ber Berfamme lungsfaal mit Bewaffneten umringt, und mit militarifchem Trog den Candboten befohlen, gu unterzeichnen, was man ihnen vorlege. Alfo unterzeichneten fle feufgenb querft ben Traftat mit Rugland und fobans mit Preufen.

Bermöge deffelben erhielt Rufland ben größten Theil ber Palatinate von Bilna, Rovogrobet, Brzesc, Riem und Bolbpnien, auch ben leberreft Podoliens, überhaupt alles öftlich einer von Gemgallen durch Litthauen und Polen bis an ben Onie fter gezogenen Linie, zusammen fünfthalbtausend Duadratmeilen mit brep Millionen Einwohnern. Preu-

<sup>\*) 17.</sup> Juny bis 24. Rov. 1793.

Ben hatte die Woiwobschaften Pofen, Gnefen, Inowraclau, Ralisch, Stradien, Plot, einen Theil von Rama, Brzecht (in Eujavien), u. a., überhaupt den größten Theil von Großpolen, und dazu Danzig und Thorn an sich gerissen; zufammen einen Flächenraum von mehr als 1000 Quas dratmeilen mit 1,200,000 Menschen.

Das auf's tiesste erniedrigte Polen mußte jest noch einen Schus' und Unionsvertrag mit Rufland eingehen, wodurch es dem Willen dieser Macht für immer fast unbedingt unterworfen ward. Auch seine Constitution mußte es annehmen aus der Feindin Dand, allem Recht sie zu andern oder zu verbessern entsagend. \*) Zwanzig tausend Polnische Goldaten wurden nebenben unter die Ruffischen Truppen gesteckt; nur 16,000 Mann sollte die Vasallen's Republik behalten. Die Entwassnung der Urbrigen ward aus geordnet.

#### §. 7.

Aben in demfelben Angenblid, als fie gescheben sollte, entbrannte weithin in dem mißhandelten Polnisichen Land der Aufftand gegen seine Unterdruder. Sochherzige Baterlandsfreunde, theils auswärts — in Sachsen, Schweden, und am wirksamsten in Frankreich — um Dulfe werbend, theils in dev-

<sup>4) 16.</sup> Ditober,

Deimath gebeime Plane ber Befrepung fpinnend, vereinigten fich gr fo fühnem Bert. Um thatigften war Thaddans Rosginsto, ber geprufte Relbberr und Burger im Rordamerifanifden Frenheitsfrieg, ben er im Dienfte Frantreiche, geehrt von Basbington, mitgestritten, ju großer Thatfraft gereift, im legten Rrieg wider Rugland burd treffliche gubrung bervorglangend und von feiner Ration als mur-Digftes haupt vertrauungsvoll anerfannt. 36n ftelle ten die Batrioten an die Spige ber flug und babingebend entworfenen Unternehmung. Rrafan warb jum erften Bereinigungspunft ber Infurreftion be-Rimmt, welche fich jest ploglich über bem von Feinbesichaaren erfulten Reiche erbob. Der General Dadalinefi guerft, ale er gu Pultuet, unfern Barican, ben Befehl gur Entlaffang feiner Erupe sen erhielt, gab bas Beiden jum Mufftand. \*) Er verweigerte die Entlaffung und jog in gleich fühnen als gludlichen Marichen gegen Rrafan, auf bem Beg bie ibm entgegen eilenben Feinde ichlagenb, und burd fein ebles Benfpiel viele Anbere gu abulicher That ermuthigend. In Rratau vereinte er fich mit Rosginsto, welcher - Die Roth Des Angenblide und bas Bertranen in feine Perfon hatten bie Ueber: tragung folder Diftatur bewirft - gum unbefchrants ten Befehlshaber ber gefammten Rational , Dacht er:

<sup>+)</sup> Mari. 1794.

nannt und jugleich mit der Bildung und Einrichtung eines höchften Nationalrathes, worin Er Gelbst auch Siz und Stimme haben follte, beauftragt ward. Eine Conföderationsurfunde, von Krafau aus erlassen, machte der Nation diese getroffenen Maßregeln und die Zwede der Insurrektion — Wiederherstellung der Frepheit und Selbstständigkeit Polens — befannt.

Schnell verbreitete fich die Flamme bes Aufftandes über die von den Fremden noch unbefegten, bald auch über die von den Preußen befegten Grofpolnie ich en und über einen Theil ber von ben Ruffifden Truppen gebruckten Lanber. Litthauen zeichnete fich besonders aus durch Muth und Kraft. Bald ward auch Barfcan, wofelbft ber Dt.rfeldberr 3gel ftrom mit robem Uebermuth bas Recht bes Starfern ubte, befrent burch eine fubne Erbebung bes Bob fes. \*) Bluttriefend verließen bie Erümmer ber ruffifden Befagung bie Sauptftabt bes gur Rache erwachenden Polens. Auch ber Ronig - wenn er nur nicht Gelbft bandeln durfte - lief fich, foeinbar freudig, die Befrepung feines Reiches gefallen, wiewohl er noch immer - aus Mengftlichkeit ober Berblendung - mehr auf Geite Ruflands als feines Bolfes bieng.

Mehrere glangende Giege erfochten Rosginste und andere Baupter gegen Die vereinzelten Deerschaas

<sup>\*) 17.</sup> und 18. April.

ren der Feinde. Doch vermieben bie Ruffen jede gro. dere Enticheibungsichlacht, bis bie Breugen mit farfer Macht berbengefommen. Diefelben eroberten jest Rrafan \*); fobann gogen fle unter bes Ronigs perfonlicher Anführung vor Baricau. Ochon fruber batten fie, vereint mit ben Ruffen, ben Gcel. ge \*\*) einen Sieg über Rosginsto erfochten. Das Glud verließ die eblen Polen in bem allgu uns gleiden Streit. Dieran trugen auch einheimifde Berbaltniffe Schuld. Die Maffe ber Ration, Die Bauern, waren nicht begunftigt genug burch bie Conftitution von 1791, um aus eigenem Intereffe fur beren Biebererhaltung ju fampfen, und vergebens forbert man von einer Glavenichaar patriotifche Begeisterung. Die Städte bagegen waren mobl eifrig für die gemeine Sache; boch begten fle Diftragen gegen ben Abel, ber ba mehr fein hiftorisches Recht, als eine zeitgemäße Biebergeburt bes Staates gu erftreben foien. Ind auferte wirtlich felbft Rosginsto eine Ert angftlicher Schen por ben Ibeen ber gemeinen Frenheit, weil bas Benfpiel Frantreichs, meldes baburd in unfeligen Laumel gerathen, abidrectte. Endlich gab es auch eine tonigliche Parthey, Die ba übel nahm, dag Rosginsto, und nicht Stanis. laus an bie Gpige bes Befrepungetampfes gestellt

<sup>4) 16.</sup> Jung.

<sup>\*\*) 6.</sup> Juny.

worden. Alles bieg laburte, verwirete, vereitelte bie Anftrengungen ber Patrioten.

Gleichwohl verrichteten fie noch Bunder der Tapferleit und schingen wiederholt ihre übermächtigen Feinde
in flitt banen wie in Polen. Die Preußen, dadurch erschreckt, hoben die Belagerung Barschau's
übereilt und mit großem Verluste auf; \*) der Auffand in Großpolen gab dazu den Borwand. Roch
ein Strahl der hoffnung lenchtete der Sache Polens.
Seine Streiter befrenten den größten Theil des heimischen Bodens, ja sie streiften bereits tief in Preußen.

Aber da zog ein neues Deer der Ruffen unter dem Burger Souwarow beran. Roszinsto eilte, vor beffen Anfunft den General Ferfen zu schlagen; aber Er Selbst erlitt bep Macziewice \*\*) eine traurige Riederlage und fiel, verwundet, in des Feindes Sande.

Von jest an folgten nur Unfalle. Bald nahtent bie Schaaren Souwarow's der ungludlichen Haupt- ftadt Barschau. Sie erstürmten die Vorstadt Prassig a \*\*\*) und wiederholten daselbst die schrecklichem Scenen von Oczałow und Ismail. †) Mehr als zwanzig Tausend Vertheidiger und Einwohner sies sen als Opser ihrer Buth: Plunderung und Brand vollens

<sup>\*)</sup> Gept. \*\*) 10. Oft. \*\*\*) 4. Mpi.

<sup>†) 6. 3.</sup> VIII. 3. XIV.

vollendeten den Jammer. Barfcau felbst, whne Doffnung, begehrte nun zu kapituliren. Aber Ignaz Potoki, der edle Abgesandte des hohen Rationalirettes, ward zurückzwiesen von Gouwarow, weil er mit keinem Aufrührer zu unterhandeln gedenke. Die Stadtobrigkeit knüpfte jezt die Verhandlung an und erwirkte noch gnädige Bedingungen.

Diemit endete der Traum der Befrepung. Die noch übrigen Truppen zerftreuten sich oder wurden entwaffnet, die edlen Saupter gefangen. Alles gestorchte der Uebermacht Ruflands und Preußens. Das lezte vednete felbst Strafgerichte an gegen die DEmporer.

#### S. 8.

Inzwischen hatte auch Deftreich sich gewaffnet wider das verlorene Polen. Aller Mühr ungeachtet, welche sich Roszinsto gegeben, das Wiener . Casbinet für die polnische Sache zu gewinnen, war frühe bestelben Ungunst sichtbar geworden. Preußen und Rufland mußten, des französischen Krieges willen, zeichont werden, und die Wehrlosigkeit Polens bot verfährerische Auslicht der Vergrößerung. Also wurden die diplomatischen Verhandlungen zuerst kalt, und dann feindselig. Bald borte alle schonende Rücksicht auf. Die Grafen Stanislaus Potoki und Pias

<sup>\*) 5.</sup> MOD.

v. Rotted 9ter Bb.

toli wurden, als Patrioten, im Karlsbad gegen alles Bölferrecht verhaftet. »Das Bölferrecht auch an den Polen zu ehren, daran dachten die Mächte nicht. Saalfeld. De ftreichische Truppen rücken in Polen ein, ohne irgend einen Rechtsgrund und auch ohne Widerstand. Ihre Anwesenheit unterftügte das Berlangen des Wienerhofes nach einem, wie es glaubte, Ihm gleichfalls gebührenden Theile des nun zur endlichen Zerstücklung verurtheilten Reisches.

Denn ohne weitere Schonung ober Scheu ward foldes Urtheil jegt ausgesprochen, gnerft im Allgemeis nen burch vorläufige Berfundung Ruglands und feiner Berbundeten \*), und endlich burch formlis den Theilungsvertrag gwifden benfelben, \*\*) ohne den Polen, felbft nicht jum Schein, eine Stimme ber Einwilligung ju gonnen. Bermog Diefes legten Theilungstraftats erhielt Preußen den Reft von Rama, bann Dafovien auf dem linten Ufer ber Beichfel und dem rechten des Bug, Die Dauptftadt Barichau nebst einem Begirt von fechs Deilen rechts an der Beichsel um Praga, einen Theil Poblaciens, einen Theil ber Boiwobichaft Rratau. endlich einen Theil Litthauens und. Gamogitiens westlich am Riemen, jufammen 900 Quadratmeilen mit einer Million Menfchen. Deftreich rif alles

<sup>\*) 1795</sup> Janner. \*\*) 24. Det. 1795.

Land wifden Beich fel und Bug bis gegen (litthauifd) Brzesc an fich (insbefondere Eublin, fodann Theile von Mafovien, Bodlachien, Briede und Chelm), nebft Rrafau und Gendo. mir auf bem linten Beichfel-Ufer, gufammen 800 Quadratmeilen mit mehr als einer Million Menfchen. Rufland endlich - feinen vorzuglichen Unfprud, als aus bem Eroberungsrecht fliegend, mit Stola verfundend - nahm alles Uebrige (Bolbynien, den größten Theil von Samogitien und Lite thauen mit einem Theil von Brgesc und Chelm) über 2000 Qubratmeilen enthaltend, sammt einer freylich dunnen - Bevolterung von 1,200,000 Seelen. Der Ronig von Polen jum Preis feiner Untermurfigfeit betam eine Benfion und lebte anfangs gu Grobno, unter Aufficht, fobann gu Petereburg, woselbst er starb. \*)

Also verschwand von der europäischen Rarte der weiland ruhmvolle, im Often vorherrschende Polnisse Staat — ein Reich von nah' an 14,000 Duadratmeilen, welches über 13 Millionen Menschen beherbergte, und deren wohl noch einmal soviel hätte beherbergen können — in Folge selbstverschuldeter Schwäche durch einheimische Entzwepung, Anarchie und Vollstunterdrückung, mehr noch in Folge des Verderbsuises des öffentlichen Rechts in Europa, das Opfer

<sup>\*) (1798, 12.</sup> gebr.) .

einer in die fernsten Zeiten schreckenden Gewaltthat. Die theilenden Mächte, so lockend der unmittelbare Gewinn war, (Rußland erwarb im Ganzen gegen 9000, Destreich 2200, Preußen endlich an 2700 Duadratmeilen, erstes mit 6,200,000. Das zwepte mit 4,200,000, und leztes mit mehr als 2,700,000 Menschen) ärndeten gleichwohl in kurzer Frist davon schon berbe Früchte; und Europa mag vor den fernern Folgen zittern, womit die Vernichtung einer die dres großen Militärmächte auseinanderhaltenden Zwischendmacht das ganze politische Spstem der civilistren Welt bedrobt.

Reben fo gewaltigem Umfturd ward taum bemerkt, daß jest auch Rurland, ein Polnisches Bafallenland, dem ruffischen Scepter huldigte. Der Bertog, Peter Biron, ward nach Petersburg berufen, leistete allba Berzicht auf seine Berrschaft, und
R. Catharine nahm die spreywillige und unbeblingte Unterwerfung ber Rurlander an. \*)

III. Ruftand und die Pforte.

Ŝ. g.

Der Antheil Muglands an ben allgemeinen Bogebenheiten ist in den voranstebenden und nachfolgenden Darstellungen des hauptstroms der Geschichte mit enthalten. Auch der Thronveranderungen, wie

<sup>\*)</sup> DRart 1795.

namlich nach dem Tod ber großen Catharina II. ") ibr launenvoller und ungeftumer, boch mit prientalifchdespotifchem Ginn noch feltene Rechtlichfeit verbindenber Gobn, Paul I., und nach deffen gewaltsamem Tod \*\*) Mlexander I., bes Republifaners la Darpe hoffnungevoller Bogling, ben Scepter ergriffen, ift früher gebacht. Unter biefem gefenerten Raifer fdritt bie Rraftentwidlung bes ungebeuren Reides auf eine fur bas europaifche Staatenfpftem bochft gefährliche Beife fort. Die engbergige Sperre gegen ausländisches Licht, welche Paul 1. verordnet hatte, ward aufgehoben von feinem flugeren Sobn; neue Univerfitaten ju Dorpat, Chartow, Cafan wurden von biefem errichtet, Die alteren wiffenfchaft-Unftalten emporgeboben, und ein eigenes Dipifterium ber Boltsaufflarung e eingefest, eine jedoch mehr blendenbe als beilfame Schopfung, indem die Bewalt, welche ba bas Aufflarungsgefcaft fic aneignet, leicht auch Daaf und Richtung ber Beifteshildung 'ju bestimmen, baber eine gefahre liche Seelenbeberrichung auszuüben fich versucht fühlt.

Auf jeden Fall ift, so lange der Geist der Rufflen Regierung ein a fia tischer, nämlich ein ab fostut autofratischer bleibt, jede Vermehrung der intellektuellen, so wie der physischen, militärischen und Gelb- Rräfte des nordischen Riesen ein Unglud

<sup>\*) 1796. 16</sup> Rovember.

<sup>🕶) 1801. 👬</sup> Marş.

für die übrige civilifirte Welt, weil fie bas politische Gleichgewicht der Mächte, sonach die Burgschaft jedes Rechtes, täglich entscheidender umftöfft und mehr und mehr bas Schickfal zweper Belttheile von dem Charafter oder von den Caunen eines Sterblichen abhängig macht.

In bem ofmanifchen Reiche, beffen Schidfale mabrend bes gangen Zeitraums wir bier in ein Paar Borten gufammenfaffen, berrichte feit 1780 \*) Sultan Gelim III., ein wohlgefinnter, felbft vom Beift ber Beit angewehter Rurft , welcher , jedoch au feinem Unglud, ben Berfuch magte, einigen Roft ber Barbaren aus ben turlifden Ginfegungen gu tilgen. Aber auch Er, ber unumichrantte Gewaltsberricher, erfuhr ben Biderftand ber ftarrfinnig am Alten bangenden Fanatifer ober hiftorisch Berechtigten. Baniticaren - mit ibnen bie Ulema's emporten fich gegen bie neue Ginrichtung (Rigam-Gebib) bes Rriegsvolfs, welches Gelim nach europaifchem gufe ju ordnen munichte. Er mard abgefest \*\*) und an feiner Stelle Duftapha, fein Reffe, bald barauf aber, bes legten Bruder, DR abmoud, \*\*\*) auf den fturmbewegten Ehron erhoben. Mabmoud, nach Muftapha Bairaftar's, feines entschloffenen Grofvegiers Rath, ftellte ben Rigam-

<sup>\*) 7.</sup> April. \*\*) 1807. 31. May.

<sup>\*\*\*) 1808.</sup> **2**8. July.

Gedib und bas Corps ber Seymen's, b. b. ber regulirten Truppen wieder ber; aber ein wuthender Aufruhr der Janitscharen, worin Bairaftar ben Tod fand, erzwang bie endliche Abichaffung. \*) Die innere Auflösung des Turfischen Reiches fchritt mabrend biefer Bewegungen fort; obicon Die auswärtigen Umftande, welche eine Beit lang fogar Rugland, ben Tobfeind ber Pforte, ju deren Berbundeten mach. ten, die legte vor enticheibenden Unfallen ichirmten. Selbft Gervien, bas jumal unter Cgerny Ge. org gleich beldenmutbig ale beharrlich um feine Befrepung ftritt, \*\*) ward endlich, verlaffen von ben Ruffen, wieder unter bas turtifche 3och gebracht. \*\*\*) Berfchiedene Empbrungen ftolger Baffen murden gleichfalls unterbrudt; Paffman. Dglu jeboch in Bibbin und Ali, Pafcha von Janina, trogten erfolgreich ber gesammten Turfifchen Dacht, und in Arabien ward, gegen bie aufftrebende Gefte ber Bechabiten, lange Beit bindurch ungludlich ge-Aritten.

Des neuesten Rriegs wider Rugland †), welden der Friede ju Butarest ††) schloß, wird in der Dauptgeschichte gedacht werden. Die Erhebung der Griechen aber, ihr Deldenkampf wider ihre nichtdriftlichen und driftlichen Dranger, und der uns

<sup>\*) 1808. 16.</sup> Nov. \*\*) feit 1804. \*\*\*) 1816.

<sup>†)</sup> Bom 5. Janner 1807. an. ††) 1812. 28. May.

tluge Effer ber legten, die Sache des Sultan's als Sache der » Legitimität « barzuftellen, geboren, als der Stiftung der heiligen Allianz nach folgend, nicht mehr in die Grenzen diefes Buches.

# Sechstes Rapitel

## Das Direttorium, \*)

## Ş. 1.

Der Convent, gleich nach bem Schluft feiner Sigungen, batte fich jum Rational . 2Babltollegium gebildet, welches bie zwen Drittel, Die aus feiner Mitte in die neuen gefeggebenden Rathe zu treten batten, erganzte, und den Rath der Alten, fo wie jenen der Fünfhunderte, aus den gesezlich für bepbe geeigneten Gliedern jufammenfegte. Die Rathe constituirten fich unverzüglich und mablten fobann bas Direttorium. Die republifanifche Parthen, aus Sheu vor ber Gegenrevolution, erwirfte baben, bag nur Conventsmitglieber, und zwar nur folde, für ben Tob bes Ronigs gestimmt hatten, gewählt wurden. Die funf Auserlefenon maren : La Reveillere . Lepaur, ein talentvoller, ber Republif. eifrigft jugethaner, nach Gefinnung lauterer, nur etwas schwarmerischer Mann, Stifter ber Theophis lanthropischen Gelte, welche, von Glaubigen

<sup>\*)</sup> Bom 28. Oft. 1795. bis 9. Rov. 1799.

und Ungläubigen gleichmäßig angefeindet, nimmer gebeiben tonnte, Sie pes — welcher die Stelle abs
lehnte, worauf Carnot, der große Kriegsmeister
mit der Römerseele, statt Seiner erwählt ward —
Rewbell, ein heftiger, starrsinniger, selbstsüchtiger
Charafter, doch geschäftserfahren und thätig, Letourneur, der in den lezten Rämpsen des Convents sich
ausgezeichnet, und Barras, welcher daben den
Kriegsbeschl gesuhrt hatte, der lezte ein stolzer, ränkevoller Mann, der seine Grundsäge von den Umständen
entlehnte, Sich Selbst mehr als die Republit liebend.

Diefes Direftorium tonftituirte fich unter anfceinend bocht ungunftigen Umftanden. Die Deere ber Republif waren theils gefchlagen worden, theils , Runden fie aus Mangel und Indisciplin in ichlechter Berfaffung, Die Treue mehrerer Benerale - por allen Bidegru's - mar zweifelhaft, und in ber Bendée loderte neuer Brand auf. Daben war die Staatstaffe leer, alle finangiellen Sulfsmittel burch Mebertreibung abgenugt, Die Affignaten - beren bereits an 40,000 Millionen waren gusgegeben morben, zum Unwerth berabgefunken, und bie Preise aller Bedürfniffe, feit ber Aufbebung bes Maximums, unerfowinglich boch. Die gegenseitigen Parthenen, Der Royaliften und ber Jatobiner, obicon zeitlich beflegt, hatten ihren gemeinschaftlichen Dag nicht abgelegt gegen ben Convent ober gegen bie an beffen Stelle getretene neue Regierung; leicht mochte ben irgend

einer Anregung die eine ober die andere wieder furche

Allen Diesen Schwierigfeiten begegnete bas Direttorium mit Muth und Ginficht. Auch fant es in ber Stimmung der Ration eine machtige Dulfe. Man begann mude ju fenn der Revolution und bes gewaltsamen Parthepentampfes. Die große Debrheit febnte fich nach Rube, Ordnung und Frieden. Das politische Leben, welchem am Anfang ber Revolution man mit Begeifterung, fpater mit Buth fich bingegeben, hatte feine angiebende Dacht verloren. Dan Tehrte gurud gum Berlangen nach Privatglud, ja nach frivoler Luft. Der Sang bes Erwerbens und bes Beniegens verbrangte die patriotifche Erhebung und den langgenabrten Freybeitstraum. Die politifden Intereffen überließ man den Ueberbleibfeln der Parthepen. Bas allein noch allgemeine Theilnahme anregte, war ber Rampf mit bem Musland, welcher ber Ration ichmeichelnden Kriegerubm verbieg und lodende Beute. Eben darum ichlog man fich an die Regierung, als in beren Rraft allein die Burgicaft bes Sieges, fo wie die hoffnung ber Rube lag.

Auch die gesetzebenden Rathe waren einig mit dem Direktorium, welches, aus berselben Bahl bervorgegangen, mit ihrer Mehrheit gleiche Tendenzen wie gleiche Interessen hatte. Dieraus erklärt fich ber glückliche Erfolg der inneren und auswärtigen Untervehmungen ber neuen Regierung.

Allererft ward ber Burgerfrieg in Beften flegreich geendet. Der tapfere Doche, feinen Triumph auf Oniberon nugend, drangte unwiderstehlich bie ungludlichen Benbeer, fo wie bie Banben ber Chouans. Charette, bas tapfere Saupt ber erften, nach vielen erftaunlichen Thaten ber Rubnheit und des Genie's, ward endlich vom Glude verlaffen, gefangen und bingerichtet. Daffelbe widerfuhr icon früher dem Nebenbuhler feines Ruhmes, dem ftarre finnigen Stofflet. \*) Andere Banpter, entfloben nach England. Die Menge, burch Doche's tluge Mäßigung gewonnen, jumal durch gewährte Religionsfrepheit beschwichtigt, legte Die Baffen nieder. Friede fehrte jurud in die allgulang verwufteten Aluren. Doch in Bretagne brannte bas Reuer fort. Buis fane, D'Antichamy und, furchtbarer als alle, George Cadoudal, erneuerten bie Schreden ber Chouans. Aber Doche ward auch Ihrer Sieger. Alle Saupter unterwarfen fich ober fioben nach Eng-Um 28. Deffidor \*\*) fundete bas Direttorium den gefeggebenden Rathen Die Endigung bes Burgerfriegs burch eine feverliche Botichaft an.

#### S. 2.

Gefährlicher maren die Berfcmorungen ber in Paris felbft, am Sig ber Regierung haufenden Par-

theven, besonders jene der Demofraten, welche ihrer wiederholten Riederlagen ungeachtet, die fanatis fchen Entwürfe nicht aufgegeben, vielmehr feit bem Unfall der Ropalisten am 13. Bendemiäre neuen Duth geschöpft batten. Sie bildeten jegt abermals einen mächtigen Rlub, ber fich im Pantheon versammelte und an deffen Spige Gracous Babeuf, ber fich ben Bolfstribune nannte, ftund. Das Directos rium, nachbem es vergebens verfuct batte, burd gelinde Mittel die Anarchiften gu beruhigen, bob ihren Rlub auf. \*) Da conspirirten die Ranatiter und bereiteten einen Aufftand, Die Constitution von 1703. Frepheit, Gleichheit, gemeinsames Glud und ben Lob ber Usurpatorena forbernd. Die Refte ber Terroris ften und Jafobiner, und die Daffe bes Pobels, nach ber verheißenen Bermogensvertheilung luftern, machten Aber das Directorium entdedte bas ibre Starfe. Romplott, perhaftete die Daupter, \*\*) und übergab fie dem boben Gerichtshof ju Bendome. Bergebens wagten ihre Freunde noch einen Angriff auf bas Lager von Grenelle; \* \* \*) fie murben übermannt und bußten theile im Gefecht, theile, nach bem Spruch ber Militargerichte, auf bem Schaffpt ben Frevel mit ihrem Blut. Much die querft verhafteten Saupter (eines derfelben, ber beruchtigte Drouet, mar ent-

<sup>\*) 8.</sup> Bentoje 3. IV. 26. Rebr. 1796.

<sup>\*\*) 21.</sup> Floreal. 11. May. \*\*\*) 23, Fruft, 10. Set.

floben) wurden jest verurtheilt, Baben fund Darsthe jum Lobe, Amar, Babier, Roffignol u.a. jur Berbannung. Ihr fanatischer Troz hatte keinen Augenblick aufgehört. Babeuf und Darthe, als sie ihr Urtheil vernahmen, stießen sich ben Dolch in bie Bruft.

Diese Erdrudung der Jakobinischen Faktion erhob' die Doffnungen der Royalisten. Sie glaubten, die Truppen von Grenelle wurden, als Feinde der erften, ihre Freunde sepn. Sie täuschten sich. Brothier, Lavillebeurnois und Dunan, die Jaupster der vermessenen Parthey, wurden gefangen gesett, doch erhielten sie, durch die Gunst ähnlich gesinnter Richter, ein mildes Urtheil.

## Š. 3.

Eine Dauptforge det Direttoren waren die gis wangen. Außerordentliche, selbst gewaltthätige Mittel scienen nothig, um den dringendsten Bedürfnissen ju steuern. Der Verlauf von Nationalgutern, welcher dem Convent unermestiche Dulfsmittel dargeboten, tounte nicht fortgesezt werden. Die wiedertehrenden Brundfage der Mäßigung hoben die Wirfung der früher ausgesprochenen tyrannischen Consistation auf, und die täglich fühnere Reaftion schreckte vom Anlauf der Emigranten = Guter ab. Ein gezwungenes Anlehen von 600 Millionen in Metallwerth und der Berkauf eines Theiles der Staatswaldungen wurben versucht und schlugen fehl.

Da murbe die Ausgabe eines neuen Papiergelbes beschloffen, \*) ber Territorial - Mandate, deren für 2,400 Millionen verfertigt wurden. Diefelben, weil eine spezielle Spoothet auf bestimmte Rativnalguter gemabrend, mußten weit gefchagter als die allgemein lautenden Affignaten fenn; auch loste man wirflich die legten au dem goten Theil ihres Rennwerthes mit jenen aus und bestritt noch fonft mit bem neuen Papier - allernachft in einem Betrag von 600 Millionen - Die ungeheuren Untoften bes neuen Reldgugs. Allein nachdem bie Mandate fo große Dienfte geleiftet baiten, theilten fie bas Loos ber Affignaten, und fanten gum Unwerth berab. Der Rationalbanterot mar vollendet, jeboch der Staat durch den Ruin vieler Taufende gerettete Bon jegt an fcwand bas Papiergelb, und bie flingende Munge fam wieber jum Borichein. Große Summen, von den flegreichen Reldberren im Musland als Contributionen ober als Preis des Friedens erpreft, bereicherten den öffentlis. den Schat.

Bald trug auch die heu belebte Emsigfeit ber frangosischen Burger die erwünschten Früchte. Statt ber revolutionnairen Bersammlungen, Debatten und Rampfe beschäftigten jest Landwirthschaft und Gewerbe

<sup>\*) 18.</sup> Mera 1796 (28. Bentofe 3. IV.)

bas durch Aufbebung der Fendal, und Zunftrechte erleichterte und durch den Anlauf von Rationalgutern
bereicherte Bolt. Ueberfluß an Erzeugnissen der Ratur und der vervolltommneten Industrie, und ein allbeiebender Berkehr waren die Folgen davon. Bald
sah man sich im Stand, die Brodaustheilung in
der Pauptstadt, welche unter dem Convent fast so kostspielig als der auswärtige Krieg gewesen, abzuschaffen;
so wie auch der den armen Bürgern für ihr Erscheinen in den Settionen früher bezahlte Sold jezt aufdörte. Rebenden wurde der Ertrag der bestehenden
Steuern durch besser geregeite Verwaltung gesteigert;
auch durch verschiedene neue Steuern die Einnahme
vermehrt.

Durch solche Mittel hielt das Direktorium den Staatshaushalt aufrecht, und machte Pitt's Doffomng, Frankreich durch die Zernichtung seiner Finanzen fallen zu seben, zu nichte. Eine allerdings vermessene Poffnung Englands, wenn es die Lage seiner eigenen Finanzen betrachtete. (Bgl. Rap. IV. S. 26.)

#### 5. 4.

Der Baffenstillftand, welcher gegen bas Enbe bes Jahrs 1795 zwischen ben Deeren Deft reich 8 und Frantreichs war geschloffen worden, hatte einige Friedenshoffnung erzeugt. Auch riefen allenthalben bie Bolter laut um Frieden. Roch eine andere Unnäherung zwischen jenen bepben Mächten hatte bar-

in ftatt gefunden, daß bas Direktorium die feither im Tempel vermahrte Tochter Ludwigs XVI., Da a ria Therefia, an Deftreich auslieferte, \*) wogegen biefes bie burd Dumourieg's Berrath in feine Gewalt gerathenen Conventsbeputirten, famt einigen aubern wider Rriegsrecht in Gefangenichaft gehaltenen Frangofen (Maret und Gemonville) in Frepheit feste. Aber die Friedensboffnungen icheiterten an bem Stolze Franfreichs, welches, gemäß feines eigenen anmagenden Gefezes über die Untheilbarkeit bet Republid, von dem eroberten und bereits vereie nigten Cand nichts wieder berausgeben, von dem Berlorenen nichts abtreten ju durfen glaubte, und an Ditt's Starrfinn. Much Deftreich vertraute noch feinem Glud. Alfo erneuerte fich der Rampf und boppelt verhangnigreich. Rach bem von Carnot ents worfenen Riefenplane follte bie Stalifche Armee durch Piemont und die Lombarden, die Rhein-Armee burd Schmaben und Baiern, bie Game bres und Maas = Armee vom Riederrhein ber burd Franten an die Deftreichifden Grengen bringen, alldort Die Band fich reichen, vereint gegen Bien fturmen und auf der Raiferburg das Gefes des Friedens ichreiben. Bonaparte, Moream und Sourban befehligten biefe Beere; ber leate, Sieger von Battigny und Fleurus, fpater jedoch mit

<sup>\*) 26.</sup> Dej.

mit gringerem Blade ftreitend, unerfchroden, bart und gewaltthatig, ein gemeiner Spidatencharafter; ber zwente, Dichegen's, ber fich in ben Privatfand jurudgezogen , Rachfolger , eine großartige Erideinung, burch bie Revolution and ber Gerichteftube in's Baffenfeld gerufen, und burch glangendes Ber-Dienft jum Deerbefehl , gebildeten Geiftes , gleich befamen als fubn, bem Baterland und ber Frenheit and reiner Liebe bienent. Der erfte enblich, bas Shooflind bes Siegs und des Glude, geborner . Rriegsmeifter und Derricher, ftart und ichlan, beftig and nuermubet, tiefen und fonellen Blides, überal nad bem Größten und Dochften ftrebend, aber auch kibfifutig, unerfattlich wie Rein anderer Sterbe liger, alles auf bas eigene 34, auf feinen Rubm und feine Dacht begiebenb, die Menfchen verachtend und der Ideen fpottend, bende jedoich gu feinen 3mes den treffich nugend, auch frevelhaft niebertretenb, wa Schidfal jum Bertzeng ber größten Ummalgung mleren, eine Beifel Bottes.

## **5.** 5.

Als Bonaparte, 28 Jahre alt, an bie Spize bes Italifchen Deeres trat, \*) um gegen ben friege, mfabrenen Beaulien, welcher die verbundete Defterichifd. Sardinifche Macht befehligte, zu ftrei-

<sup>\*) 1796. 30.</sup> Märg.

<sup>.</sup> Rotted Ster Sb.

ten, befant fich jenes in wenig hoffnungsreicher Lage. Ungeachtet des Sieges von Enann, (f. oben Rap. IV. S. 10.) als welchen Mangel und Schwäche geborig ju verfolgen nicht erlaubten, fab es fich von ber mabrend bes Binters gewaltig verftarften Feinbes. macht gedrängt, ohne Beld, ohne Rleidung und Brob, taum jur Bertheibigung , viel weriger gur Ersberung geeignet. Bon Savong bis Montenotte er-Aredte fich feine Stellung, mabrend ber Freind auf der Bobe ber Apenninen thronte, bie Thore ber Combarbey bewahrend, und von da berabftieg in bas Benuefifde Ruftenland, neue Angriffe gegen bie-Frangofen vorbereitend. Birflich überfiel eine bftreichiiche Deerabtbeilung \*) ben republitanifchen General Cervoni ben Boltri und trieb ibn bis Savona gurud. Aber überrafcend fonell und entideibend wandte fich jest bas Glud. Der Angriff ber Deft. reicher auf Dontenstte, \*\*) tapfer abgeschlagen burd ben Brigabegeneral Rampon, endete fic bes folgenden Tages mit einer Rieberlage, welche ber berbepeilende Bonaparte ihnen bepbrachte. jest, unaufhaltsam, obne Raft, obne Unterbrechung, fcblagt ber Fürchterliche ben befturgten Beinb. Ben Dego, ben Millesimo, trog ber verzweifeltften Gegenwehr, gerichmettert er die Schaaren Argen.

<sup>\*) 6. 8.</sup> Apr. \*\*) 11. u. 12. Apr.

teau's, \*) und fprengt ihre Berbindung mit ben Truppen Garbinien's. Beaulfeu, nachdem er mehrere Taufend Todte, 10,000 Befangene und eine Menge Deergerathe's verloren , weicht von ber Bocdetta gurud in die Lombarden; Colli mit ben Diemontefern foll bas Land feines Ronigs ichugen. Aber Bonaparte ichlagt ihn ben Cena, ben Donbopi \*\*) und bringt in die Rabe Qurin's, nicht achtend ber Reften, bie er im Ruden lagt. Ronig, jagend, bufflos, fleht um einen Baffenftill. Rand, und erfauft ibn durch Die Uebergabe von Coni, Cena und Tortona, durch Gemährung des Uebergangs über ben Bo ben Balenga und durch Berfeinng feiner Truppen auf ben Friedensfuß, \*\*\*) Binnen 14 Tagen batte bergeftalt ber jugenbliche belb vollbracht, mas bren Sabre bindurch ber Rational = Convent vergebens erftrebte.

Diesem Baffenstillftand, welcher Piemont ber Gnade des Siegers überließ, folgte bald der Frieste, fo, 1) welchen zu Paris der französtliche Minister biftirte. Der König trat durch benfelben Savopen, Rigga und Tenda für immer an Frankreich ab, täumte bis zum allgemeinen Frieden die meisten ples montestichen Festen den französtlichen Truppen ein, vers bannte die Ansgewanderten, und bewilligte seinen

<sup>\*) 13.</sup> u. 14. Apr.

<sup>\*\*) 20.</sup> n. 21. Spt.

<sup>\*\*) 28.</sup> Apr.

<sup>†) 15.</sup> **M**ay.

eigenen, wegen politischer Meynungen verfolgten Unterthanen eine vollommene Amnestie. Sonach ward er völlig losgeriffen von der Coalition und ein Bafallentonig Frankreichs.

Mit aller Macht stürzte Bonaparte jest über das zerrüttete De ftreichische Deer, welches verzebens hinter dem Po sich zu behaupten suchte. Richt bep Valenza, wo man ihn erwartete, sons dern bep Piacenza zeschah der Uebergang; die Destreicher, bep Fombio zeschlagen, \*) wichen über die Adda zurud. Aber der Sieger folgt schnen auf der Ferse, erstürmt, des mörderischen Fenere spottend, die Brücke bep Lodi \*\*), und gewinnt als Preis dieses schrecklichen Tages das ganze Combardische Land. Denn sosort ergeben sich Pizzis zhetone, Eremona, Pavia, und der republikanische Feldherr dalt im Mayland seinen triumphirenden Einzug.

So wie Sardinien, als schlossen jest auch Parma und Mobena \*\*\*) ihren Frieden. Auch ber Pabst und Reapel erkauften Reutralität oder Baffenstillstand um schweren Preis. 7) Parma zahlte 2 Millionen in Geld, einen gleichen Werth im Lieferungen, und trat nebenbey 20 Gemählde aus seinen Galerien an den Sieger nach dessen Answahl ab. Der Pabst aber mußte 100 Gemählde und

<sup>\*) 8.</sup> May. \*\*) 49. May.

<sup>• • • • ) 9.</sup> u. 17. May. †) 4. u. 285 Junp.

Statuen, und 500 Sanbidriften aus ber vatifanifchen Bibliothet ausliefern, und baneben 21 Millionen gablen. Aud blieben Bologna, Ferrara und Romagna von ben Frangofen befegt. Reapel gog einstweilen seine Rriegsmacht von jener ber Coalition jurud und unterhandelte ju Paris um Frieden. Den Lombardifd. aftreichifden gandern legte Bond. parte indeffen eine Brandfchagung von 20 Millionen auf. Auch Benebig, ben nabenben Sturm gu befcworen, leiftete bereits gebeime Bablungen an bas Kantifde Deer. Die Republit, wie einstens Rom, begann dergeftalt aus bem Rrieg Gelbft die Mittel bes Rrieges ju gieben, und ward badurch unüberwindlich. Auch ber Raub ber Runftwerte erfchien als Radahmung Roms, brachte jeboch fchlechten Gewinn burd vermehrte Erbittetung ber Bolfer und burd Berluft ber Ebre.

Inzwischen ward Beaulien mit den Trümmern feines Deeres in's Tyrol geworfen. Um Oglio hatte er nicht Stand halten mögen. Anch am Meincio, wiewohl rechts der Garda-See, links die Festung Mantua seine Stellung bedten, hielt er sich nicht. Bon aparte erzwang vone Mübe den Uebergang über den schmalen Fluß; \*) worauf Beau-lieu hinter die Etsch wich. Ein Ausstand ves Lombardischen Volkes, besonders heftig in Pavia aus

<sup>· \*) 31.</sup> May.

lodernd, wurde gewaltsam unterdrückt und blatig geracht. Schreden hielt allenthaben die Feinde der Republikaner nieder. Die Citadelle von Dayland ergab sich. \*) In der ganzen Combarden, Mant na allein ausgenommen, wehte die drepfarbige Fahne. Beaulien, durch so vieles Unglud entmuthigt, legte den sonft ruhmvoll gefährten Peorbefehl nieder. Mamtua wurde belagert. \*\*)

So schnelle Eroberung ward aber, wie überall das Glüd der Frangosen, befördert durch die mistoers gnügte Stimmung des Bolles, welches freylich nicht ohne Grund eine Nerbosserung seiner Lage wänschte. Rur die Indisciplin der Republikaner und die Austelgungen der Privilegirten brachten theliweise Auskande hervor; im Ganzen freute man sich des Sturzes der alten Regierungen.

Aber Destreich, ben Besty Italiens noch bober als jenen Belgiens schägend, und erkennend, daß von der Behauptung Mantna's die hoffnung der Wiedereroberung abhänge, strengte seine äußerken Kräfte an jum Entsaz jener gewaltigen Feste: Bier Deere nacheinander sandte es nach Italien, nur wenige Trümmer kehrten von denselben beim. Europa warf, in äugstlicher Spannung, seine Blide auf so verbänze nisvosen Kamps.

<sup>\*) 29.</sup> Juny.

<sup>\*\*) 18</sup> July.

#### **S.** 6.

Babrend berfelbe muthete, maren bie Rhein. gegenden und Sudtentichland ber Schauplag febr wedfelnben Ariegsgluds. Den Baffenftillftanb, welchen Pichegen mit Elerfait gefchloffen, funbete Deftreich nach 5 Monaten wieber anf; \*) gu einer bodft ungludlich gemablten Beit, ba Bonaparte's Siege die Abfendung betrachtlicher Bulfsichaaren vom Rhein nach Stalien nothig machten. Der Ergbergog Rarl, bes Raifers Bruber, führte jego ben Beldberrnftab , unter ibm commandirte am Dberrbein Feldmarfchall Burmfar. Diefer jedoch führte balb 25,000 Rerntruppen burch Tprol nach Stalien. Die Frangofen brachen fofort unter Jourdan über ben Rieberrhein, folugen bie Deftreicher ben Altenfirden, \*\*) wurden jedoch von bem berbepeilenden Ergbergog Rarl zwenmal, bey Beglar und bep Ute. cath, \*\*\*) übermunden und theils über ben Rhein, theils über Die Sieg gurudgeworfen. Durch folden Marfc bes Ergherzogs jeboch war bas linte Rheinufer und ber Dberrhe in preisgegeben. Auch nabmen jenes schnell bie Frangofen ein; und Doreau feste von Stragburg aus †) mit einem machtigen Deere über ben Strom. Rachbem er bie gefdmachten

<sup>\*) 31.</sup> May 1795.

<sup>\*\*) 4. 3</sup>mnv.

<sup>\*\*\*, 15</sup> m. 19. Juny.

<sup>†) 24.</sup> Juny.

Destreichischen und Reichstruppen ben Renden, und an ber Murg, \*) auch ben Erzberzog Rarl, welcher zur Rettung berangezogen, bew Ettlingen gesschlagen \*\*) hatte, brang er durch die eroberten Paffe des Schwarzwaldes unaufhaltsam in Schwaben, bemächtigte sich alles Landes bis zum Lech, gieng felbkt über diesen Fluß in Baiern unter fortwährend stegreichen Gesechten, bedrobte Tprol und naberte sich allo der Vereinigung mit seinen italischen Brübern.

And Sourban mit ber Cambres und Daas-Armee war neuerdings über ben Rhein, über bie Sieg, bann über die Cabn gegangen, batte Rrantfurt, Burgburg, Rurnberg erobert, allenthal ben fcwere Brandichaungen eintreibenb, und war in Die Dberpfals gedrungen, mit feiner Linten ben Bobmifden Baffen nabend, mit ber Rechten Die Bereinigung mit Doreau fuchenb. In fo geoßer Befahr vererbnete Deftreich ben Aufftand in Dafe gegen ben furchtbaren Keind; aber ba rettete eine lubne Bewegung des Ergbergog Rarl Deftreich und Teutschland. Bisber batten Bartensleben und Werned gegen Jourban's überlegene Des resmacht nicht Stand balten mogen. Der Ergbergog Gelbft ftritt gegen Doreau. Ploglich entgog er fich durch einen flug vorbereiteten Darich Diefem Geg-

<sup>\*) 26.</sup> Juny u. 4. July . \*\*) 10. July.

ner, gang mit 20,000 Mann Kerntruppen ben 3n. golftabt auf bas linte Donaunfer, bann in Gilmariden an ber Mitmubl binauf, und fürste bes Leining auf Bernabatte, 4) ben er burch rafon Angriff beflegte. Sourdan, jest im Ruden bebrobt, weicht nach Umberg gurud, wird allbort geidlegen \*\*) und weicht nach Burgburg, wird treilt vom Ergbergog, von neuem und entscheibend gefchlagen, \*\*\*) und fliebt in wilber Auftofung bis binter bie Labn, endlich, bier abermal beflegt, (ber tapfere Beneral Darceau verfor baben fein Leben) 1) bis Duffelborf. Schweren Berluft an Demichen und Rriegsgerath batte bas ichlecht bisciplinirte Der burch bie Buth ber Lanbleute erlitten, bie jut rachend wiber bie fliebenden Rauber fich erhoben.

Durch folde Bertrummerung bes Jourdan's iden heeres, gerieth auch jenes, welches Moreau befehligte, in die außerfte Gefahr. Der Eroberer Gudeutschlands, beffen Jorn abzuwenden ben Reichsftanden tein Preis zu boch gewesen, (gleich nach seinen erften Giegen hatten Burtem berg und Baben, dann samtliche schwäbische Stande, Reichsftate, und Pralaten einen Waffenstuftland erfauft, ††) um 20 Millionen an Gelb und ungeheurs Naturalier

<sup>\*) 22.</sup> Hug. - \*\*) 24. Mug. - \*\*\*) 3. Gept.

<sup>†) 17.</sup> Sept. ††) July.

ferungen. Friedensvertrage mit ben benben erften folg. ten bald nach, \*) Burtemberg und Baben traten Darin ihre Beftzungen auf bem linten Rheinufet, auch Die Rheininseln an Frankreich ab. Endlich schloß auch Baiern gu Pfaffenhofen einen Baffenftill. fand \*\*) um ben Breis von 10 Millionen an Gelb. pon vielnamigen Rriegsbedürfniffen und 20 Bemablden:) der furchtbare Moreau fab jest plbglich feinen linken Flügel entblößt, feine Berbindungen mit dem Rhein abgefchnitten, feinen Ruden bereits von Reindesichaaren bedrobt. Denn vom Riederrbein angen die Sieger Sourdan's mit Macht berauf gegen Rebl, und befegten die Baffe bes Schwarzwaldes, mabrend bas taglich fich verftartende Sauptbeer in weitem Salbgirtel bie Fronte ber Republifaner umfreiste. Da enticolog Doreau feufgend fich gum Rudgug, \*\*\*) ber jeboch feine Schlafe mit neuen Lorbeeren umfrangte. Denn Er, welchen die Belt für perloren fcate, jog fich jurud wie ein Lowe, ber feine Berfolger burd folge Saltung in ehrerbietige Ferne fceucht, und bie verwegen fich Rabenben in fonellem Umwenden gerreift. Alfo ward gumal Beneral Latour ben Biberach †) mit großem Berlufte geschlagen ; worauf Moreau folg feinen Rudweg fortfegte, ben Dollenpaß im Schwarzwald mit Ge-

<sup>\*)</sup> Aug. \*\*) 7. Sept. \*\*\*) 90. Sept.

<sup>†) 2.</sup> Dft.

walt fich diffnete und in die Sbene des Breisgau's 38. Doch vergebens flucte er jest Rehl zu gewinnen; ber Erzberzog Karl schlug ihn ben Emmen. dingen, med bald darauf bey Schliengen, ") worauf das französische Deer bey Düningen zurüd über ben Rhein gieng. Sieben und drepfig Tage hatte dieser merkwürdige Rückzug gedauert, welcher, so wie der ganze Feldzug, von allen Kennern bewundert, und erst später von Rapoleon — dem Feind Moreau's und Reider jeden fremden Ruhmes — verstleinert ward. \*\*)

Roch mußten bie Deftreicher, jur Bollenbung bes Sieges, das ftart befestigte Rehl und den Brüdentopf von Duning en erobern. Btel Blut und viel tostbare Zeit, die Muse fast des gangen Binters kosteten diese hartnädig vertheidigten Punite. Endlich sielen sie durch Rapitulation in der Belagerer Cewait,

### S. 7.

Indeffen hatte das Italische Deer — nur wenig unterbrochen durch die außersten Anstrengungen Destreichs — seinen Siegeslauf fortgesezt, und Bon apparte den unerhörten Riesenkampf um Mantua glorreich geendet.

<sup>\*) 19.</sup> und 24. Oft.

<sup>\*\*)</sup> S. Mémoires de Napoleon p. le general Goutgaud, T. I. p. Montholon T. III.

Der greife Beid Burmfer, an Beautien's Stelle tretend, führte das mächtig verftärfte öftreichtsche Deer gegen Ende des Julius unter flegreichen Gefechten über die Etfch gegen den Mincio. Bonaparte bob die Belagerung des schon dem Falle naben Mantua auf, fturte zuerft über den General Quosdanowich, und als er diesen in mehreren Treffen geschlagen, über Burmfer, bes siegte denselben ben Castig lione, \*) und erneuerte die Belagerung Mantua's.

Bum zweytenmal brach Burm fer, mit frisch verstärkter Macht, auf zum Entsaz der hochwichtigen Teste, mahrend das französische heer gegen Tyrol anstürmte und, nach einem blutigen Sieg ben Noveredo, \*\*) Trient besette. Ein zwepter Sieg ben Bassano gegen Duosdanowich, vollendete die Zertrümmerung des östreichischen Deeres, und Burmsser Selbst, von seiner Dauptmacht abgeschnitten, war gezwungen sich nach Mantua zu wersen, wohin er nach großen, beldenmuthig überwundenen Gesabren gelangte. \*\*\*) Der Angriff der Feste, augenblicklich unterbrochen durch diesen verzweiselten Zug, begann sofort wieder mit verstärkter Kraft.

Aber ein neues öftreichisches Beer, unter Alvingy am Ende des Oftobers aus Eprol und Friaul hervorbrechend, betrat die bluttriefenden

<sup>\*) 5.</sup> Mug. 1796. \*\*) 4. Gep. \*\*\*) 12. Sept.

Pfade und Mantua. Es unterlag demfelben Berbanguis. Bep Bassand, Roveredo, Caldero\*)
wurde heftig, doch ohne Entscheidung gestritten. Aber
bep Arcole, in der dreptägigen Riesenschlacht, \*\*)
septe Bonaporte's Geist und Glück. Was der
Rühnheit nicht gelang, ersezte die List. Die Deste
reicher, den wüthendsten Angrissen der republikanischen Pelden zwep Tage lang stehend, werden durch
einen kleinen Dausen, der plözlich in ihrem Rücken
erscheint, in Bestürzung gesezt und sliehen. Die
leichenvolle Wahlstatt ist erstritten von den Franken,
deren Reihen jedoch furchtbar gelichtet und deren
meiste Generale verwundet sind. Alving mit den
Deerestrümmern weicht hinter die Brenta zurück.

Und noch nicht erschöpft ist der Muth, noch nicht die Kraft Deftreichs. Bon neuen Streitern shwillt Alvingp's Macht. Biele Freywillige, unter ihnen jene von Bien unter eblen hanptern, mit einer von der Kaiserin hand gestickten Fahne, verpfärken das heer. Es gählt an 80,000 Streiter. Jum viertenmal wälzt es sich gegen die Räuber Italiens. \*\*\*) Burmfer in Mantna, dessen hebdunern bisher glorreich die Feste behauptet, und in sühnen Ausfällen die nothdürftigsten Lebensmittel ervfiriten hatte, war der Erschöpfung nabe. Darum

<sup>\*) 6. 7.</sup> und 12. Nov. \*\*) 15, bis 17. Nov.

<sup>\*\*\*)</sup> Jänner 1797.

Avignon und Benaissin, dann die Legationen von Bologua, Ferrara und Romagna wurden hiernach abgetreten an die Republik. Ancona sollte bis zum allgemeinen Frieden im Besiz ber Franken bleiben, der Pabst bennebens 30 Millionen zahlen. Auf der Jurudnahme der Bullen jedoch bestund Bonaparte klüglich nicht.

Aber fcwerer als ju erobern ift bie Runft, bas Eroberte ju behaupten. Bonaparte geigte fic als gleich großen Deifter in Bepbem. Babrend bes furchtbarften Rriegsgetummels, unter taglich erneuter Blutarbeit und Gefahr, gieng unter feinen Banden munberfonell eine politifde Schopfung berver. Die gewonnenen Pravingen feft an Frankreich ju folie-Ben, revolutionnirte er fie. Frembeit und Gleich beit wurden perfundet. In Die Stelle ber einberrifden und ariftotratifden, baben meift austanbifchen, Gewalten follte die bemofratifch : republifanis fche Berfaffung treten, und bie Stalifden Boller ber langft entbehrten Gelbstftanbigfeit fic wieder enfrenen. Schmeichelnde Berbeigungen, denen Stadte und Dorfer begierig lauschten , und ju beren Berwirflichung Laufende von Junglingen ftreitluftig ju ben frangofffchen Fahnen ftromten. 3 men Republiken, Die cispabanifde und bie transpadanifde, bilbeten fich alfo in turger Frift; jene aus ben pabflieben Ligationen, bann aus Dobena, welches land man Leipem Fürften trog ber ertauften Reutralität entriffen.

duu

und einigen andern Diftriften sublich am Po, biefe aus den am linten Po-Ufer gelegenen Combardiichen Ländern bestehend; bepde jedoch bald unter dem Ramen der cibalpinischen vereint.

# **5.** 0.

Rach fo vielen Riederlagen, durch bie benfpiele bfe Anftrengung erichopft, und verlaffen von faft allen Bundesgenoffen, maffnete gleichwohl Deftreich von nenem wider den übermächtigen Feind. Das Direttorium batte bem Raifer burch ben General Clarte einen Baffenftillftand antragen laffen, um über ben Frieden ju unterhandlen. Aber man erflärte bem Abgeordneten: »bag man in Bien nichts von einer frangöfischen Republit miffele- Die Belt feboch wußte von ihr, und gitterte vor ihr. Richt nur Italien, auch Teutschland, ber Siege bes Ergbergogs ungeachtet, suchte fein Beil in Rentralitätstraftaten. Schon am 5ten Auguft 1796 war ein foider von neuem mit Preufen gefchloffen worben, wornach alle binter ber Rubr und binter ber Julda liegenden Stande bem Rrieg fich entzogen. Auch ber Churfurft von Sachfen und ber gange oberfächfifche Rreis trat foldem Bertrage bep. Die füdt eutschen Stande aber, wiemohl burch bes Ergbergogs Giege wieber in Deftreichs Bewalt, geigten dennoch wenig Geneigtheit jum Rrieg und die bringend. Ren Aufforderungen bes faiferlichen Direftorialgefand n. Rotted Ster Sb. 25

ten am Reichstag zur Stellung ber Contingente blieben ohne Erfolg. Gerade jezt, wo man ihrer am
meisten bedurfte, erlosch auch die Hoffnung auf Ruffische Hulfe. Denn die Raiserin Ratharina ftarb
in eben dem Augenblick, wo sie endlich entschlossen
schnen, etwas nachdruckliches für die Coalition zu unternehmen, \*) und ihr Rachfolger Paul begnügte sich
bamit, dem teutschen Reichstag den Rath zu ertheileu, sich pflichtgemäß an den Raiser zu halten. Er
Selbst sagte von thätigem Bepstand sich los.

Dennoch beharrte Destreich ben seinem fries gerischen Entschluß. Die Idee der Aussöhnung mit der Republik war allzu empörend. Auf den Sifer der Ungarn vertrauend, berief Kaiser Franz nach Presburg einen allgemeinen Landtag \*\*), und sorderte die Stände zur Vertheidigung des »Thrones, der Religion und des Adels« auf, welche alle durch die französische, van Grausamkeit, Wildheit und Gottlosigkeit alle barbarischen Völler übertreffende, Ration auf's äußerste gefährdet wären. Bereitwillig übernahm der Landtag die Stellung von Mannschaft, Pferden und unermeßlichem Deerbedarf, für den Fall der Noth auch den Ausstaaten sanden ähnliche Rüskungen statt.

Aber Bonaparte vereitelte burch Schnelligfelt

<sup>\*) 17. -</sup> Nov. 1796.

<sup>\*\*) 12.</sup> Nov.

bes Angriff's alle Bertheidigungs : Anftalten feines Beindes. Der Ergbergog Rarl, vom Rhein: Deer jum Stalifchen, wofelbft die Roth am bringend, ften war, abberufen, batte faum ben neuen Dberbefebl angetreten, \*) als die frangofifche Dacht gegen feine noch unvollzähligen Truppen anfturmte, einerfeits in Eprol, anderfeits über bie Piave gegen bie Rarnthifden Paffe bringend. \*\*) Unter fort. wabrend flegreichen Gefechten festen bie Franten binnen 14 Tagen über Die Piave, ben Tagliamento, ben 3fongo, eroberten Grabista, Gorg, Trieft und 3bria, erflimmten bie Rarntbifden Alpen, schlugen in den Engpässen von Ponteba und bep ber Rlaufe und auf der wolfennaben Bobe von Larnis bie vom Glud verlaffenen Deftreicher, und jogen in Rlagen furt \*\*\*) und in Canbach ein. Auch in Eprol † ) waren fie unwiderstehlich vorgeschritten, batten Bogen und Briren erobert, unter ben beftigften Rampfen , ber Rlippen und Soluchten fpottend, viel Alpenland eingenommen und' funden am Brennergebirg. Das Sauptheer aber, bie Deftreicher vor fich bertreibend, rudte in Reumart, in Judenburg an ber Mubr, in Leoben ein. Der Erzherzog wich bis Stener gurud. De gerieth bie Raiferftabt, von welcher ber furchtbare

<sup>\*) 4.</sup> Marg. 1797. \*\*) 19. und 12. Marg.

<sup>\*\*\*) 29.</sup> Marg. +) Dom 19 -bis 24. Marg:

Boind nur noch 36 Stunden entfernt mar, in Befine gung und Angft. Der Dof, Die Großen, Die Reichm entfloben; bie Burger, die ftreitfabigen Junglinge et griffen die Baffen. In gang Destreich erhob fis tumultuarifd ber Canbfturm. Bonaparte jebog, ber fcon von Rlagenfurt aus bem Ergbergog ver gebliche Berfohnunge Antrage gethan, \*) fchien ge neigt jum Frieden. Das faiferliche Ministerium, benn Derannaben außerften Gefahr , benügte folde der Stimmung. Es erschienen Abgeordnete im frantifcen hauptquartier, einen Baffenftillftand anbietend. Auf 6 Tage, \*\* und nach deren Berfluß auf 6 weitere Tage ward er gefchloffen, und mabrend beffelben ber Präliminarfriede zu Leoben an der Qupt unterzeichnet. \*\*\*) Destreich trat in bemfelben Belgien und die Italischen Länder bis an den Oglio ab; dagegen follte es - wie geheime Artifd besagten — das Venetianische Land von diesem Fluß bis an ben Po und an's abriatifche Det, auch bas Benetianifche Ifrien und Dalmatien erhalten, benm allgemeinen Frieden auch Dantua und Peschiera. Die pabstlichen Legationen wurden gur Entschädigung Benedigs bestimmt. Mit dem tente foen Reich sollte auf die Basis seiner Integrität Friede unterhandelt und die cisafpinifde Republit vom Raifer anerkannt werben. Die Generale

<sup>\*) 31.</sup> März. \*\*) 13. Apr. \*\*\*) 18. Apr.

Bellegarde und Meerveldt hatten folden Frieden mit bem Oberfeldberen ber Franken unterhandelt, unter Bermittlung bes Reapolitanifchen Bot-fhafters, Marquis de Gallo.

Diefer Friede, ber nabender Stunde großer Entschridung gefchloffen , mehr noch fein ichwantender, funftigem Aurudtreten Raum gebenber, und bem Geschlagenen unerwartet günftiger Inhalt bewies bie gegenseitige " Furcht ber Pociscenten. Für Deftreich ware der Rall Biens - und wie mochte es gegen den bisber Unübermundenen bebauptet merben? --allerdings ein fcwerer und demuthigender Schlag genefen. Aber burfte Bonaparte foweit vorbrine gen, nachdem er jegt ichon von Bielen der Bermeffenbeit gezeiht ward, auch wirflich in Gefahr Rund, von schwellenden Feindesmaffen umrungen, vielleicht vernichtet zu werden ? - Einerseits nabte bas Ungarie for Infurreftionsbeer, anderfeits und ringeum ber Defreichische gandfturm. Schon war Fiume und Trieft wieder in der Raiferlichen Dand gea fellen; \*) und früher icon hatte Loudon, (des großen Loudon nicht unwürdiger Ramenstrager) vertint mit den helbenmuthigen Gobnen bes Laudes, den Feind aus Tyrol vertrieben \*\*) und auf Italie iden Boben verfolgt. 3m Benetianischen aber broch ein allgomeiner Aufstand gegen bie Franzosen

<sup>\*) 10.</sup> und 14. Apr. \* • • ) 4. und 5. Apr.

aus, welchen die ariftofratische Regierung, aus Daß gegen bas demofratische Revolutionsspiftem, entgündet hatte: In solcher Lage — die Rheinarmeen hatten sich noch nicht in Bewegung gesest — mochte ein Unfall Bonaparte'n verderblich werden. Darzum schloß er Frieden.

In demselben Augenblid mar am Rheinstrom ber Krieg wieder entbrannt, welcher seit der Eroberung des Düninger. Brüdentopfes allda geruht batte. Doche mit der Sambre und Maas Armee, Moreau mit jener des Rheins eröffneten den Kampf, jener mit Bestegung des Generals Wernet bep Reuwied, \*) dieser mit dem Rheinübergang bep Straßburg. \*\*) Schon war Doche bis Frankfart, Moreau in die Passe des Schwarzs malds gedrungen, als die Friedensbotschaft \*\*\*) die Streitenden trennte.

## S. 10.

Aber neue Ereignisse verzögerten, erschwerten bie Berwandlung bes Praliminarfriedens in einen befinitiven. Das erste war der Untergang der Republik Benedig. Die aristakratischen Dorrscher bieses Staates bereiteten sein Berderben anfangs durch Fabrläßigkeit und Feigheit, und dann durch ungeitiges Baguis. Demokratische Bewegungen in Bref-

<sup>\*) 18.</sup> Mpr. \*\*) 20. Mpr. \*\*\*) 22. Mpr.

cia und Bergamo gaben die Lofung gum Rrieg ' ber venetianischen Regierung gegen die Franken. Aber schlecht, gelenft, ungusammenbangend, nur auf die vermeintlich rettungelofe Lage Bonaparte's gebaut, waren bie Maagregeln bes fcwachen Genates, und nach bem Schluß bes Deftreichischen Friedens erflarte Rapoleon ben Rrieg wiber Benedig. \*) Er mabrte nicht lange. Der wehrlose Genat willigte in die 216anderung ber Berfaffung \*\*) und in bie Ginfegung einer bemofratifchen Municipalität. Gleichwohl rudten die Frangofen in Benedig ein, \*\*\*) befegten auch die Griechisch Benetianischen Infeln, und icalteten als herren bes gangen Staates, ober vielmehr als Rauber, welche ben geitlichen Befig burch emfiges Aussaugen möglichft ju nugen suchten. Deftreich, im Unglud ber bisberigen Freundin eine Musfict auf eigene Entschädigung mabrnehmend, that feine Einsprache. Bielmehr besegte es Gelbit bas venetianische Istrien und Dalmatien.

Alfo verschwand die gewaltige, durch graues Alter imponirende, durch Einsegungen und Strenge bestoerwahrte Aristofratie Benedigs; gebrochen vom Sturme der Zeit, der noch manche andere, durr geswordene Neste vom Baume des europäischen Staatenssyllems herabwarf. Glüdlich, wenn die frischen Zweige, die sein verjüngtes Leben trieb, durch Gunst

<sup>\*) 8.</sup> May. \*\*) 12. May. \*\*\*) 16. May.

bee himmels erftartten und zur neuen fruchtbringenden : Rrone murben! -

Auch Genua's Aristofratenreich erlag gleichzeistig bem Sturm. Ermuntert durch den frantischen Gesandten Fappoult erklarten die Bürger demselben den Krieg, \*) und zwangen den Senat in die Verzänderung der Versassung zu willigen. Rach Frankreichs Muster ward — in Bonaparte's Dauptquartier zu Montebello — die neue, demofratische Republit, die sich jezt die ligurische nannte, gebildet; \*\*) der Patronin Gunst vergrößerte sie dabep durch einige Einverleibungen.

Die cisalpinische Republik aber erhielt jest ihre bestimmte Versassung, \*\*\*) durchaus eine Nachbildung der französischen. Die Direktoren ernannte jedoch Bonaparte. Reben den französischen Ersberungen wurden auch Beltlin, Cleven und Bormio zu dem neuen Staate geschlagen. Die Einwohner Veltlin's, wider die Graubundter, ihre Derren, ausstehend, †) veranlaßten solche Vereinigung, indem Bonaparte, als Schiedsrichter angerufen, dieselbe gewaltsberrisch aussprach. † †)

Solche Vermehrung der französischen Pravoteng in Italien mußte Deftreich & Besorgniffe fteigern. Bar sogar der König von Gardinien verblendet

<sup>\*) 22.</sup> May. . \*\*) 6. Juny. \*\*.\*) 29. Juny.

<sup>†) 13.</sup> Juny. ††) 10. Oft.

oder furchisam genug gewesen — noch vor dem Traktat von Leoben — ein Schuze und Trugbunden is nis mit der Republik zu schließen; \*) welchen Damm konnte man noch ihrer schwellenden Größe entzgegensezen? — Diese Verwicklungen trübten zusehends die Friedens Aussicht, und die Welt begann an dem gläcklichen Ausgang der — anfangs zu Udine, hierauf zu Campo Formio gepflogenen — Unterhandlunz gen zu zweiseln. Bor allem aber sähmte die innere Gährung Frankreichs, worauf deffen Feinde neue Possenungen bauten, den Eiser der Unterhandlung. Als aber das Direktorium durch einen glücklichen Gewaltdesteich sich seiner einheimischen Gegner entledigt hatte, zieng sie rascher voran, und kam in Bälde der Definitivitraktat zu Stande.

Am 17. Oft. 1797 unterzeichneten zu Campo Formio Bonaparte für Frankreich, die Grafen Cobenzl und Meerveldt nebst dem Marq. de Gallo für Destreich die Urfunde des heiß erzehnten — doch nach Geist und Inhalt vielsach trauzigen — Friedens. Gegen die Abtretung Belgiens an Frankreich und Mailands, jezt auch Mantua's an die somit anerkannte eisalpinische Nepublik, erhielt Destreich die Stadt Benedig mit den Lagunen und von dem bishertgen Gebiet der Republikales zwischen den Erbstaaten, dann einer, von Tyrol

<sup>\*) 5.</sup> Apr.

aus jum Gardafee gebenden, bierauf der Etid. and dem Do folgenden Linie und dem Deere gelegene land, fodann Iftrien, Dalmatien, die Dunbungen des Cattaro und die Inseln längst diefer Ruftenftrede. Die füdlicheren Streden Albaniens und bie Jonifden Infeln (Corfu, Bante Cefalonia, St. Maura, Cerigo, nebft mehreren fleineren) jedoch follten Franfreich's fenn. Rebenben trat Deftreich jur Entschädigung bes Bergogs pon Mobena ben Breisgau ab, ja es trat in gebeis men Bedingungen noch das Frickthal und bie Graffchaft Falten ftein ab, und gab feine vorläufige Buftimmung gur Abtretung bes gangen finten Rheinufers bis Andernach mit Ginichlug von Maing, wogegen Frantreich auf fich nahm, Deftreich zu weiterer Entschädigung Salgburg und ein Stud von Baiern - und noch Mehreres im Rall ber etwa noch größeren eigenen Erwerbung - ju verschaffen, eine Bergiogerung Preugens aber nicht jugulaffen. Die Entichadigung der Fürften, welche durch Abtretung bes linten Rheinufers Berluft erleis ben murben, auch jene bes Erbftatthalters von Dolland, follte in Teutschland ftatt finden. Die Batavifche Republit war in diefen Frieden mit einge= fcloffen.

## S. 11.

Aber die Republik, mabrend fle ihren Triumph

über die Coalition bergestalt vervollständigte und befestigte , lag frant an einbeimifcher Barthepung. Die Einigfeit des Direftoriums mit ben gefeggebenben Rathen mar geschwunden, fobald die neuen Bablen bes Jahres V. (Man 1797) einen veranderten Geift in die legten gebracht batte. Die ronaliftische Barthen, welche am 13. Bendemiaire mar geschlagen worden, batte jest liftig und fühn die Bablbeberrichung errungen, und es trat bas neu ernannte Drittel mit Planen ber Gegenrevolution in die Rammern ber Reprafentanten ein. Theils alte Ronalisten, theils ebevor conftitutionell oder auch republifanisch Gefinnte, welche Die Direktorialregierung entweder aus Gifersucht baften, oder durch den fturmifchen Gang ber Revolus tion derfelben überhaupt abhold geworden maren, berrichten jegt vor in ben Rathen, wenn auch nicht an Babl, bod an Muth und Gifer. Dagigung, Berechtigfeit, Friede war ihre Lofung, baber auch, fo lang noch ein Schleper ihre ronalifti= ich en Abfichten bedte , Biele ber ebelften Repus blitaner ihnen anbiengen. Die Babl Pichegru's jum Brafibenten bes Rathes ber Funfhunderte und Barbe = Marbois's gu jenem des Rathes ber Alten bezeichnete den Triumph einer Parthen, welcher das Ausland Benfall gollte, und ber Rame ber Saupter - wie (neben Bichegru und Barbe . Marbois) Billot, Portalis, Paftoret, Dupont von Remours, Gimeon u. a. - Anseben gab. Dies

felbe brachte die Babl Bartbelem n's, bisberigen Befandten in der Goweig, eines burd Berbaltniffe und Gefinnungen ihr befreundeten Mannes, jum Direttor an die Stelle bes ausgetretenen letournenr gu Stande; wodurch fie eine Stuge felbft in ber Regierung erhielt und zu fühneren Anschlägen ermntbigt ward. Raum verbarg fle mehr ihre gegenrevolutionnairen Entwurfe. In dem Rlub von Clichy wurden ibre Angriffsplane gegen die Regierung verabredet; taglich foroffer ericbien bie Oppofition ber Rathe gegen bas Direttorium. Einflugreiche Schriftsteller und Journaliften gewannen ihr die offentliche Mennung, und die dutch die Gunft ber Rathe in Menge beimtehrenden Emigranten - unter ihnen viele eibscheue Priefter - vermehrten eifrigft ben gebeimen Brand. Aber fo wie die ropalistischen Plane fich enthulten, gewann die Regierung erneute Starfe. Die Daffe des Bolles bieng an der Revolution, und aus Aurcht por Rudfehr ber alten Ordnung vereinigten fic die Gemäßigten, Die Batripten von 1701 mit der Conventsparthen. Der Rlub von Galit marb jenem von Clich v entgegengefegt, und eine gewaltthatige Entfceidung bes Streites fchien nicht fern. Bergebens versuchten Carnot im Direttorium, Thibaubeau im Rath ber Runfbunberte mit anberen erleuchteten Batrioten Die Friedensstiftung. Ihre gemägigten Rathichlage fanden ben ber Debrzahl bes Direttoriums (Barras, Rembell und Careveil

lere, von ihren Gegnern bas Triumpirat genannt) teinen Gingang : und in der Chat war eine Musfobnung ber Revolutionspartben mit ben ftarrfinnigen, von Selbafucht ober Kaftionsgeift unbedingt beberrichten Royaliften jegt fo wenig möglich als in einer der früheren Epochen. Die Ronftitution, ben Sall einer fo feindfeligen Entzwepung ber bochften Gemalten, gumal jenen ber Berfdwörung ber Rathe wider die Republif, nicht voraussebend, gemabrte fein Mittel der Schlichtung. Alfo ruftete man fich jum Rampf. Das Direttorium ftugte fich auf die Armeen, von welchen - gesegwidrig, da ber bewaffneten Drucht gu deliberiren verboten mar - mebrere bonnernbe Abres fen wider die Rathe einliefen, und ließ einige Trupe pen in ber Rabe von Baris fich gufammengieben. Die Rathe, ihre täglichen Angriffe wider Die Direl toren und Minifter icharfend, verordneten die Schlies fung ber Rlubs, vermehrten bie Gewalt ber Saalinweltoren, ertbeilten ibnen ben Befehl über bie Garbe bes gefeggebenben Rorpers, verlangten bie Entfernung ber tonftitutionswidrig in die Rabe von Baris getommenen Truppen, und beschloffen, auf die Anbanglichfeit ber Streiter vom Bendemigire bauend, die Biederherstellung der Ration'algarden durch gang Franfreich. Gine Infurreftion bauchte ben Deftigeren unter ben Berichworenen erlaubt und rathlich gegen die Tyrannen des Triumvirats. Aber das Direftorium fam ihnen guvor, und vernichtete burch

einen fühnen Schlag die Doffnungen feiner Reinde. In der Racht vom 17. auf den 18. Kruftibor (3. und 4. Gept. ) rudten bie in ber Umgegend cantonnirenben Truppen, 12,000 an Babl, unter Anfabrung Mugerau's, bes Ueberbringers ber Adreffe von ber Bonaparte'ichen Armee, in Baris ein. befegten alle Bugange ber Quilerien und rudten frub Morgens wiber die Garde bes gefeggebenden Rorpers, welche, aus 800 Grengdieren beftebend. unter Ramel's Befehl bafelbft aufgeftellt mar. Aber auf Augereau's Ruf: » Sepb ibr Republitaner?« fenttent fle ihre Baffen und riefen : > Es lebe Mus gerean, es lebe bas Direttprium!a Biemit war die Revolution vollbracht. Die Goldaten drangen in die Gigungefale, verhafteten die Saalinsveftoten, nebft anderen ausgezeichneten Mitgliedern, und wiefen ben berbeneilenden Deputirten nach bem Befehl bes Direftoriums andere Berfammlungeplage, dem Rath ber Runfbunderte bas Dbeon und jenem ber Alten Die Argnepfdule an.

## S. 12.

Allbier, wo meist nur die Folgsamen und die Anbanger des Direktoriums sich versammelten, kamen sofort die Beschlüsse zu Stande, welche die Triumvirn vorgeschlagen. Die Säupter der Gegenparthen wurden jest nicht zum Schaffot, wie in der Zeit der revolutionnairen Wuth, wohl aber zur Deportation

nach Capenne verurtheilt. Alfo widerfuhr ben Direttoren Barthelemy und Carnot, (beren legterer jedoch burch die Flucht fich rettete) fobann 41 Mitgliedern des Rathes der 500 und 11 des Raths ber Alten , auch noch 10 anderen Perfonen , Miniftern, Generalen und Schriftstellern. Unter ben geachteten Reprafentanten maren Briffy d'Anglas, Bourdon von der Dife, Camille Jourdan, Maillard, Moailles, Paftoret, Pichegru ( beffen ichon altere Berbindung mit ben ausgewanders ten Pringen aus mehreren aufgefangenen Briefen allerdings erwiesen vorlag) Quatremere Duincy, Gie meon, Villaret . Joneuse, Willot (v. R. d. 3.) Barbé : Marbois, Dumas, Lafond. Ladebat, Murinais, Portalis, Erongon bu Coudray (v. R. d. A.) und andere, theile früher, theils fpater berühmt gewordene Manner. In den Deiften ward das Urtheil vollzogen. Ginige jetoch entfloben und Mehrere erhielten Begnadigung. Das Direktorium aber, feinen Sieg migbrauchend, feste ber Gewaltihat auch jest noch fein Biel. Die Berfaffer von 35 Beitschriften murben burch Deportationebefrete getroffen, und die Bablen von 48 Departementen fur ungultig erflart. Die Stellen ber biernach ausgeftogenen 149 Mitglieder ber benden Rathe befegte bas Direttorium nach eigener Bahl, es gab auch die Bermaltungestellen in den Provinzen nur Mannern feiner Parthey, und ließ allenthalben die

Anhänger ber Räthe seine schwere Dand empfinden. Die zu Gunsten ber Priester und Emigranten gegebenen Gefeze wurden zuruckgenommen, die Todesstrasse den länger in der Republit verweilenden angedrobt, die nach Geburt, Stand oder Betragen Verdächtigen werdannt, alle noch übrigen Glieder der Bourbonischen Familie nach Span i en verwiesen, und der Sid des Dasses gegen das Königthum erneuert. Also tehrte eine revolutionnaire Regierung, ob auch minder blutig, als in der Schreckenszeit, zuruck, und ward die Comstitution mit Füsen getreten aus dem — nicht ganz unscheinbaren — Vorwand, » sie zu erhalten. «

Das Bolf von Paris vernahm, als es am Morgen des 18. Frustidor erwachte, das bereits vollbrachte verbängnisreiche Werf. Gedruckte Proflamationen belehrten es über die Rothwendigseit des Gewaltstreiches und über die patriotischen Absichten des Direktoriums. Schweigend, ohne Zeichen weder der Billigung noch der Mißbilligung, nahm das der Umwälzungen müte Frankreich die überraschende Botschaft auf. Die Weisseren seufzten über ein verzweiseltes Rettungsmittel, welches, da es auf Gewalt statt auf Recht sich gründete, und den Goldaten die Macht der Entsscheidung gab, neue Revolutionen drohte und die trauerige Aussicht auf militärische Perrschaft bisnete.

Die unmittelbare Birtung des 18. Fruttidor jes boch — die erneuerte Kraft der Regierung — hatte Frankreich gunftig seyn mogen. Bare das Direktorium,

rium, fin beffen zwen erledigte Stellen jest Frangois pon Reufchateau und Merlin von Donat traten) durch perfonliche Integrität ehrwurdig gewesen, batte es nicht burch Billführ und ichamlofe Rechtsverlejung fteigenden Dag im Inneren ergrugt und bas fann übermundene Europa ju neuem Rampfe berausgefordert : - eble Früchte ber Revolution batten unter feiner beträftigten Berwaltung reifen, Die nene Ordnung ber Dinge fich gum Beil der nachkommenden Gefchlechter befeftigen mogen. Aber bas Berbangnif hatte ein Anderes bestimmt. Die Direttoren erfchienen fo wenig geeignet nach Frenheits . b. b. nach Rechts. gefegen gu regieren, als bas frangbfifche Bolt eine frene Berfaffung gu ertragen. Beraufcht von ihrer Dobeit verachteten fie bas Gefeg, und, ihren Triumph ben Golbaten bantend , behielten fie ben Rrieg gum Prinzip, ohne welchen die Armeen theils als überfüffig erfchienen, theils gefährlich gewefen waren. Det title Beift der Nation theilte folche Rriegsluft und ließ fich's gefallen um > bie große au beifen eine unterbrudte und von allen Undern gehafte gu feyn. In diefer Richtung gieng fie mit ber Regierung unaufhaltfam fort. Selbstsucht , Raubgier , fteigende Anmagung , Riedertretung der beiligften Bolfer : und burgerlichen Rechte führten aber balb --- Remefis vers langte es alfo - neuen verzweifelten Rampf, fobann ben Stury ber Conftitution, und, nach weiteren 's. Matted Ster Bb.

Umwälzungen Frankreichs und Europa's, endlich ben Untergang der Frenheit herben.

Auch Cisalpinien, auch Batavien empfamben die Wirfungen des 18. Fruftidor, theils durch gesteigerte Strenge der Persschaft, theils durch Absänderung der Verfassung. Legteres fand in Batasvien sten statt, allwo die Nationalversammlung durch Vewhaftung oder Ausschluß der diffentirenden Glieder gezwungen ward, dem Föderalismus abzuschwören und eine der französischen durchaus ähnliche Verfassung zu genehmigen. \*)

### 5. 13.

Der Friede von Campo Formio war blos ein trügerischer Wasseustillstand, geschlossen einerseits von der listigen Uebermacht, welche das bereits Gewonnene zu sichern strebt, um ben gunstiger Gelegem beit noch größeres zu erringen, andrerseits von der Bor Noth des Augenblicks welchenden Schwäche, welche ihre Wiederaufrichtung und ihre Nache der Zustunft vertraut. Zudem enthielt sowohl was er bestimmte, als was er unbestimmt ließ, vorzüglich aber was in geheimen Artikeln geregelt ward, den Samen vermehrter Feindschaft und vielsachen Paders.

Bonaparte verließ fein Italisches heer, bas an moralifcher Rraft, an Trefflichkeit der Unterfeldberren und an Tapferkeit der Goldaten vorzüglichfte, welches er jemals befehligte, und gieng burch bie

<sup>•) 1.</sup> Day. 1798.

Someig, auf beren Boben er einigen Saamen bet Revolutionirung ftreute, nach Raftabt, \*) wofelbft auf die von bem Raifer an ben Reichstag erlaffene Aufforderung , die mit der Friedensverbandlung beauftragte Reichsbeputation fich ungefaumt versammelt hatte. Doch nicht um des Friedenswerfes willen war er dabin gegangen; er fcblog blos eine gebeime Die litar = Convention mit ben öftreichischen Generalen Latour und Meerveldt über die Raumung von Maing ab, \*\*) und reiste nach Paris. Die , Belt glaubte, um die Befehlshaberstelle über bie Mrmee von Englande angutreten, welche das Direftorium gleich nach dem Frieden von Campo Formio an den Ruften des Oceans gu verfammeln . befoloffen hatte, ihm ben nunmehr noch einzig übrigen und gefährlichsten Feind ber Republit mit einer Landung gu bedroben, in ber That aber um die Ginleis tung ju einem noch fühneren, von Europa ungeabaten Unternehmen gu treffen.

Daffelbe war — ein Zug nach Argypten. Die Ibee diefes Zuges — so abentheuerlich er ben ober- flächlicher Burdigung erschien, und so entblößt von jedem Schein bes Rechts in Bezug auf die wirklichen berren bes Landes, die Mamluden und die Tür- ten, er war — trägt gleichwohl ein Gepräge von Erife und Liefblid. Das herrliche, an koftbaren

<sup>\*) 25.</sup> Nov.

<sup>\*\*) 1.</sup> Des.

Erzeugniffen reiche, burch feine Lage bochft wichtige Rand, wenn es erobert ward, hatte vollen Erfag für Die verlorenen westindischen Colonien gewähren, bem Mutterland die herrichaft des Levantifden Daniels geben, ja jum Angriff des englischen Ditin = Diens, fonach ju einem Sauptschlag auf ben verhaßten Feind, den Weg bereiten tonnen. Wenn aber bas Unternehmen miglang, fo hatte man baburch menigftent ben gefürchteten Feldberrn entfernt, und vielleicht Ibn und fein Deer - meift aus trozigen Republitanern bestehend - jur Gicherung der Direttorialberrichaft aus dem Bege geräumt. Giner freden Politif wie jener bes Direftoriums gebrach es auch an einem Borwand nicht, die gegen bie Pforte, ben alteften und treueften Allierten Frantreichs, unternommene Gewaltthat zu beschönigen. Bum Beften der Pforte Gelbft wollte man die Waffen ergriffen haben, um die rebellischen Damluden gu guchtigen. Eine scheinbarere Rechtfertigung für die Freunde cosmopolitifcher Unfichten bot bas Intereffe ber Civilifation und die ber humanitat wie ben Rechten des ägpptischen Bolfes feindselige Barbaren ber Turten und Mamluden bar.

Aber der romantische Plan konnte ben der Bereschaft der brittisch en Flagge im Mittelmeer, nure durch List und sorgfältige Berbeimlichung gelingen. Mit ausnehmender Runft wußte das Direktorium die ganze Welt über den Zwed der Unternehmung zu

Mufden, die in Loulon bereitet ward. Gleichzeitis ge Ruftungen in den Bafen bes Dceans liegen einen Landungsplan gegen England ober Brland vermnthen; und als andere Umftande, wie die Besufung vieler Gelehrten .und Runftler gur Theilnahme an jenem rathfelhaften Bug jene Bermuthung entfrafteten, fo richtete man noch immer die Blide nicht nach Megypten. Unversebens erichien Bonaparte. in Loulon und ftellte fich an die Spige der in ber Umgegend versammelten 40,000 Mann auserlefener Truppen, welche man ben slinten glügel ber Armee von England bieg, und gieng nach wenigen Tagen in Gee. \*) Abmiral Brueps mit 13 Linienfchiffen , & Fregatten und mehreren fleineren Rriegsichiffen begleitete als Schüger bas auf 350. Transportichiffen dabin schwimmende Deer.

Plöglich erschien daßelbe vor Malta, \*\*) lanbete feindlich auf der Felseninsel, bemächtigte sich nach
furgem Gefecht ihres größten Theils, und befam sofort
durch Rapitulation die unüberwindliche Feste La Balette und nebst Malta auch Goggo und Cuminain seine Gemalt. \*\*\*) Mit allen Souverainetätsund Eigenthumsrechten wurden sie abgetreten au
Frankreich. Ueberraschung, Feigheit und Verrath
hatten so schnelle Uebergabe bewirkt. Die frangösischen Ritter zumal, gemäß ihrer früheren Einver-

<sup>\*) 20.</sup> May 1798. \*\*) 10. Juny. \*\*) 12, Juny.

ständnisse, trugen entscheidend bazu ben. Dagegen erhielten sie die Zusicherung von Gnabengebalten; ber Großmeister, Baron von Dompesch, aber eine starke Geldsumme in Baarem, nebst dem Versprechen eines auf dem Congres zu Rastadt für ihn zur Entschädigung anszumittelnden Fürstenthums. Imolstundert Kanonen nebst anderem Kriegsbedarf, auch Lebensmittel für 6 Monate, 6 Kriegsschiffe und mehrere Millionen an Gold und Silber fanden die Franzosen auf Malta.

Sechs Tage nach dieser wunderschnellen Eroberung steuerte Bonaparte nach Aegypten. Am iten Zulius langte er vor Alexandrien an, bewerfteligte
spfort die Landung und eroberte die Stadt samt den
dazu gehörigen Festen mit Sturm. Bon bier aus,
nachdem er durch täuschende Prollamationen das Bolt
zu bernhigen versucht und die Verwaltung eiligst gepronet hatte, betrat er fühn den Weg nach Cairo,
die Kriegsstotte aber, da der Dasen von Alexandrien
nur für die Transportschiffe taugte, legte sich auf der
Rhede von Abufir vor Anter.

Unter den Mamluden - Dauptern waren bie Bey's Ibrabim und Murat die machtigsten. Der lette trat mit seinen wohlberittenen Schaaren dem fremden Rauber in den Weg, ward aber geschlagen bep Chebrisse, ") (unfern Ramanieb.) Roch volls

<sup>· •) 12.</sup> July.

ftandiger war die Riederlage, welche in der Rabe der Pramiden ben Embabe 23 vereinigte Bep's durch die wohlgeführten Franken erlitten. \*) In Folge dieses Sieges seste Bonaparte über den Rik und zog triumphirend in die Dauptstadt des Landes, in das von 300,000 Menschen bewohnte Cairo ein. \*\*) Murat floh nach Oberägppten, Ibrahim nach Sprien.

### §. 14,

Aber in Mitten der Siegesfeste vernahm Bonaparte bie Schredensbotichaft von ber Berftorung feiner Ariegeflotte. Der brittische Admiral Doragio Rel fon, von Bervis - feit feinem berrlichen Sieg ber Lord von St. Bincent genannt - gur Beobachtung ber Loulonerflotte ausgesendet, eilte ihr bald nach beren Muslaufen nach, fuchte fie vergebens in ben Corfifden, in ben Reapplitanifden Gemaffern, und als er bier die Runde von Malta's Fall erhalten, sich in jenen von Mogypten. Denn Bonaparte war, um die Britten ju taufchen, auf bem Umweg iber Candia nach Alexandrien gesegelt. Lag por Bonaparte's Aufunft bafelbst war Relfon von ba weiter gegen Caramanien, hierauf jurud, m Canbia vorüber, nach Sicilien gesteuert. Dier pg er bestimmtere Runde ein, und flog nochmals ge-

<sup>\*) 21.</sup> July \*\*) 22. Inly.

gen die Aegyptischen Ruften. Am 1. August endlich erblidte er ben Safen von Aleranbrien von ben frangofischen Frachtschiffen ftarrend und die Rriegeflotte weiter öftlich in ber Bucht von Abutir, nabe am Ufer in gedrängter Schlachtordnung. Reffon, 13 Linienfchiffe und 2 Fregatten führend, griff Die gleich ftarte frangofifche Flotte obne Bogern an, und fandte einen Theil feiner Schiffe burch eine fubne Bewegung in dem feichten Gemaffer ihr in den Ruden. Mit fintendem Lag begann ber ichandervolle Rampf, fer aber ungludlich ftritten bie Frangofen. waren 5 ihrer Schiffe genommen; ba flog bas Abmiralfoiff, ber Drient, mit 120 Ranonen und 1000 Mann. furchtbar bie Racht erleuchtend und burchbebend, in Die Luft. Und noch rubte ber Schlachtdonner nicht. Roch 4 andere Schiffe ergaben fich. Mit anbrechenbem Lag retteten fich 2 Linienschiffe und 2 Fregatten burch die Flucht. Alle übrigen Schiffe moren genommen ober gerftort. Ueber 5000 Frangofen maren ge-' töbtet, gegen 4000 gefangen; es war ber glorreichfte und augleich folgenreichste Sieg feit bem Unbeginn bes Rriege. \* Y

Europa jauchzte boch auf ben folder Runde. Denn fcon war troz der Borliebe der Boller für die Prinzipien der Revolution Frankreich durch feine fcamlofen Gemaltthaten der Abscheu wie der Schrecken bes

<sup>\*) 1.</sup> Mag. 1798.

Belttheils geworden. Die Monarchen aber, der Revolution felbst und daber zwiefach den Franzosen gram,
schöpften aus dem Triumph bep Abntir neuen Muth
und neue Lust zum Streit. Es bildete sich eine
zwepte Coalition, surchtbarer als die erste, und
welcher es weit minder als der ersten an wohlbegruns
deten Beschwerden wider Frankreich sehlte.

## S. 15.

Denn feit dem Frieden von Campo Form is batte das Direttorium einer unabgebrochenen Reihe von Rechtsverlezungen fich fculdig gemacht, ja fein Streben nach Beltherrichaft gang ohne Scheu verfundet.

In Italien guerft, allwo ein gabfreiches heer auch nach geschlossenm Frieden gurudblieb, waren solche Gewaltstreiche geschehen. Sie sielen auf den Pabst, dessen Wehrlosigkeit zum Angriff einlub. Die neugeborne cisalpinische Republik erklärte anfangs unter schlechten Vorwänden ihm den Krieg; dann aber ermunterte Joseph Bonaparte, der Gesandte Frankreichs in Rom, einen misvergnügten Volkshausen zum Austand. Bey dem Lumult, der über den Rus; Des lebe die Republik entstund, verlor General Duphot, einer von Joseph Bonaparte's Begleistern, sein Leben, ") worauf der Gesandte sich ente

<sup>\*) 28.</sup> Deg. 1797.

fornte und General Berthier, Bonaparte's Rad. folger im Oberbefehl bes Stalifden Beeres, Direktorium den Auftrag erhielt, nach Rom au gieben, um bie Morder ju bestrafen .. Babrend trugerifcher Unterhandlungen rudte, ber Weldberr wirklich in Rom ein, \*) worauf nach wenigen Tagen bie Revolution. nirung fatt fant. \*\*) Die pabfliche Regierung ward abgeschafft und die Romische Republite verfündet. Funf Confulen, neben ihnen ein Genat und ein Tribunat, follten die oberften Gemalten fenn. Die Manen ber alten Romer murben baben theatralifch angerufen, auch glangende Dantfefte gefepert. Aber ichmere Rriegsfteuern und Lieferungen an Das frangofifche Deer, biegu bie ichamlofe Plunberung ber Runftichage, rereingerten bie Freude ber angeblich befrepten Entel. Der Babft Gelbft hatte gegen bie Gewalt nur Thranen und Gebete; aber wiewohl er die ibm vorgelegte Entfagungburfunde auf feine weltliche Derrichaft unterzeichnete, marb er gleichwohl als Gefangener anfangs nach Siena, bann nach Flo. rent bierauf nach Darma und endlich nach Frantreich abgeführt, unter unwürdiger Behandlung. Dit Standhaftigfeit trug der 82jabrige Greis feine Leb ben, und farb als Gefangener in Balence. \*\*\*).

Die fortwährenden Erpreffungen und die Brreli.

<sup>\*) 10.</sup> gebr. 1798.

<sup>\*\*) 15.</sup> gebr.

<sup>\*\*\*) 1799, 29.</sup> Aus.

giostät der Frauten veranlasten endlich einen Boltsaufstand, wozu die im französischen Deer gegen den neuen Befehlshaber, Maffen a, entstandene Empdrung ermunterte. Doch siegte die Kriegskunst leicht über den ungeregelten Paufen, und Pinrichtungen befestigten den Sieg.

In der Revolutionnirung Roms mochten auch die übrigen Fürsten Italiens bas Ihren ganbern juge dachte Loos ertennen. Birflich fanden Berfuce jur Republikanifirung berselben, insbefondere Tostana's und Piempnt's, fast in denfelben Tagen fatt. Doch ward gegen ben Großbergog, als einen aftreich is foen Pringen, jur Beit noch einige Schonung beobachtet. Der Ronig von Sardinien aber - feit dem 6. Dft. 1796 war es Rarl Emanuel IV., fant sofort in Anechtschaft. Umsonst batte er selbst jum Sous und Trugbundnig mit der Feindin fic muiedrigt ; man wollte feine Bernichtung. Aus Anlag berschiedener, von ber cisalpinisch en und liguri iden Republik muthwillig wider Ihn aufgeregten Dandel fucte er um die Bermittlung bes frangofischen Direttoriums an, und erhiclt fie unter ber Bedingung, daß er die Citadelle von Turin und ein Thor der Stadt ben Frangosen bis jum allgemeinen Frieden einraume. \*) Er nahm diefe von dem neuen Dberfeldberen in Italien, bem General Brune, 36m

<sup>\*) 28.</sup> Juny 1798.

biftirte Bebingung an, und willigte fonach in feine Glaveren.

Selbst die eisalpinifchen, erfuhr der lezten Tyransen. Ihre Abgesandten zu Paris murden zur Unterzeichnung eines Bundes und Handels Bertrags mit Frankreich genöttiget, der alle Merkmale eines leoninisschen Kontraktes hatte. Die gesetzebenden Rathe erskannten solche Eigenschaft, und der Rath der Alten verweigerte mutdig seine Zustimmung. Aber Drohunsen und Gewaltthaten brachen bald solchen selbstitändisgen Sinn. Der Rath der Alten stimmte seufzend ber. \*)

#### S. 16.

Aber am meiften Entruftung bewirfte die Eroberung ber Schweiz, oder vielmehr die lange Reibe von Gemaltthaten, Ranten und empörenden Mißhandlungen, welche das tragische Ganze der Unterjochung jenes friedlichen Frenftaates bilden, und wozu die gefammte Beltgeschichte tein anderes Gegenstud aufftellt, als etwa die Riedertretung Achaja's durch Rom.

Frenlich war die Verfaffung der Eidgenoffenschaft ein abentheuerliches Gemisch bunt verschiedener Formen.

<sup>\*)</sup> Map. 1798.

<sup>\*\*)</sup> h. Bichotte's historifche Denkwürdigkeiten der helsvetischen Staatsumwälzung. Binterthur 1803. (3. B.) Poffelt Europ, Annalen Jahrgang 1798. St. IL. C.

vielfach verlegend für natürliches Recht und gefunde Politit, dagu veraltet, geistlos und durch so unbeile bare Gebrechen jum Untergange reif. Freplich berrichte unter bem Ramen ber Fresheit in ben meiften Rantonen bie engherzigste Aristofratie, zum Theil eine brillofe Dligarchie, und wurden Grundfage allbort gepflegt, welche bem bemofratischen Geift ber Revolution entgegenftunden; und afferdings war es bas Intereffe . Frantreichs, fich durch Ausbreitung feines Guftems, burd Umgebung bes Mutterftaates mit einer Rette gleichformig organistrter, baber treu verbundener Tode terrepubliten gegen ber Ronige unverfohnlichen Bund ju ftarten. Aber mas bas ichmeigerifche Bolf von feinen Regierungen billig verlangte, und mas ber Beift der Zeit gebieterifch forderte, mar ja fein Rechte. anfpruch Franfreichs; und zwiefach ichandlich etfdeint bie Deuchelen, welche mit bem Bormand moble wollender Abfichten die Plane des frechften Egoismus bedt. Rur Granfreichs willen und im Ginn feiner Derrichfuct, nicht um bes Blude ber Eibgenoffen willen, oder im Ginn ihrer eigenen Bedürfniffe, follte bie Umformung ftatt finden. Alle ihre Sutereffen und naturgemäßen Berhaltniffe galten nichts gegen bas Machigebot der Herrscherin. Daffelbe Frankreich, wels hes früher fo beftig und mit fo großem Recht wider bie Einmischung der Fremden in feine Berfaffung fich aufgelebnt batte, ftellte jest mit gesteigerter Frechbeit daffelbe alles . Bolferrecht verbobnende Bringip auf.

In dem Rrieg der Coalition wider Franfreis batte die Schweiz fortwährend die Rentralität beobachtet, wiederholt erfahrene Unbilden - wie zumal die Schimpfliche Berjagung bes Regiments Ernft von Air und bann bie Ermordung ber Schweiger am 10. Mug. 1702 - verschmerzend, auch aller Aufforderungen ber Machte jum Bentritt ungeachtet, und obicon ben ben miglichen Lagen der Republit, besonders mabrend bes Aufftandes in Epon 1793, folder Bentritt batte entscheidend fenn mogen. Frenlich haften Die ariftbe fratifchen Regierungen, wie jene von Bern, Fre p. burg, Solothurn u. a. die Grundfage ber Revolution, und fanden bie Ausgewanderten in folden Cantonen eine freundliche Aufnahme; aber jenes war naturgemäß und biefes billig; auch batte man nicht eine Beleidigung fich erlaubt, und nicht einen Augenblid hatte das friedfertige Spftem gewantt. Dennoch begannen gleich nach bem Frieden von Campo Formis Die feindseligen Schritte Frankreichs. Bey ber Bereinigung Beltlin's, Chiavenna's und Bormio's mit der cisalpinischen Republit batte Bonaparte Die Graubundtner mit bem Uebermuth eines Baffen behandelt. Balb darauf \*) befegte St. Cpt, welcher den rechten Flügel ber Armee von Teutschland befehligte, den Theil des Bisthums Bafel, welcher unter bie gugemandten Orte ber Schweig geborte, Er-

<sup>•) 15.</sup> Dej. 1797.

quel, Biel und Dunfterthal (ber teutiche Untheil war icon 1792 genommen worden), die Paffe des Jura Dadurd für Franfreich fichernd. Um Unfang bes folgenden Jahrs ward bie mit ber Schweig verbundene Stadt Dublbaufen im Sundgau der Republit Franfreid, von beren Gebiet fie vollig umfoloffen war, einverleibt. \*) Die Burger Gelbft batten um folche Bereinigung gebeten, boch ohne Buftimmung ber Eidgenoffen. Schwerer verantwortlich war die Beffanahme Genf's, indem fle gewaltthatig gefcab. Zwar hatte man diefen intereffanten Frenftaat gleichfaus eingelaben, die Bereinigung mit Franfreich ju begehren. Aber trog ber einheimischen Parthepungen, worauf ber frangbfifche Resident gebaut hatte, ericien bas entichiebene Biberftreben ber großen Debrbeit. Bergebens fuchte bas Direttocium burd Sperrung ber Bufuhr ben Trog ter Genfer gu beugen. Endlich verfundete man ihnen den Billen ber grofen Ration, und als auch jezt noch die Burgerichaft widerfprach , rudten frangofifche Rriegevölfer ein , \*\*) ble Bereinigung mit bem Bajonet erzwingend.

## S. 17.

So viele empfindliche Beraubungen murbe bie gebuldige Schweiz gleichwohl verschmerzt haben. Aber bald galt es die tinbeimische Gewalt, und darüber

<sup>1798</sup> Janner.

<sup>••) 16 %</sup>pr.

entbrannte Rrieg. Buvorderft war es bas 2Baabt land, welches bas 3och Berns abgufcutteln verfucte, anfangs blos die Bieberberftellung feiner alten Frepheiten und Rechte forbernd, bald aber fich gut eigenen, »lemanischen « Republit erklärenb. \*) Rranfreid unterftugte fofort biefes Beginnen, angerufen von den Difvergnugten, vorzüglich von bem feurigen La Darpe, (vormaligem Rebrer bes Ruffie fden Thronerben Alexander, der aber and Ruf land feine angeborne Frepheiteliebe gurud in Die Deimath gebracht hatte) und nicht ohne allen Rechtsvorwand, indem es durch die Erwerbung Gavopens auch die dem Bergog Diefes Candes ebevor gugeftanbe ne Garantie ber Baabtlanbifden Frenheiten übertommen zu baben bebauptete. Gine Abtheilung bes Stalifden heeres rudte in's Baabtland ein; bas Bernische Beer unter dem Dbriften Beif wich vor demfelben gurud. Die Regierung hatte den Muth gum offenen Rampfe nicht.

Auch Aargau riß sich los von Bern; auf französische Bulfe gestügt. Doch ward es biegmal noch überwältigt durch die Bernische Kriegsmacht.

Indessen breitete ber Geift der Frenheit sich aus in den schweizerischen Landen; überall forderte man eine zeitgemäße Verfassung, gebaut auf Gleichheit ber Rechte.

<sup>\*) 1798</sup> Janner.

Recte. Frangoffiche Agenten ermunterten, befeuerten, unterftuten die allgemeine Bewegung. Gine von Bern veranlagte außerordentliche Tagfagung in Maran blieb ohne Erfolg. Die Erfchlaffung bes alten Bundes lag am Tage. Da erfannten einige Regierungen bie Rothwendigfeit ber' Billfahrung , andere beuchelten wenigstens die Billfahrigfeit. In Bafel tam die Revolution ohne einen Tropfen Blutes ju Das Landvolt erhielt dadurch gleiche Rechte mit den Stadtburgern. \*) Der Dbergunftmeifter Dos hatte vorzüglichen Theil an folder Umwälzung genommen. Nebnliches geschab in Burich, wiewohl unter Sturmen, und in Lucern. Auch Schaffbaufen folgte dem Strom. Golothurn, wiewohl lange fic fraubend, that daffelbe, und Frenburg entschloß fich wenigstens gu einiger Borbereitung ber neuen Berfafjung. Roch entschiedener flegte in mehreren der jugewandten Orte, wie in Toggenburg, im Thurgau, im untern Ballis, die Sache bes Bolfes. Allenthalben murden Frepheitsbaume errichtet, und, doch meift unblutig, die neue Ordnung verfündet.

Rur Bern widerseste sich hartnädig ber Neuerrnng. Denn wiewohl es jum Schein erklärte, daß es binnen einem Jahre die alte Constitution verbeffern wollte, ergriff es gleichzeitig die strengsten Mittel, um sie zu erhalten. Gine, mit inquisitorischer Gewalt be-

<sup>\*) 18. 3</sup>anner.

s. Rotted 9ter 230.

Reidete Oberpolizencommission murde niedergeset gegen die Freunde ber Reuerung.

Aber batte es fich auch gefügt ben Forberungen , der Zeit, nimmer mare Frankreich dadurch befriedigt - ob auch der nachste Vorwand des Angriffs befeltiget - worden. Denn nicht verlangte biefes bas Blud der Schweig, fondern beren Unterwerfung unter feinen Willen. Alfo ward dem eidgenöffischen Direttarium in Burich ein Constitutionsentwurf vorgelegt, wornach gang Delvetien einen einzigen bemofratifc reprafentativen Staat, getheilt in 22 Cantone, bilden, und nach dem Mufter Frankreichs die vollziebende Gewalt einem Direftorium von 5 Gliebern, Die geseigebende aber einem Senat und großen Rath übergeben wetden follte. Bucern ward gur Centralftadt vorgeschlagen. Gifrigft warb man Unbanger für biefes frangofifche Projett. Gegen Bern ward taglich ber Tou feindfeliger und brobender.

Nichts blieb der Aristokraten : Regierung dieses Landes übrig, als entweder nachzugeben dem Drang der Umstände, oder ungesäumt und energisch dem Rampf zu wagen gegen den unerbittlichen Feind. Raztionalstolz machte solchen Rampf populär, und man mochte hoffen, daß in der Stunde der Gesahr der Geist der tapfern Altvordern die eidgenössischen Streiter beseelen würde. Besonders mächtig aber und allgemein wäre er aufgelodert, hätte man zuvörderst das Bolts. Recht besriedigt, und dadurch den Kampf wider Frants

reich, der allernächst blos den Berner Oligarchen galt, zur wahren vaterlandischen Sache gemacht. Aber die Regierung, zu engherzig, um von ihren Gerechtsamen etwas abzugeben, und zu feig, um männlich zu kämpsen, unterhandelte, zögerte, saste Tag für Tag widersprechende Beschlüsse, wantte die Eidgenossen von sich ab durch gehäuste, Proben der Selbstsucht, und erfüllte die eigenen Unterthanen mit Mistrauen und Jorn durch ewiges Zaudern, Wanken und kleinmüthiges Widerrusen jedes muthigen Beschlusses.

Die Frangofen indeffen benügten folche liftig gewonnene Frift gur Berftarfung ihrer Dacht. Brune von ber Stalifden, Schauenburg von ber Teut. foen Geite gogen überlegene Rriegsvölfer gufammen und überfielen ") die Stellungen der Schweizer. Bleiche zeitig bahnten fie fich den Beg nach Golothurn und nach Freyburg, und eroberten bie berden Stad. te. \*\*) Bald erreichte ber Sturm auch Bern. Bergebens ftritten Erlach, Grafenried, Steiger und andere Baupter mit alt fdweigerifdem Muth, vergebens die Gemeinen - neben ihnen felbft Beiber und Rinder - mit Todesverachtung und heldenmuthis ger Selbstaufopferung. Die Uebergahl und Rriegsfunft fiegten, und am 5. Marg jog Schauenburg, am 6. aber Brune in Bern als Ueberminder ein. In ben feche Tagen Diefes Rrieges aber batten an 15,000

<sup>\*) 1.</sup> Mary 1798.

<sup>\*\*) 2.</sup> März.

Menschen — die meisten auf Seite der Schweiger — geblutet. Eine schreckliche Anarchie wüthete im ganzen Land. Erlach und andere Führer wurden vom rassenden Haufen, welcher Berrätheren ahnete, graufam gemordet. So vieles Unheil hatten, Starrsinn und Berkehttheit der Aristofraten über das Baterland gestracht.

## Š. 18.

Aber noch endeten deffelben Leiden nicht. Bielmehr wurden fie noch bitterer und allgemeiner. Die Befleger Berns verfundeten fofort bas Gefes ber neuen Berfaffung für die gesammte Schweig. Anfangs gebachten fie die Gidgenoffenschaft in vier befondere Res publiten gu gerftuden, Die Rhobanifche, bie Del vetische, den Tellgan und Graubundten ober die Rhatische Republik. Bald aber, als der Unwille über die Zerreigung allzulaut erklang, fehrten fle gum erften Entwurf gurud, und ber Commiffar Le Carlier gebot die Annahme der nenen Berfaffung. Jest versammelten fich die Abgeordneten ber größeren Cantone in Marau \*), und Burger Dos als Prafident des Rathes ber Alten proflamirte Die Deine und untheilbare belvetische Republif. c

Gleichzeitig begann die Plunderung des alfo ben

<sup>\*) 12.</sup> Apr.

freyten Landes. Richt nur in Bern — alwo der Rrieg noch einigen Vorwand darbot — sondern allentsbalben, wohin das Machtwort der Franken drang, wurden schwere Brandschazungen und Lieferungen aller Art eingetrieben, wurden Zeughäuser, Magazine und Raffen zum Eigenthum der französischen Republik erstärt. Bern allein — ohne die jezt lodgeriffenen Provinzen im Waadt land und Nargau — erlitt also einen Raub von 60 Millionen Franken. La Carlier und nach ihm Rapinat — des Direktors Rewbell Schwager — machten durch solche Erpressungen ihren Namen berühmt, aber schändeten die große Ration, die solche Räuber entsandt hatte.

Die neue Verfassung — so unendliche Vortheile fie, verglichen mit der verderbten Aristofratie ber einzelnen Cantone und mit dem lofen Verband best Ganzen darbot — erschien unter diesen Umständen ein boses Geschenk. Selbst Freunde wurden lauer, ihre Gegner aber fühlten neuen Daß und neuen Muth. Eine unglückverfündende Sahrung gieng durch das ganze Land.

Aber mit entschiedenem Unwillen wiesen die fleis nen demotratischen Rantone das fremde Machwerf von sich. Ury, Schwyz, Unterwalden, Zug und Glarus — der flassische Boden altschweizerischer Frendeit — auch Toggenburg, Rheinthal, Sargans, Appenzell und St. Gallen verbanden sich zur Vertheitigung ihrer bestehenden Rechte mit Gut

und Blut. Und wohl mit großem Recht jogen bie fleinen Sirtenvoller ber Urfantone ihre einfache, rein bemofratifde Ordnung bem fünftlichen Reprafentativ: Syftem vor, welches - ein zwendeutiges Erfagmittel für jene - nur größeren und perfeinteren Staaten Bedürfnig wird. Die Krepheitsluft aber ward noch entflammt burch religiöfen Dag wiber bie Feinde bes fatholischen Glaubens, wider Die Rirchenrauber und Schander ber Beiligthumer - wofur bie Fransofen ben Melplern nach ber Schilderung ihrer Priefter galten. - Chauenburg, nach vergeblichen Unterbandlungen, griff jum Schwert. Da erbob fic ein fcauervoller Rampf \*) bes todverachtenden Beldenmuthes gegen Uebergabl und ftolge Rriegstunft. Die , iconen Ufer des Burcherfee's, befonders um Rich= terfdwyl, und in Schwy unfern Morgarten bie Boben von Schindeleggi maren Schauplage von Großthaten, welche Die Sieger ber Coalition in Erftaunen fegten, ruhmwurdig wie die fconften in den Beiten Tell's, boch nicht begleitet vom gleichen Glud. Der edle Alvis Reding jumal war et. unter beffen Rubrung bie Schwoger - bebm Ginbruch des Sauptfturmes noch allein auf bem Rampfplag - burch foldes Dochgefühl glangten. Much errangen fle badurch von Schauenburg wenigftens eine ehrenvolle Rapitulation. Un 3000 Streiter bette

<sup>\*)</sup> Map.

derselbe verloren und scheute sich, die Schwyzer auf's außerste zu treiben. Also versprach er, daß keine Truppen in die Urkantone und Glarus einrücken und keine Brandschazungen sollten gefordert werden. Diese Cantone dagegen mußten die helvetische Bersassung annehmen. Zug hatte es schon krüber gethan; auch Appenzell und die zugewandten Orte, auch die italien ischen Bogtepen bequemten sich dazu ohne großen Widerstand. In Wallis dagegen, woselbst der Fanatismus die Gemüther erbizte, kostete die Unterwerfung noch einen blutigen Ramps.

Die Beruhigung war nur scheinbar. Bald loderten neue Flammen empor. Die gesezgebenden Rathe
der helvetischen Republik verordneten: alle Schweizer,
welche das 20te Jaho erreicht batten, follten Treue
der neuen Berfassung schwören, Dessen weigerten sich
die Ur = Cantone und ihre meisten Nachbaren, und
abermals brauchten die Franzosen Gewalt. Da wichen
die Ausgestandenen fast Alle der Uebermacht, nur Unterwalden nid dem Balde beschloß den verzweisetten Ramps. Bon Schwyz und Ury kam einige Husse. Bon mehreren Seiten über den See und
über die Berge brangen aber französsische Deersäulen
in das kleine Land. Da entstund ein entsezliches
Worden. \*) Die Unterwaldner, Männer und
Beiber, stritten mit bepspielloser Buth. Steine, Reu-

<sup>\*) 7 - 9.</sup> Gept.

len und anderes Mordgerathe ersezte ben Abgang ber Waffen. Mehr als 2000 Franzosen wurden, zum Theil grausam, getödtet. Aber die übergroße Mehrzgahl siegte. Stanzstadt gieng in Flammen auf. Der schöne Fleden Stanz wurde geplündert und verzbeert. Weiber, Kinder, Greise wurden erschlagen. Man zählte 79 getödtete Weiber und 563 verbrannte Häuser. Schweigen des Todes folgte jezt auf den Kriegslärm. Alle kleinen Cantone wurden entwaffnet, die frühere Capitulation ward vernichtet. Verzweislung im Herzen leistete man den Sid.

Graubundten allein war der helvetischen Republik noch nicht bengetreten. Parthepung herrschte im Land. Jene der Feinde Frankreichs, an ihrer Spize die Familie Salis, errang de Oberhand. Auf einem Bundestag ju Planz beschloß man ein Karkes Aufgebot zur Landesvertheidigung und rief, als die französische Kriegsmacht nahte, die Destreicher aus Tyrol herben. Sechstausend berselben unter dem General Auffenberg rücken sofort in das Land, \*) besezten Chur, und stellten sich längs der Grenze, den Franzosen gegenüber, auf.

Indessen war zwischen Frankreich und der helvetisschen Republik ein Schuz und Truz Bündniß gesschlossen worden. \*\*) Die Schweiz — wiewohl etswas günstiger behandelt als Cisalpinien und Holz

land — verlor gleichwohl dadurch ihre koftbare Reutralität, und verpflichtete sich zur Theilnahme an allen Rriegen ber unersättlichen, großen Republik. Rur nicht über's Meer follten ihre Truppen geschickt werben. Frankreich erhielt zugleich zwey Rriegs und Pandelöstraßen durch das Schweizerische Land. Ein späterer Bertrag bestimmte die Bundeshülfe helvetiens auf 18,000 Mann. \*)

Die helvetische Regierung, (feit bem aten Oftober hatte sie ihren Siz in Lugern) so redlich sie es wünschte, bewirfte die Deilung von des Baterlandes Bunden nicht. Das Machtgebot der Franzosen blieb unausweichlich ihr Gesez. Daneben zerriß bose Leidenschaft und Partbenung das Bolt. Mißtrauen und Zwietracht herrschten selbst unter den Guten.

## **§.** 19.

Während dieser kriegverkundenden Worgange hatte der Kongreß zu. Raftadt zwar langsam, doch ununterbrochen am Friedenswert fortgearbeitet und der Geschichte der Diplomatie ein in seiner Art einziges Beofipiel der Unterhandlung zwischen Uebermuth und Schwäche geliesert. Die Zeit der Erniedrigung Teutschlands war gekommen; unsere spätesten Enstel werden der Verhandlungen in Rastadt nur mit Erstöthen gedenken.

<sup>\*) 30</sup> Nov.

Rachdem Deftreich zu Campo Formio im Oftober das linte Reinufer den Frangofen Preis gegeben, forberte gleichwohl ein faiferliches Defret vom 1. Rovember ben Reichstag auf, ben Reichsfrieden mit Franfreich sauf die Gruydlage ber Integris tat und der Berfaffung abgufchließen, und gu biefem Enbe eine Reichsbeputation pach Raftabt gu fenden. Der Reichstag, welchem icon nach bem Praliminartraftat von Leoben der von Franfreich bewilligte Baffenftillftand und bie Berabrebung über ben Friedenscongreß mar fund gethan worden, faumte nicht, eine Deputation, bestebend aus 10 Standen, Die Abgeordneten berfelben eilten nach au ernennen. Raftadt und ber Congres ward eröffnet. \*) Die Gefandten berjenigen europäischen Machte, welche gugleich Stande des Reiches waren, fo wie jene von vielen anderen einzelnen Ständen ober Baufern eilten gur Friedens : Stadt. Franfreichs Gefandte maren Treilbard und Bonnier, und nach bes erften Cintritt in's Direttorium noch weiter Jean Debry und Roberiot.

Die Verhandlungen wurden nach teutschem Stil, langsam, formenreich, schwerfällig geführt. Aller Rach=theil war auf teutsch er Seite, da die Reichsbepu=tation so vielerlen und mehr verschiedene Intereffem als Glieder zählte, mahrend die französische Gefandt-

<sup>\*) 9.</sup> Dej. 1797.

fcaft nur einem gebietenben Billen folgte. Doch war dieg noch das geringfte Uebel. Aber Teutichland, gum Rriege gezwungen burch Deftreich und Preußen, und jejo nach Preugens Abfall und Deftreichs Unglud ber Rache bes Ueberwinders wegen eigener Unmacht preis, warb noch weiter verrathen, aufgeopfert, jum Stoff aller Ausgleichung bestimmt burd feine naturlichen Schuger, burch Deftreich, Das Reiche Dberhaupt und burch Preugen, ben angeblichen Buter ber Berfaffung. Die Bollmachten ber Deputation lauteten, bem faiferlichen Defret gemaß, auf ben Grundfag ber Integritat bes Reiches. Granfreich bagegen forberte bie Borlage unumfdrant. ter Bollmachten. Gobald biefe burch neues Reichs. gutachten ertheilt maren, \*) traten bie frangofischen Befandten mit ber Forberung auf, bas gange linte Rheinufer follte abgetreten werben.

Schon früher war Maing, bessen Best über die herrschaft bes linken Rheinufers entscheiden mußte, von den Franzosen, troz des Wassenstillstandes zur Uebergabe gezwungen worden. Die Militärconvention Bonaparte's mit Latour und Meerveldt (f. oben §. 13.) und der hiernach ersolgte Abmarsch der Destreicher aus dieser Feste hatten solches Ereignis berbeygeführt. Der Mainzische General, mit den wenigen Truppen, die ihm geblieben, vermochte sich

<sup>•) 1798. 17. 3</sup>anner.

nicht zu vertheidigen. Daher übergab er Maing, Die wichtigste Bormauer bes Reiches, dem frankischen Feldherrn hatry, welcher seindlich sie umschloß. \*) Rurz darauf ward die Rheinschanze von Mannheim mit Sturm erobert. \*\*) Selbst auf dem rechten Rheinufer ward Chrenbreitstein belagert: — so vieles galt der Baffenstillstand.

Indeffen zogen die Deftreicher hinter ben Lech, ja hinter den Inn zurud, mabrend ihr Italisches Deer im Benetianischen vorrudte und die Franzosfen bier zurud wie in Tentschland voranschritten.

Diernach lag das Einverständnis Destreichs mit Frankreich vor Augen, und daß Teutschland dem lezten preis gegeben worden durch geheime Verträge. Den Vorwürsen, welche auf Destreich sallen mochten über die Abweichung des Vertrags zu Campo Formio von jenem zu Leoben, und über die Ausopferung der Reichsintegrität durch das Oberhaupt des Reiches, bog es geschickt aus durch die Unterscheidung zwischen Destreich als Kaiser oder auch als Reiches, das und Destreich als Europäische Macht. Dhne Widerspruch mit sich Selbst mochte es in erster Eigenschaft in Leoben die Integrität des Reiches sordern und in lezter Eigenschaft sie Campo Formio hingeben; ja es mochte ohne Anstand an demselben Eongreß in Rastadt der östreichische Minister Graf

<sup>\*) 30.</sup> Dez. 1797.

<sup>\*\*) 25.</sup> Jänner 1788.

Metternich, als faiferlicher Plenipotentiarius, Die reichsoberhauptliche Pflicht burch Bertheibigung ber . Reiche = Intereffen erfüllen, mabrend bie oftreichie fden Minifter Cobengl und Lebrbach, als Stimmführer des Reichsftandes Deftreich ober ber Europäischen Macht, fur die gesonderten, jenen bes Reiches entgegenftebenden Intereffen ihres herrn Rach bemfelben omineufen Grandfag aber Aritten. mochten auch Preugen, Schweden und Danes mart, welche famtlich ibre Gefandten nach Raftabt ichidten, bafelbft bald in ber Eigenschaft als Reichs-Rande, bald in jener als Europäische Machte bandeln, bicon fie als Reichsftande dabin nicht berufen , und als frembe Dachte ausbrudlich bavon ausgeschloffen waren. Ungludliches Teutschland! -

Mit der Forderung des linken Rheinufers versbanden die Franzosen das zwepte Begehren: der Entsschädigung, der durch solche Abtretung Berlust leidensden Fürsten durch verhältnismäßige Erwerbungen auf dem rechten User. Das System der Sekularisation ward zu solchem Behuf in Vorschlag gebracht; (auch Reichsstädte schienen sich hiezu zu eignen) aber hiedurch ward die Abtretung noch schwerzlicher und schimpslicher. Wohl, wenn Destreich und Prensen, auf deren Gewaltsbitte das Reich den Krieg erhoben, die Verlierenden entschädigt hätten, wohl auch, wenn das gesammte Reich, d. b. alle Stände des rechten Users die Entschädigungsmasse aus dem

Ihrigen gufammengetragen batten, fo mare foldes als ein Aft ber Billigfeit ober in gewiffem Daage felbft ber Gerechtigfeit erschienen, jumal, wenn bie Entichabiqung burch rechtlich veraugerliches Gut gefcheben mare. Das Spftem der Gefularisation aber theilte bie - nach ber Conftitution wie nach naturlichen Gefegen - an Rechten gleichen Stande in imen Rlaffen, eine ber Bevorrechteten, willfufrlich Begunftigten, und eine ber Rechtlofen; mod mehr; es erfläcte auch bie teutschen Bolfer famt und fonders für rechtlos, b. b. für aller Berfonlichteit bar und ledig, nicht Gubjeft, fondern Gegenftanb bes Rechtes und zwar bes Sachenrechtes. Es machte bas Berhaltniß zwischen Candesberr und Unterthan bem zwischen Eigenthumer und Deer de gleich, gerftorte alles öffentliche Recht, indem es daffelbe jum Privatrecht ftemvelte, und verurtheilte bie teutsche Ration (auf dem rechten Rheinufer) gur Gammt = Borigteit gegen Die Summe ber Dynasten. Reine Reichsftabt bes linten Ufers, fein geiftliches Fürftenthum allda, - was freplich auch Riemand forderte - überbaupt aber fein Cand oder Bolf, auch fein auswans bernder Burger befam Entichabigung. Man achtete. mas über fle ergangen, ale unabwendbares Unglud. wofur Riemand einzufteben Rur einzelne babe. Familien - als ware Teutschland nur eine Affer curanganstalt für jene Familien - follten entschädigt . werben, und zwar für Rechte, ble — ahnlich hierin etwa ben ehelichen ober väterlichen Rechten — vernunftgemäß gar keinen Berthanschlag zulaffen und Bedeutung nur gegen bestimmte Personen haben — für Candeshoheitstechte — und nicht durch Geld und Gut, sondern durch Menschen. . . .

Bon Seite Frankreichs übrigens, so grell ber Biderftreit solcher Indemnisationsverhandlungen mit den Prinzipien der Revolution seyn mochte, lagen wenigstens Gründe der Politik vor, darauf zu besstehen. Denn einerseits wurden dadurch die betheiligten Fürsten zur Abtretung geneigter, und andrerseits behielt man dieselben, ja überhaupt das ganze Reich in Abhängigkeit durch Furcht und Possnung. Birklich verschmachten selbst Destreich und Preußen nicht, um die Gunst des gehaßten Direktoriums zu bublen, so lange noch irgend eine Aussicht offen stund, dieselbe zu erringen. Aber wer mochte im Namen der teutssich Ration einstimmen in das sie tödtende Prinziss.

Die Reichsbeputation, die hülftose Lage des Reichs erkennend, fühlte die Nothwendigkeit, das Gesses des Friedens also anzunehmen, wie selbes von Frankreich diktirt ward. Zwar versuchte sie die Geszechtigkeit voer die Großmuth des Siegers anzuregen theils durch gründliche Deduktionen, theils durch pathetische Appellation an Mitwelt und Rachwelt; aber dies half ihr wenig. Sodann bot sie die Dälfte

des Weforderten an; man bestund auf dem Ganzen. Sie gewährte es, jedoch unter einigen Bedingungen und Rlauseln; man nahm die Bewilligung nuzlich an und von den Klauseln teine Notiz; ja, man organisirte bereits das linke Rheinuser, welches in vier Departemente getheilt ward, als ob die Abtretung schon befinistiv und rechtskräftig geschehen ware.

Diemit nicht gufrieben erhob Franfreith jegt noch undere Forderungen von gang emporender Ratur. Es verlangte alle Rheininfeln, bazu bie Forts von Rebl und Raffel, einen anfehnlichen Raum por ber Brude von Buningen, Die Schleifung von Ehren breitftein, alle Domainen und Familienguter ber Fürsten und Reichsritter des linken Rheinufers und die Uebernahme aller Schulden deffelben auf die Entschädigungelande. Die Reichsbeputation fegte allem bem nur demuthige Remonstrationen, unmaggebliche Musführungen bes Rechts und ber Billigfeit entgegen, worauf die frangofifchen Gefandten endlich mit einem Ultimatum antworteten, \*) welches binnen 6 Tagen angunehmen fen, widrigenfalls die Friedensconferengen gu Ende waren. Die Reichsbeputation nahm feufgend das Ultimatum an, \*\*) ohne jedoch ihr beis gewunschtes Biel, ben Frieden, baburch gu erreichen.

§. 20.

Denn schon waren bie Samen bes neuen Rrieges

<sup>\*) 6.</sup> Dej. 1798.

<sup>\*\*) 9.</sup> Dej.

jur Reife gelangt, ja er war bereits wirflich entbrannt, bevor bas Ultimatum angenommen worden.

Deftreich batte Die Gewaltftreiche Franfreichs in Piemont, Rom und Delvetien mit gerechtem Unwillen betrachtet; auch die Dishandlung Teutfche lands fonnte ibm nicht gleichgültig fenn, befonders da der Breis der Duldung, die verheißene Bergrofferung in Batern, von Franfreich wenig betrieben marb. Indeffen hatte auch Diefes Stoff der Rlage mider Defte reich erhalten, burch einen von der Polizen mit Rachfict behandelten Bobelauflauf in Bien wider ben frangofifchen Befandten, welcher die brenfarbige Rabne ans feinem Pallafte batte weben laffen. Der Gefandte verlies fofort bie Sauptftadt, \*) und das Direttorium verlangte Genugthuung. Bur Ausgleichung Diefer Dinge warb zwar ein Berfuch gemacht in ben Conferengen gu Selg, \*\*) zwifchen bem Grafen von Cobengl und dem fo eben aus bem Direttorium getretenen frangofifchen Minifter Frangois De Reufchateau. Aber man pereinigte fich nicht.

In biefer täglich brobenberen Lage fuchte Defte teich wieder fich Preußen gu nabern, gegen welches es feit dem Frieden zu Bafel febr unfreundliche Gefunungen geaußert hatte: Auch die geheimen Bershandlungen von Campo Formio und jene von Gelz bewiesen; daß Destreich Preußen nicht viel we-

<sup>\*) 15.</sup> April 1798, . Rotted 9ter 280.

<sup>\*\*) 30.</sup> May bis 6. July.

<sup>28</sup> 

niger als felbft bie Republit baffe, ja, baf es mobil mit legterer fich verfohnen fonnte, wenn nur Bren-Ben gedemuthigt murbe. Preußen vergalt folche Gefinnungen mit voller Erwiederung, und ber gemeinfame Feind bes Reiches freute fich inniglich Diefer Entzwenung. Jest aber, da ein neuer Rrieg fast uns ausweichlich bevorstund, warb Deftreich um Bren-Bens Allianz. Much Rugland forberte Preugen tagu auf, jeboch vergebens. Gienes, als Gefandter in Berlin, \*) unterftutte ben fchlauen Ralful ber Preußischen Politit, wornach es bem Ronig gerathener bauchte, feine Rrafte ju fparen, um bamit fpater, ben etwa eingetretener Erfchöpfung ber Streitenden, ben Musschlag ju geben; ober bod reichere Beute ju gewin-Preufen blieb alfo neutral.

Dagegen ward zwischen Rußland und Destereich schon im August 1798 ein geheimes Bundnis wider Frankreich geschlossen. Nach dem Tode Ratharina's II., welche der Coalition — ein Geschwader abgerechnet, das sie einmal in die Rordsee geschickt hatte — nur mit Berheißungen, nie mit Thaten gebient, und erst am Ende ihres Lebens zur wirklichen Dülseleistung sich entschlossen, war Paul I. ihr Sohn und Nachfolger, seines Dasses wider die Revolution ungeachtet, dem System der Neutralität anhängig gesblieben, bis die Eroberung Malta's durch Bomas

<sup>.) 5.</sup> July.

parte ibn ploglich zur Ginnebanberung brachte. Der Orden ber Malthefer, als ein vielverheißendes Abelsinstitut und daber antirevolutionnaire Baffe, befag feine gange Liebe, und er batte vom Anbeginn feiner Regierung demfelben manche Bobithaten jugewendet. Mit Unwillen vernabm er baber die Uebergabe Malta's an ben republifanischen Feldberen. Die Ruffis fche Bunge bes Orbens, folder Gefinnung fich erfreuend, erflarte fich beftig gegen bie geschloffene Rapitulation und beren Theilnehmer, übertrug Paul bas Protestorat, und bald darauf die großmeisterliche Burbe, \*) welche er auch willig übernahm. Bon nun an war er ber eifrigfte, thatigfte Beind ber Republit, gegen welche er in Bereinigung mit Englanb gang Europa ju bewaffnen fich bemubte. Die gwente Coalition bilbete fich alfo, und zwar in einer erfeunenswürdigen, von bochfter Leibenfcaft pber von bochfter Roth ber Theilnehmer geugenden Bufammenfegung. Man fab bier Rugland, ben gefährlichfen und unverschnlichften Feind ber Pforte, verbunden mit eben dieser Pforte gegen deren alteste Freundin, Frantreid; und ben Grofmeifter Dal-. ta's, burch bas erfte Ordensinftitut gu ewiger Befries gung ber Turten verpflichtet, in ber Perfon bes Rais fers Bant Theil nehmend an bem abentheuerlichen Bund. Auch ber Dabst war darin eingeschloffen. Fru-

<sup>\*) 27.</sup> Oft.

be gesellte demselben guch ber König von Reapet sich hep, hingerissen durch den Daß seiner Gemahlin, Schwester der ungludlichen Königin Marie Antoinette, wider das republikanische Frankreich. Die Integrität aller känder der Berbündeten, und namentlich der Türken — während man bereits ein Orittel von Teutschland ausgegeben — war ein Hauptartikel der Allianz. England unterstütte alle Berbündeten durch Geld und Flotten; Destreich aber gab die Pauptmasse der Streiter. Roch dauerte auch der Krieg Frankreichs mit Portugal, welchem Rusland jezt Bepstand versprach, fort, und selbst mit den Rordamerikanischen Burch werig blutiger, begonnen, aus Eisersucht über die den Engländern bezeigte Gunst.

#### §. 21.

Aber ber monftrueuse Bund zwischen so vielen, burch lage, Interessen und Prinzipien so vielfach gesichiebenen, ja feindseligen Mächten trug den Reim ber Auflösung in sich. Rur die einheimische Zerrüttung Frankreichs mochte ihm einen zeitlichen Triumph geswähren.

Bon den Berbundeten brach zuerst Reapel los; und zwar voreilig, ohne Berabredung mit den Mitirten, und darum auch zum eigenen Unglud. Die Schlacht
von Abufir hatte solchen Muth erregt, auch drohten
bereits die Franzosen, erbittert durch Reapels Anhänge

lichteit an England, jenem gang offen. Dachtig batte ber Ronig fich geruftet, und ba er feinen tuchtigen Unführer befag, fich ben oftreichischen General Dad gum Feldberen erbeten. Aber bas Befindel, woraus fein großes Deer bestund, war nicht geeignet, gegen die - ob auch an Babl viermal schwächeren - Soldaten ber Republif ju ftreiten. Am 22ten Rovember 1798 rudte Da ad, ein eitles Manifeft voranfchidenb, ins Romifde Gebiet. Championnet, der bie Rranjofen befehligte, wich vor der Uebermacht in eine gute Stellung jurud, um bie Berftarfungen abzumarten, welche Boubert aus Oberitalien ihm guführen follte. Der Ronig von Reapel hielt alfo feinen Ginzug in Rom; wo fogleich eine blutige Reaftion ftatt fand. ") 3a, feine Truppen brangen por bis an bie Grengen Lostana's. Aber fobald die Frangofen ftunden, fo wichen fie wieder jurud, in mehreren fcimpflich beftandenen Treffen die Feigheit der Reapolitaner bewährend. Um 13ten Dezember ichen ward Rom wieder geraumt, und waren 12,000 Gefangene in ben Banben ber Sieger.

Der vermeffene Bug bes Ronigs von Reapel ward die Lofung jum Berberben feines Freundes, bes angludlichen Ronigs von Sarbinien. Denn bas frangofische Direktorium fundete fofort auch bem legten ben Rrieg an, weil er in geheimem Einverständnis

<sup>\*) 29.</sup> Rob.

mit den Feinden der Republif stebes — und beraubte ihn Piemonts. Der König, durch die Waffen der bereits im Derzen seines Landes berrschenden Franzossen gedrängt, entsagte \*) in einer feperlichen Urkunde der Regierung Piemont's, und erlangte dergestalt den frepen Abzug nach Livorno. Bon da gieng er nach Cagliari auf Sardinien über, und protestirte sofort gegen die Gewalt, welche ihm angethan worden, und gegen die Gültigkeit seiner Entsagung.

Best befchlog Championnet ben Angriffefrieg wider Reapel, und brang voran auf ber Ferfe bes fliebenden Feindes. \*\*) Ben Capua batte Dad fein fclechtes Deer wieder gefammelt; aber er ertannte Die Unmöglichfeit, den Republifanern ju fteben. Goon war der Ronig angstvoll nach Sieilien entfloben. \*\*\*) Mad, nach mehreren blutigen Gefechten, ichloß einen Maffenstillstand, welcher Capua in Feindes Sanden ließ, und ben Reapolitanern bie Bablung von 10 Dillionen Livres auflegte. Dieraber entftund in ber Dauptftadt und bald darauf im heer ein furchtbater Aufftand, nach alter Reapolitaner - Sitte , feig gegen ben außern Feind, und ted nur gegen Gefeg und Dronung gu fenn. Bor ben Dolden ber Meuchelmorber fand Mad fein anderes Rettungsmittel, als Riederlegung bes Deerbefehls und eilige Flucht, Die er mit Bewilligung Championnet's durch die frangofifche Linie

<sup>\*) 9.</sup> Dej. \*\*) 1. 3anner 1799. \*\*\*) 2. 3anner.

nahm. \*) Das Direktorium jedoch ließ ibn verhaften, und als Staatsgefangener nach Frankreich führen.

Indeffen brannte wilder Aufruhr in ber Denidenerfulten, großen Sauptftadt. Die Bobelichaaren ber Lattaroni's, über Berratheren flagend, mighandelten, mordeten viele rechtliche Burger und Frembe. Der Faftionegeift benügte bie Auflosung aller burgerlichen Ordnung gur Befriedigung feiner Gelbftsucht oder feiner Rache. Die Caftelle wurden von ben lage jaroni's befegt, Die Gefangniffe geoffnet, und farte Banden der Bewaffneten fturmten ben Frangofen ents gegen. Diefe , ben Baffenstillftand als gebrochen erflarend, rudten gegen die Stadt, über welcher alle Schreden ber Anarchie und ber Bolfewuth lagen. Die Burgerichaft ertobr endlich ben Pringen Moliterno jum Saupt; benn Pring Pignatelli, ber Bicetos nig, ward als Berrather geachtet. Er batte, bem toniglichen Befehl gemäß, Die Kriegsschiffe im Dafen von Reavel verbrannt, und fluchtete fich jest nach Gicis lien. Bahrand folder Bermirrung erfchien Cham. pionnet vor den Thoren. Bergebens hatte Dolb terno burch Unterhandlungen ben Streich abzuhalten gesucht. Auch er, und nicht mit Unrecht, ba er porjuglich ben Aufftand gegen Dad entjundet, galt jego als Berrather. Sturmend rudten die Frangofen in bie Stadt; \*\*) aber die muthenden Laggaroni's trieben

<sup>\*) 12.</sup> Janner. \*\*) 20. Janner.

fie wieder gurud unter vielem Blutvergießen. Des nächsten Tages erneuerte sich der Rampf, mit demselben Erfolg; und noch zwen weitere blutige Tage hindurch mußten die Franzosen fturmen, \*) bis fie endlich der bluttriefenden Straßen Meister wurden. Zehntausend Lazzaroni's waren in dem verzweifelten Rampfe gefallen.

Jest legte Championnet seinem Deer, welches bisber das Römisch e geheißen, ben Namen des Reas
politanischen ben, erhob eine schwere Brandschagung und erklärte Neapel zur » parthenopsischen
Republik. \*\*) Schnell ward im gangen Reich die
Revolutionnirung vollbracht; nur in Calabrien
verrieth ber unbandige, fanatische Geist des Boltes
ein neu ausbrechendes Gewitter.

Bald nachber wurden Championnet und Joubert ihres trefflich geführten Befehls aus Gifersucht
entlaffen. Macdonald fam an des ersten und
Scherer an des lezten Stelle. Gleich barauf brach
ber Krieg wider Destreich aus, wovon Frantreich
ben Borwand nahm, auch den Großberzog von Loslana anzugreifen. Jur Bertheidigung zu schwach
flüchtete er über's Meer, worauf die Franzosen sein
Land besetzen, und also von Calabrien bis an die
Etsch über die Dalbinsel berrschten.

<sup>+) 22.</sup> n. 23. Janner.

<sup>\*\*) 25.</sup> Janner.

## S. 22

Aber foon waren die Ruffen, 60,000 Mann ftart, über bie galligifche Grenze gegangen. \*) Der fleggefronte Souwarom führte fie. Bald betraten fie ben teutichen Boben. Ben Erems an ber Donau lagerten 25,000 Mann. \*\*) Die frangoft fchen Gefandten gu Raftadt hatten erflärt, fie murben tas Einruden ber Ruffifchen Truppen in's Reichsgebiet als Berlegung des Baffenstillstandes betrachten, und der Congreß fofort aufgelost fenn. Der Reichstag, an welchen bie Sache gebracht warb, berathichlagte darüber, als die Runde erfcoll, daß endlich Chren. breitstein gefallen fen. Diefe mit Berlegung ber Bertrage von ben Frangofen feit Jahresfrift blodirte Refte warb, nach ber ftanbhafteften Ausbauer ihres belbenmuthigen Bertheibigers, bes Dbriften Faber, von demfelben nach eingebrochenem außersten Mangel ver la ffen. \*\*\*) Er tapitulirte jedoch nicht, fondern jog aus, fich mit ben Reichstruppen ben Frantfurt gu vereinigen, und feverlich wider Franfreichs treubrüchige Gewaltthat protestirenb.

Bald darauf gieng Jourdan mit 42,000 Mann ben Strafburg über ben Rhein †) in ben neuen Rrieg wiber Deftreich und Teutschland. Roch

<sup>\*\* \*) 24.</sup> Janner 1799. †) 1. Darg.

war er gwar nicht erflart worden; aber ber Angriff auf Reapel hatte ibn unvermeidlich gemacht. Much hatte icon früher Deftreich tategorisch die Raumung Staliens und ber Schweiz von ben Frangofen geforbert; und icon ftund ber Erghergog Rarl mit 110,000 Mann an ben Ufern bes Lech. Jour ban erflarte Diefen Berangug und ben Marich ber Ruffen als einen Bruch des Baffenftillftandes, ber ibn berechtige, fein Beer die burch die Umftande gebotenen Stellungen einnehmen gu laffen. Bugleich giengen Banbamme ben Buningen und Ren ben Mannheim über ben Fluß. Legterer befegte Diefe Stadt und forderte auch Philippsburg, jedoch vergebens, gur lebergabe auf. Erog Diefer Feindfeligfeiten frachen gleiche wohl die frangofifchen Gefandten noch immer vom Rrieden, um welchen fie aber blos mit der Reich &. benutation ju unterhandeln vermennten. Der Rais ferliche Commiffarius jeboch erflarte feine Gendung für geenbet, baber ben Congreg fur aufgelost. \*)

Und jest geschah eine blutige That, worüber die Freunde der Civilisation und des Bollerrechts in einen lauten Schrey ausbrachen, über deren Urheber und Beweggründe aber noch ein dunkler Schleyer ruht. Die französischen Gesandten nämlich waren sener Erzilärung ungeachtet in Rastadt geblieben, der Obrist Barbaczy aber, welcher die öftreichische Borbut bes

<sup>\*) 8.</sup> April.

febligte, kundete ihnen die Sicherheit auf. Am 28. April Abends rudte eine Schaar Szeller Onfaren in die Stadt, und Barbaczy forderte die Entfernung der französischen Gesandten binnen 24 Stunden. Sie begaben sich sofort ben sintender Racht binweg, wurden aber, unfern der Stadt, von einem Dausen Dusaren überfallen und zwep von ihnen, Bonnier und Roberjot, grausam ermordet. Zean Debry, mit Bunden bedeckt, entfam. Das Direktorium bemigte diesen bedauernswürdigen Vorsall zur Wieder, aufregung des Passes wider De freich; dieses aber, welches nach dem Verlangen des Reichstags über die Schreckensthat eine Untersuchung verordnet hatte, schlug nachmals dieselbe plözlich nieder. Also endete der Congreß zu Rastadt.

### S. 23.

Bundergludlich lief der neue Krieg für Deftreich. Das Deer Jourdan's wurde von dem herbeyeilenden Erzberzog ben Dftrach \*) und noch entscheidender ben Liptingen und Stodach \*\*) geschlagen, und wich zertrummert über den Rhein zurud. In Stalien aber, als General Scherer die Destreicher noch vor ihrer Vereinigung mit den heranziehenden Ruffen zu verderben suche, ersocht der faiserliche Feld,

<sup>\*) 20,</sup> Mārį. \*\*)25 u. 26. Mārį.

berr Rray ben Legnago, \*) bierauf ben Rons co, \*\*) endlich ben Magnano und Berona \*\*\*) glangende Giege; worauf durch' die Ankunft Souwarom's die Ueberlegenbeit bes voranschreitenden Deeres verdoppelt marb. Schon war Mantua eingeschloffen, und Scherer's Streitfraft burch Riederlagen und Berftrenung auf Die Balfte vermindert, als Couwarow ben Stab ergriff, Scherer aber, jegt binter ber Ab da ftebend, ibn nieberlegte. Doreau, welchem Die Eifersucht des Direttoriums blos die Stellung als Divisionsgeneral in Scherer's Deer angewiesen, übernahm in folder Roth den Oberbefehl. Aber er war gu fowach gegen bie vereinigten Ruffen und Deftreicher. Ben Caffano erfturmte Commarom ben Uebergang über die Abda, †) und Moreau, nach bem Berluft von 8000 Mann und 100 Ranonen, wich hinter ben Teffino, bann noch weiter, bis Aleffanbria, und als auch diefe Stellung durchbrochen ward, ††) bis Coni gurud. Schon waren Dailand, Deschiera und Piggighetone in der Deftreicher Gewalt. Auch Cafale, Turin mit andern Festen ergaben fich bald, mabrend im Guden bes Do bae ftarte Ferrara erobert ward und gegen Floreng und Rom bie Macht ber Berbundeten vordrang.

Durch alles dief gerieth bas Deer von Reape L

<sup>\*) 26.</sup> Marg. \*\*) 30. Marg. \*\*\*) 5. April.

<sup>†) 25. 27.</sup> Apr. ††) 12. Märg.

unter Macdonald, in die außerste Gefahr. Roch ein Sieg über Moreau, noch ein rascheres Borsschreiten der Allierten, und jenes Deer war abgeschnitzen von Frankreich, in weit hoffnungsloserer Lage als jenes R. Rarls VIII. vor der Schlacht von Foronuovo.

Aber icon naberte fich Mac bonalb in Gilmarichen Moreau's befreundetem Deer; ein großes Berbangniß war an die bevorstebende Schlacht geknupft.

Die » Parthenopeische Republika erfreute fich nur eines turg bauernden Gebeibens. Roch mabrend ber Gewaltsberricaft ber Franten in Deapel batte fich in Calabrien burd Aufbezung einiger Priefter en Aufruhr entgundet, welcher bald verwuftend über ben größten Theil bes Ronigreiches fctitt. Reggio Rinaldi, Pfarret gu Ca Scala, und, veranlagt burd beffelben Antrage ber Carbinal Ruffd, riefen die Calabrefen in die Baffen wider ber Franken und ber Patrioten gottlofes Reich. bumme, fanatifche Boll geborchte dem Ruf, ein Rreugang jur Bieberherftellung bes Ronigs begann ; Rauber, Berbrecher feber Art verftarften die wilden Rotten, Mord und Berbeerung bezeichneten ihre Fortidritte. Der Ronig ernannte jest ben Carbinal Ruffo gut feinem Generalvifar im gangen Ronigreich und fandte ibm einige Truppen jur Bulfe. Der Cardinal, burch Berbeigung einer gebnjabrigen Befrepung von allen Ab. gaben und durch Bufiderung Huffich Durfifder Dulfe,

gemeiner Paupter fielen also ber Rachsucht zum Opfer. Und nicht nur in der Sauptstadt, im ganzen Reich wurden solche Abscheuflichten verübt. Der Terrorismus, in seiner scheußlichten Geftalt, hatte sich auf den Thron gesezt. Der himmel bieng blutroth über Reapel. Der Cardinal Ruffo Selbst, der Wiederherskeller des Königthums, siel in Ungnade, weil er mit den Patrioten einen Wergleich geschlossen. Auf die se Weise, durch Senter und Morder, schärfte die Parthet, welche den verblendeten Monarchen beberrschte, dem Bolt die Lehre von der Vortrefflichkeit des Kösnigthums ein!

#### 6. 24.

Rach der Wiederaufrichtung des Thrones in Reapel eilte man, auch jenen von Rom wieder zu erbauen. Die schiematischen Russen, die kezerischen Engländer und die ungläubigen Knechte des Sultan's arbeiteten vereint an dem Werk — nicht eben der Wiedereinsezung des Oberhirten, der ihnen allen gleichmäßig verhaßt war, wohl aber des Allen verbindenen Fürsten von Rom. Schnell war die Gegenrevolution vollbracht. Rom ergab sich mit Capitulation; \*) der ganze Kirchenstaat folgte; nur Ancona hielt eine längere Belagerung aus.

Die Russen und Türken, welche bergestalt bie

<sup>\*) 30.</sup> Gept.

Die italifden Republiten befampften, gehirten gu berjenigen vereinten Macht, welche icon früher, ichon por bem Reapolitanischen Rrieg, Die griechischven et ianifden Infeln den Frangofen entriffen bat-Eine ruffifche Flotte, unter bem Abmiral Ufch atow, war burd bie Darbanellen gegangen und batte, vereint mit einer Türkifchen, fich über jene Infeln go fturgt. \*) Buerft Carigo, fobann Cefalonia, Bante, G. Maura, endlich auch Corfu, (beffen Sauptftadt jeboch erft im Dary bes folgenben Jabres fiel) wurden eingenommen; wahrend Ali Pafda von Saning ber albanifden Ruften fic bemachtigte, und alfo, nach bem Billen ber Coalition, bem Chris Genvolt dafelbft, unter bem Titel ber Befrepung vom frangbfifden Jod, jenes bes mobammedanifden Barbaren auflegte,

In Folge des Sieges an der Trebia ergaben fich, jest am Entfaze verzweiselnd, die Festen Ales sandria an Bellegarde, und Bonaparte's schwer verungener Siegespreis, das starte Mantua, an Aray. \*\*) Auch was noch in Mittelitalien von Franken besetzt war, einige Festen im Rirchen, staat, ganz Tostana, Entfa, stelen meist durch Unterstügung von Bollsaufständen in der Berdündeten Gewalt. Aur Tortona, Coui und Genua ve-

<sup>\*) 12,</sup> Oft. - 15. Rov. \*\*) 21. u. 28. July.

D. Rotted 9ter 20.

übrigten den Franken noch von Bonaparte's Eroberunigen.

Aber auch Eprtona und Conf felen \*) als Breis zweper Giege, welche noch in bemfelben glor. reichen Weldzug Die Deft reicher erftritten. Der erfte murde ben Rovi in einer der blutigften Schlachten gewonnen. Der neue Dberfeldberr, Boubert, ein iugendlicher Delb, führte bie Frangofen gum Entfage Tortona's, nach des Direttoriums ftrengem Befehl; während Championnet mit einem neugefammelten Deer von Danpbinee aus über Die Alpen brana. Inubert, auf ben Unboben von Rovi gelagert, bereitete ben Angriff; als Er Gelbft von Rrap angegriffen und am Anfang bes Rampfes getödtet ward. \*\*) Dorgau, welcher als Frenwilliger benm Deere geblieben, übernahm jego ben Dberbefehl. Bechfelvoll und morderifch muthete bie Schlacht. Souwarow hatte gezögert, Rrap gu unterftugen. Endlich that er es und gulegt entschied eine erneute Auftrengung ber Deftreicher. Moreau hatte an 16,000 Mann, die Allierten bie Balfte folder Babl verloren. Best ergab fic das belbenmuthig vertheidigte Tortona. Bald darauf übernahm Championnet bie Anführung ber neu vereinigten frangofifchen Deere. Aber auch er ward gefchlagen ben Gavigliano und Foffano \*\*\*)

**<sup>→) 23.</sup> Aug. und 3. Dez.** 

<sup>\*\*) 15.</sup> Hug.

<sup>\*\* 4,</sup> und, 5. Rov.

burch bie bereits von ben Ruffen verlaffenen Deftreb her; worauf Cont übergieng; und Den Franken und noch Genun blieb:

# Ŝ. 25.

Aber fo viele glorreiche Thaten und fo glanzens bes Glud wurden fruchtlos durch engherzige Politif und wilde Berricherlaune. Der Arleg in der Schweis gab ju bepbem die Veranlaffung.

Gleich am Anfange des Krieges hatte Massena, der französische Feldherr in der Schweiz, Graubundet en durch schweiz und die Deerschaar des Generals Auffenderg zu Gesangenen gemacht. \*) Bon Graubundten aus ward Bornarlberg, jedoch ohne Erfolg, angegriffen, dagegen in Tyrol der General Loudon von Dessolles bey Taufers geschlagen; und der Pas Finstermung erobert. Der herbepeilende General Bellegarde machte aber diesen Unfall wieder gut.

Rach Jourdan's Riederlage ben Stodach brobte ben Franzosen ein fast allgemeiner Aufstand des Schwelzervolles. Massena's entschlossene Strenge und die Zögerung der Destreicher hinderten jedoch das Gelingen. Endlich rückte der Erzberzog über Schaffe hausen in die Schweiz, \*\*) während Dotze und Bellegarde aus Borarlberg und Tyrol here

<sup>\*) 6. 7.</sup> Mars.

<sup>40) 23.</sup> Mayı 20 #

vorbrachen, am mit dem Oberfeldberrn sich zu vereinigen. Massen a, jest auch die Trummer der Donaw Armee und die gebildete Bevbachtungsarmee besehligend, widerseste sich tapfer dem Erzberzog; ward aber ben Winterthur und später ben Zürich \*) von dem königlichen Selden besiegt, und dadurch die Balfte der Schweiz in die Gewalt der Destreicher gebracht.

Eine Zeitlang war jest Baffenrube, fleinere Gefechte abgerechnet, besonders in den fleinen Cantonen und am Gotthard, wofelbst Lecourbe gegen Bellachich und Gimbichen einige Bortheile errang. Die Belt erstannte über ben Stillftanb; benn man batte nach ben Siegen bes Erzberzogs und ber ber für Deftreich außerft gunftigen Stimmung ber Schweig bie fcnelle Eroberung des gangen Landes erwartet. Der Mugenblid mar foftbar und von bochter Enticheidung. Bon ber eroberten Schweiz aus mochte man Franfreich an feiner verwundbarften Geite angreis fen, und durch einigen Rachdruck ben glorreichen Rrieg au Ende bringen. Aber man gewährte Daffen a Beit, feine Stellung burch Runft und burch frifche Truppen gu verftarten, und gernichtete endlich burch übertluge Politit bas Bert bes Glude und bes Giv ges.

Einerfeits ichien bedentlich, bag Deftreich bie gange Schweiz gewänne. Mochte es nicht von fo ge-

<sup>\*) 27.</sup> May und 4. Jump.

waltiger Stellung aus Italien und Teutschland beberrichen? - Andrerfeits fiel ben bitreichischen Gelbberren in Italien Guwarom's Dbergewalt fcmer. und das öftreichische Rabinet erachtete für vortheilhaft, alle in in ber Dalbinfel ju fchalten. Daber fam man Dabin überein, daß bie gange Ruffifche Dacht . fetwa mit einem mäßigen öftreichifden Dulfsbeer vera bunden) in der Schweig, die Destreicher allein in Italien und Teutfoland ftreiten follten. Diernach rudte bas nenangetommene Ruffiche Deer unter Rocfatow, 36,000 Mann fart in Die Stels lungen ber Deftreicher ein, und erhielt auch Guma sow Befehl, von Stalien ber babin gu eifen. Erzbergog Rarl gog allmählig feine Sauptmacht wieder nach Sowaben und fodann an den Mittelrhein, wofelbft auch wirklich wieder neue Gefahr entstanden, Denn ein frifch gesommeltes frangofisches Beer, unter General Müller, war bei Mannheim über ben Rhein gegangen, um Philippsburg anzugreifen, mabrend Baragnay b'hilliers von Maing ge-Frankfurt und Afchaffenburg jog. \*) Der Erzbergog wandte fich in Gilmarichen babin, entfeste Philippsburg, und eroberte Mannheim mit Sturm. \*\*) 3m Dbenwald und Speffart trieb ber Canbfturm, unter bem Maingischen Minifter Alb in i, die republikanischen Räuber gurud.

<sup>\*) 26.</sup> und. 28. Aug. \*\*) 18. Sept.

Aber in ber Schmeig gefcah gu berfelben Beit ein entscheibender Schlag, welcher Franfreich rettete. Daffena, gleich liftig als fühn, batte geeilt, ibn gegen Rorfatow und Dobe ju vollbringen, bevor ber gefürchtete Sumarom mit ihnen fich verbande. Daber fiel er mit Ungeftum über die Stellungen Rorfatom's ben Burich ber, mabrend auch Dope, ber Bitreichische Reldberr, ben Shanis und Ugnach mit Uebermacht angegriffen ward. Der tapfere Dobe fiel am Anfang bes Rampfes; fein Deerhaufen ward nach St. Gallen getrieben, \*) Rorfatow aber, des Landes gang untundig, fab mit Schreden feine Linien pon den über die Limmath flürzenden Franten durchs brochen, und feinen rechten Flügel abgeschnitten. Des folgenden Tages ward Zürich erftutmt; \*\*) und bas Ruffifche Deer nach erlittenem ungeheurem Berluft an Menfchen und Rriegsgerath fiob gegen Eglifan, bann nach Schaffhaufen und über ben Rhein aus rūď.

Bu gleicher Zeit überschritt Suwarow's Beer, von Nirolo berziebend, den Gotthard, Die Berbindung mit Korsatow suchend. Alle Soben und Paffe waren von Feinden beset; er bahnte blutig sich den Weg, und die friedlichen Alpenthäler erstlangen vom Rampfgeschrep der Gewaffneten von der Bolga und Newa, von der Loire und Soche

<sup>?) 95.</sup> Gept.

<sup>99) 26.</sup> Gept.

de. \*) Als er die Riederlage Korsatow's erfuhr, wandte er seinen Schritt östlich gegen Granbundeten, währe Klippen und Abgründe, dem Mangel und der Mühe preis, und vom stegtrunkenen überlegenen Feind verfolgt. Aber er zog dabin, kolz und unübers wunden, nur der Rothwendigkeit, nicht dem Jeinde weichend, sa diesen, wenn er sich ihm nahte — wie ben Matten Massena und Lecourbe vereinigs thaten — mit Löwengrimm zermalmend. \*\*) Also kam er nach Chur, von wannen er über Vor arleberg nach Oberschwaben zog, und allda mit den Trümmern des Korsatow'schen Deeres sich vereinte.

### S. 26.

Ein zwepter schwerer Schlag traf die Coalition in Polland. Dieses wichtige Land, damals von Truppen entblößt, und von Gabrung erfüllt, den Franssofen zu entreißen, schien dem brittischen Ministerium thunlich. Der Kaiser Paul wurde zur Theilnahme bewogen, \*\*\*) und so ward ein englischenfliches Deer von 25,000 Mann nach dem Pelder in Rordholland überschifft, in stolzer Doffnung, die Batavische Republik dadurch zum Gehorsam gegen den Statthalter zurückzusübsen. †) Die Proklamationen, welche die Pollander zur Fahne Draniens riefen, untersiche Dollander zur Fahne Draniens riefen, untersiche

<sup>\*) 24.</sup> und 25, Gept.

<sup>\*\*) 10.</sup> Dft.

<sup>\*\*\*)</sup> Juny.

<sup>†)</sup> Mug, und Gepf.

ftugten ben Rachbrud ber Baffen. Aber Berfpatung burch Saumfal und widrige Binbe, folechte Anftalt, fcblechter Angriffsplan und ichlechte Rubrung machten Die große Unternehmung icheitern. Zwar bemachtigte fich die englische Flotte ber in bem Blie und bem Pienwe Diep ftationirten Sollanbijden Schiffe, welche der Admiral Storp den Britten übergab. Aber bab Cambbeer, einigen Bortheils ungeachtet, welchen General Aber crombie anfangs errang, ward balb burch die täglich fich verftartende Dacht der Kelbberren Brune und Daenbels gebrangt, bann übermannt, und empfindlich gefchlagen. Der rufifche Beneral Berrmann fiel ben Bergen \*) mit einis gen Laufend ber Seinen in frangofifche Befangenschaft. Dicht weniger Englander theilten in nachfolgenben Gefechten fein Loos. Endlich fapitulirte ber brittifche Deerführer, Bergog von Dort, \*\*) und erhielt Die Erlaubnif, den Reft feines Deeres beimguführen , unber der Bedingung der Frenlaffung 8000 frangofifcher Rriegsgefangener in England.

So schmachvoller Ausgang einer Unternehmung, worauf ungeheure Untoften verwendet worden, vollendete die Erbitterung R. Pauls, der schon wegen des in der Schweiz erfahrenen Ungluds, und wegen verschiedener Irrungen mit Deft reich der Coalition abe hold geworden. Ramentlich hatte bep der durch die

<sup>\*) 19.</sup> Sopt.

<sup>\*\*) 18.</sup> Dit.

vereinte Deftreichifch: Ruffifch : Turtifche Macht bewirften Eroberung Ancona's ber öftreichifde General fr & b. lid, welcher blos fur feinen Monarden die Reftung in Empfang genommen, ben Born R. Bauls auf fic geladen; und folder Born wie jebe Canne bes > Gelbfts berrichers war in feinen Birfungen bem Born von 40 Millionen gleich. Der Raifer trennte fic iest von der Coalition, alle Borftellungen Deftreichs, welches ben General Froblich por ein Rriegsgericht ju ftellen, und bem Relbberrn Gumarom ben Dberbefehl über fammtliche oftreichifche Deere gu übertragen bereit war, fonobe von fich weifend. Der Born R. Pauls - viel machtiger als einft Achilles Born anderte bie Geftalt von Europa. Die Ruffen gogen in ihre Beimath gurud. Deftreich ftunb jegt abermal allein wiber Franfreich. Rur bas teutfoe Reich, welches in Regensburg 300,000 Streiter in einem ehrerbietigen Reichsgutachten anbot, und in ber Birflichfeit 3000 ftellte, (Die Leiftungen einzelner Stande, vermage befonderer Bertrage mit England find ausgenommen) blieb ihm gur Geite.

# §. 27.

Die Schlachten von Zurich und von Bergen waren geschlagen, Die Entzwenung ber Cvalition entsichieben, sonach die außere Gefahr von Frankreich abseewendet; als unversehens auf beffelben Boden ber Mann wieder erichien, welchen die Borfebung jum

Erben der Revolution und ju deren Morder bestimmt hatte; der Cafar des neuen Rom, ju deffen Erbobung alle Ereigniffe wunderbar sich fügten, welchem gegeben schien, der Beglücker seines Vaterlandes und Europa's zu werden, und der die Geisel bepder ward durch eigene Schlechtigkeit wie durch jene der Belt.

Bonaparte, nachdem er Megypten bis gu ben Rataraften erobert, unternahm ben Angriff auf Sprien. \*) Ueber El Arifc und Gaga, Die fic in Balde ergaben, jog er gegen Jaffa, welches er Gurmend einnahm, und fobann gegen St. Jean d'Acre \*\*), der Refibeng Achmed's Dichefar (des Schlächters) Pafcha's von Sprien, wofelbft er feines Gludes Grenze fand. Der tapfere Commobore, Sidnen Smith, welcher bie an der Rufte von Megupten gurudgebliebene englifche Flotille führte, batte fich in die Fefte geworfen, und leitete beren Bertheie bigung. Gleich ftarrfinnig als vermeffen fegte Bonaparte zwey Monate bindurch die Belagerung biefes wichtigen Blages fort, bestürmte ibn achtmal vergebens, trogte bem Bunger und ber Beft wie bem feindlichen Schwert, trieb durch den blutigen Gieg ben Labor ein feindliches Deer, welches jum Entfag beraneilte, surud, und fab gleichwohl fich gezwungen, nach erlittenem ungeheuren Berluft, ben Schritt rudwarts nach Megnpten ju wenden. \*\*\*) Große Graufamfeiten

<sup>\*)</sup> gebr. 1799. \*\*) 16. Märg. \*\*\*) 19. May.

- unter ihnen die Ermordung einiger Taufend Gefangener nach der Ginnahme von Jaffa - ja, noch schwerere, freylich nicht vollständig erwiesene Anklagen, schänden diesen Sprischen Krieg.

Bald darauf erschien der Rapudan Pascha mit Karter Macht auf der Rhede von Abutir, landete und erstürmte die Stadt. \*) Bonaparte eilte herben von Cairo, schlug die Türken dis zur Vernich, tung, und eroberte Abutir wieder. \*\*) Desaix hatte inzwischen Murat. Bey in Oberägypten geschlagen, und dis Syrien versolgt. Mehrere Aufstände in verschiedenen Theilen Negyptens waren glücklich gedämpst worden. Aber man vernahm, daß der Großwesser gewaltige Schaaren zu Damastus verssammle; steigende Gesahren drohten von ferne. Gleichzeitig liesen Rachrichten ein von den Unfällen in Italien und Teutschland und von der innern Berweitrung der Republik.

Da verließ Bonaparte fein tapferes Deer, schiffte fich auf zwey ichon früher bereiteten Fregatten mit mehreren Generalen und Gelehrten und einer Schaar von Leibwächtern beimlich zu Alexandrien ein, \*\*\*) einen Befehl zurucklaffend, welcher Rlebern den Stab übertrug, und langte, unentbeckt durch die englischen Kreuzer, welche zahlreich im Mittelmeer

<sup>\*) 14. 15.</sup> Juso.

<sup>\*\*) 25</sup> July. 2. Muguft.

<sup>\*\*\* ) 22.</sup> Huguf.

schwärmten, zu Ajacciv auf Roxfita \*) und von da in der Bucht von Frejus an. \*\*) Frankreich, ganz Europa wurden bewegt durch diese Runde.

#### §. 28.

Das Direktorium, durch ben 18. Fruktider im feiner Dacht gestärft, mar burd beren Diffbraud verbaft und durch Unfalle verächtlich worden. Die Bablen vom Rloreal Jahr VI., \*\*\*) waren in ftreng republifanischem Ginne ausgefallen. Das Direftorium. Die Frengefinnten nicht minder ale Die Ropaliften haffend, gernichtete +) einen großen Theil der Bablen fraft eines nach dem 18 Fruftidor ju folden 3med erichlichenen Gefeges. Aber im folgenden Sabr VII. ††) ward abermals in bemfelben Beifte gewählt, und das durch die Triumphe ber neuen Coalition bereits erschrechte, Direttorium magte ben namlichen Gewaltsftreich nicht mehr. Auch trat Rembel L der Entichloffenfte unter den Direftoren, jegt aus, und Sienes, ibr entichiedenfter Reind, erhielt feine Stelle. Barras, ben fcwelgerifchen Genuffen ergeben, foien ungefährlich. Gofort begannen die Rathe ben Angriff. Gie reflamirten Die unbeschräntte Prefe frenbeit, welche Die Direttoren geschmälert batten : dann fexten fie Ereilbard, beffen Babl an einem formellen Gebrechen litt, ab, und gaben ihm Gobier

<sup>\*) 30.</sup> Sept. \*\*) 9. Oft: \*\*\*) Map. 1798.

<sup>†) 22.</sup> Floreal (11. May.) ††) May. 1799.

gum Rachfolger, ben bisberigen Inftizminifter. Derlin und La Reveillere aber, burch beftige Anflagen erschrecht, \*) legten von Gelbst ihre Stellen nieber. Woulins und Roger Ducos wurden statt ihrer ernannt, jener ein strenger Republikaner, dieser von der gemäßigten Parthey. Also ward der 18. Fruktidor gerächt.

3m Direttorium und gleichmäßig auch im Minis fterium, nicht minder in ben gefeggebenten Rathen, berrichte jest eine Spaltung , welche ber Verfaffung ben Untergang verfundete. Siepes, von ihrer Unhaltbarfeit überzeugt, entwarf ben Blan einer node maligen und, wie er glaubte, legten Umwälgung, welche endlich ben inneren Frieden und bie Krenbeit verburgen moge. Gine fraftige Regierung, dem Shoof des Befamtwillens, nicht jenem einer Faktion entftiegen, und beren Intereffe verfnupft mare mit ber Musichnung aller Parthepen , follte bas burch fo langwierige Sturme und Rampfe ermudete Franfreich endlich beruhigen und beglücken. Als Bertzeug ber Ansführung fchien ibm - ba bereits an die Stelle ber Bolls . Macht jene ber Golbaten getreten - ein General unentbehrlich, und er batte biegu feine Augen auf Joubert geworfen, welchen aber bie Schlacht ber Rovi feinem Baterland und ber Belt entriß. Bepm Biebererscheinen Bonaparte's

<sup>\*) 30.</sup> Prairial (18. Juny.)

bauchte ihm biefer ber geeignete Mann. 3m Allgemothte er ben feinen Planeit auf ben-Micinen Direttor Roger Ducos, auch auf Die Debtheit bes Rathes ber Alten rechnen. Dagegen biengen Gobier und Moulins im Direftorium und bie große Mebrzahl des Rathes ber Fünfbunberte ber Constitution an. Der Direttor Barras fcien neutral. Im Grund bielt er die Conftitution fur Berloren, und unterhandelte beimlich mit ben Boure bonen, um wenigstens feine Intereffen gu fichern: 3m Bolt febnte Die Maffe fich nach Rube. Siepes hoffte mit Grund auf ihre Buftimmung ju einer Rei gierungeveranderung, welche jene verbieg. Die Refte ber Satobiner und des Clubs von Galin bagegen, Deren neugebildete Gesellschaft jezt in dem Saale der Reitschule fich versammelte; erfchienen als Stugen ber Constitution. Debrere untergeordnete Barthepen unter abwechselnder Rubrung vermehrten die Bermirs tung.

In diefer Lage traf Bonaparte die Republik. Geine Wiedererscheinung, die Erinnerung an die florreiche Zeit seiner Triumphe wedend, schärfte den Daß und die Verachtung gegen das Direktorium und erfüllte die, Gemuther mit frischer Doffnung. Laute Aeußerungen der Volksgunft begleiteten ihn auf seiner ganzen Reise von Frejus dis Paris, und in der Pauptstadt wandten alle Parthepen sich an Ihn, theils aufrichtig, theils verfielt, und theils aus Doffnung,

theils aus Aurcht. Er verbarg feine Anschläge unter bem Mantel bes Schweigens und ber Burudgegogenbeit, bis ber mit wenigen Bertrauten - unter ihnen Sienes ber einflugreichfte - verabrebete Plan gur Reife gelangt war. Am 15. Brumaire (6. Nov.) gefchab die Berichwörung, wornach 3 Tage fpater \*) ber Rath ber Alten außer ber Ordnung burch Die Gaalinspettoren jufammenberufen und hiernachft von demfelben befchloffen mard, es follten - fraft eines, frenlich baben in Formen offenbar überschrittenen, Artifels ber Constitution, welcher bem Rath ber Alten folde Gewalt ertheilte - Die gefeggebenben Rathe nach St. Cloud verlegt, und Bonaparte'n die Ausführung folden Befdluffes fammt bem Oberbefehl über bie Truppen in und um Paris übertragen werden. Auf benfelben Lag batte Bonge parte bie in Paris anwesenden Generale ju fich (in fein Daus in ber Strafe Dontblanc) beschieben, neben ihnen mehrere Regimenter Reuteren, unter dem Bormand, über biefelben Dufterung gu halten. 216 ber Befdlug bes Rathes ber Alten ihm überbracht ward, lief er von allen Anwesenden - unter denfels ben Lefebre, Chef ber Barbe bes Direftoriums fich Treue ichworen und jog nach ben Tuilerien, wofelbft Er dem Rath ber Alten ben nämlichen Gib fdwor.

<sup>\*) 18.</sup> Brumaire 3. VIII. (9. Nov. 1799.)

Das Direktorium, durch diese Gewaltschrifte überrascht und durch Abtrunnigkeit einiger Glieder geschwächt, loste sofort sich auf. Siepes und Roger Ducos legten, gemäß der Berabredung, ihre Stellen nieder. Dasselbe that Barras aus Feigebeit. Gobier und Moulins, welche vergebens sich zu widersezen versuchten, wurden verhaftet. Proflamationen Bonaparte's benachrichtigten das Bolk von dem Vorgegangenen. Der Perrschergeist, der in denselben wehte, verfündete das fünstige Schicksal Frankreichs.

Um folgenden Lag fanden bie Gigungen ber Rathe in St. Cloud fatt. Bonaparte batte Truppen dabin gefendet, Die Revolution burch Die Macht ber Bajonnette ju vollenden. Gleichmobl erwartete ibn dafelbft gefahrvoller Rampf. 3mar ber Rath der Alten, in deren Berfammlung er mit fühner Rede auftritt, ftimmt feinen Daafregeln ben; aber in jenem ber Runfbunberte tobt bie wilbefte Gabrung. Go eben batte berfelbe ben erneuerten Gib auf die Berfaffung mit Begeisterung gefcoren. Lucian Bonaparte felbft, bamals Prafibent bes Rathes, batte ibn leiften muffen. 218 fein Bruter im Saale ericheint , von Grenadieren begleitet , fturgen Die Republifaner auf Ihn ein unter bem Gefchren: » Rieber mit bem Diftator! - außer bem Befeg ber Tyrann! . - Befturgt weicht er gurud. Die Grenadiere führen ibn aus bem Saal. Draugen

Dranfen fteben feine Soldaten. Er ergählt ihnen, man habe ihn erdolchen wollen, spricht von Conspiration mit dem Ausland und appellirt an die Rriegsknechte von den Grellvertretern der Ration. > Es lebe der General! a tont es durch die Reiben der Soldner.

Bucian Bonaparte indeffen, feine Brafidene tenwurde migbrauchenb, verrath ben Genat, beffen Borfteber er ift, und die Beiligfeit der Bolferepra. fentation. Biele Stimmen verlangen die Mothertlas rung Rapoleon's, Die Permaneng bes Rathes, Die Ertheilung des Rriegsbefehls an Bernabotte. Da legt Lucian, die Abstimmung verweigernd, die Beichen feiner Burbe nieber, und verläßt ben Saal, unter Bebedung von Grenadieren, welche fein Bruber biegn abgesendet. Draufen, ben Charafter als Brafb bent wieder annehmend, fcwingt er fic auf's Pferd, flagt ben Rath por ben Truppen an : > es feven Menchelmorber in bemfelben; mit Dolden wurden die treuen Mitglieder bedrobt, die Gewalt muffe die Rauber = Versammlung gerftreuen. Rur jenes fepen achte Reprafentanten, Die fich um Ibn, ben Brafidenten, fammelten. . - Gofort ertheilt Rapole on ben Befehl jur Bertreibung bes Rathes. Der Bint bes Generals und bas Marchen von ben Dolden gemugen jur Aufregung der brutalen Schaaren. In geichloffenen Reihen dringen die Goldaten in den Gaal. » 3m Ramen des Generals Bonaparte! . - ruft m. Rotted Ster 23b. 50

Leclerc, der sie führt — » der gesetzebende Rerper ist aufgelost. Wer ein guter Burger ift, entferne sich! Grenadiere, vorwärts! aund mit gefälltem Basionet, in der gangen Breite des Saales, ruden die Kriegsknechte vor, die Trommeln, den Sturmmarfch schlagend, übertonen die Stimmen der über Gewalt schrependen Gesetzgeber. In einigen Minuten ist der Saal geleert, die Deputirten entsliehen aus den Fentern; die Nationalrepräsentation ist vernichtet. \*)

Rad vollendetem Bert ber Gewalt tamen bie Deuchelep, die Unverschamtheit und die Servilität, um es burd einen gefegmäßigen Anftrich ju beiligen. Roch denfelben Abend versammelte Lucian Bonaparte. ben in St. Cloud verbliebenen > Rumpfa bes Raths ber Fünfbunderte ; auch der Rath der Alten verfammelte fich wieber. Dan ernannte gwen Commiffibnen, um über die Lage ber Republit und die Mittel bes öffentlichen Wohles zu berichten. Boulay von ber Ment the im Rath ber Funfbunderte, Billetarb in jenem ber Alten, erstatteten folden Bericht. Dierauf ward befoloffen, Bonaparte'n und ben Gol baten für bas Gefchebene gu banten. Beiter ward das Direftorium für aufgehoben erflart, und eine proviforifche Regierung, bestehend aus breb Donfulene - Giebes, Roger Ducos und Bonaparte mit ausgebehnter Bollmacht eingesest. Det gefesee-

<sup>\*) 19.</sup> Brumaire 3. VIII. (10. Nov. 1799.)

bende Rorper, aus deffen Mitte man 62 Glieber, welche um entschiebenften wiber Bonaparte gesprochen. verftief, follte vertagt feyn bis jum 1. Bentoje (20. Bebr. 1800), und inzwischen zwen Commiffignen, jebe von 25 Mitgliebern, die Stelle ber Rathe verfeben, insbesondere bie neu ju entwerfende Berfaffung bera-Um Mitternacht tamen biefe Beichluffe ju Stande, worauf die Confuln mit ben Rathen nach Baris gurudfehrten , und die neue Regierung augens blidlich begann. Bon den Miniftern, wurden Cambaceres und Foude, welche thatig gur Revolution mitgewirft, benbehalten ; unter ben nen ernannten maren Berthier Ifur ben Rrieg), ber liftige Salleprand Berigord (für bie auswärtigen Angelegenbeiten) und ber Generalfefretair Maret. Befehl übet die Consulargarde erhielt Murat. Alfo aieng die Direftprialverfaffung unter.

# Siebentes Kapitel.

Die Consularregierung. \*)

#### 5. 1

Die Republik hatte aufgehört. Rur ber Rame und einiges Gerüftwert bestunden noch. Doch auch ber Rame in politischen Dingen ist wichtig; er mag

<sup>\*)</sup> Bom 10. Nov. 1799 bis 18. May 1804.

ben Rechtsanspruch und die Poffnung der Biederlehr bewahren. Anch hielt die neue Regierung für nothig, Die noch übrigen republitanischen Einsezungen und Formen nur allmählig fallen zu lassen; und eine Pauptparthie in der Geschichte dieses Abschnitts bilbet das Schauspiel solcher allmähligen Zertrummer rung.

Das Bolf - mit Ausnahme bet ftrengen Republifaner und ber Safobiner - batte bie Revolution des 18. Brumaire theils mit Gleichgultigfeit, und meift mit Freude aufgenommen. Das für erleuchtete Patrioten entsegliche Schauspiel ber niedergetretenen Rationalreprafentation batte burch oftere Bieberbolung feinen Gindruck verloren; und der haß gegen die gefturgte Regierung ließ feinem Sabel über die Art ibrer Auflösung Raum. Bubem mar bas Butrauen in Bonaparte's Berfon durch bas Bunderartige feis ner Laufbabn begrundet, und die verfchiedenften Barthepen bauten auf feine Berrichaft ihre Doffnungen. Babrend Die Daffe - unbefümmert um Pringipien nur Rube forderte und unter einem machtigen Staatsbaupt erwartete, hofften die gemäßigten Frenbeitefreunde von Bonaparte's Charafter und Stellung ben endlichen Triumph ber liberalen Ideen, und traumten bagegen bie Roniglichgefinnten, Er werde, ein neuer Mont, den Thron der Bourbonen wieber aufrichten. Es gefcaben ibm felbft Antrage im legten Sinn, die er jedoch, voll der Zuversicht eigener Berraichaft, verachtend gurudwies.

Auch die neue Berfassung, welche binnen fünf Bochen nach der Umwälzung vollendet, und zehn. Tage später verfündiget ward, \*) erfreute sich, troz ihres die Freydeit gefährdenden Charafters, einer weik zahlreicheren Zustimmung des Baltes (zwar nicht als sener von 1791, wohl aber) als jenen vom Jahre 1795 und 1793 zu Theil geworden. Man verstund ihren Geist nicht, oder wiegte sich in dem Traum der Unerschütterlichseit des durch die Revolution errichtesten Freyheitsgebäudes.

Die neue Constitution aber ortodtete alles wolitische Recht des Bolles, gab alle Macht Einem Einzigen, und ließ der Ration nur leere Ramen und Formen. Gleichwohl mar der äußere Umriß dieser Constitution einer genialen Zeichnung von Siepes nachgebildet; aber der Herrscherstnn Bonaparte's hatte von der lezten verworfen, was gewährleistend für das Bollsrecht war, und nur angenommen, was, loss getrennt vom anderen, die Billsührherrschaft beguns siegte. Also kam eine monstrueuse Verfassung zu Stande, deren Annahme die mit ihrer Frenheit prahelenden Franken der Verachtung oder dem Mitleiden der Deutenden blos stellte.

Die Pringipien Diefer gefünstelten Berfaffung ftun-

<sup>4) 25.</sup> Deb

ben auf mertwurdige Beife im Biberfpruch mit ben einfachen, ben Bollerechten buldigenden Grundfagen, welchen die Revolution und Die erfte Constitution (von 1791) entfloffen. Damals wurde die vollziebenbe Gewalt einem, burd Geburterecht imponirenden, auch glangumgebenen Ronig übertragen, beffen Dacht aber burch die felbstftandige, blos burch ein suspenftves tonigliches Beto, gemäßigte Gewalt bes rein nationalen und gleichfalls einen geleggebenben Rorpers wefentlich, ja etwas ju febr befchrantt mar. Best erhielt ber erfte Conful, (eigentlich ber eingige Regent, da bie bepben andern Consuln, Die nur be rathende Stimme in einigen Dingen und in andern gar teine batten, blot als figurirende Burbetrager erfchienen) eine, theils durch den Umfang ber ibm über. tragenen Rechte, theils burch bie Befchaffenbeit bes ibm jum Schein gegenüber gestellten geseggebenben . Rorpers fast ber Diftatorifden abuliche Gewalt. Zwar wurde er gemablt, boch fofort auf 10 Jahre, nach beren Berlauf er abermal mabibar blieb. war unverantwortlich. Er ernannte zu allen, Stellen bes Rriegs und des Friedens. Er befehligte bas Deer. Er batte, burd bas Organ bes ibm an Die Seite gesegten Staatsraths und der Minifter, welche wie jener völlig von ihm abbangig waren, bie ausschließende Initiative ber Gefege. Er hatte das Recht der Finangen, ber Polizen, des Rriegs, bes Friedens und ber Bundniffe. Diefem Monarden

wurden ale einzige Befdrantung, gegenüber geftellt. ein » Erhaltungs fenat « von 80 Mitgliebern, welchen die Confuln ursprünglich ernannten, und ber fpater fic durch eigene Bablen ergangen follte; ein gefege gebenber Rorper von 300, und ein Eribunat von 100 Gliebern, welche fammtlich von bem Erbaltungefengt ju ermablen waren; fonach bren, nach ihrer Bildung vom erften Conful allein abhängige Rörper. Daben follten nur die Eribunen das Recht, die Gefege gu bistutiren, jeboch ohne jenes ber entfcheis denden Stimme, bie Gefeggeber bagegen gwar bas Recht ber Enticheibung, bod blos burd 3a! ober Rein! und ohne alle Befugnif ju bistutiren, baben, Bepbe, ba nur ber Regierung bas Recht ber Initiative gutam, blieben übrigens unthätig, fo lang nicht Diefe fie burch ibre Antrage gur Lebensauferung aufrief. Rur bas Tribunat hatte anfangs noch bas Recht ber Borftellung und ber Bunfche. haltungsfenat endlich, beffen Glieder auf Lebenslang ernannt, und burch einen außerft reichen Behalt, verbunden mit der Unfahigfeitserflarung gu jeber anbern Anftellung, aller Intereffen bes Gigennuges entlebigt, und, wie bie Urfunde ihrer Ginfegung fagte, gleich ben Göttern nur noch der wohlthätigen Intereffen der Bewahrung der ihnen anvertrauten Con, ftitution empfänglich fenn follten - biefer Erhaltungsfenat mußte naturgemäß, ale nicht aus Bollswahl bervorgegangen, vielmehr Gelbft mit ben bem Bolf

# 472 VII. Rap. Die Consularregierung.

antriffenen Bahirechten bekleibet, demfelben verhaßt und gefährlich, 'nach ber Perfönlichkeit seiner vom Consul ernannten Glieder aber ein Berkzeug mehr zur Unsterdrück ung, und zum beliedigen Einreißen der Constitution, als eine Garantie derselben seyn. Die Sizungen diefes Senats sollten übrigens geheim, jene des gesezgebenden Körpers und des Tribunats zwar öffentlich, jedoch die Zahl der Zuhörer nie zwenhundert übersteigend seyn!

Dem Volke Selbst blieb bergestalt von seinen mit foviel Blut und Thränen erkauften, auf Vernunft und Natur, gebauten kostbaren Rechten — ein bloßer Schatten. Die Urversammlungen jedes Gemeinbebegirks sollten durch Wahl eine »Vertrauenseliste, a den zoten Theil ihrer Mitglieder enthaltend, bilden; die also von den Urversammlungen eines Departements Gemählten, sodam abermals den zehnen Theil aus ihrer Mitte zur Bildung der Departemental-Liste, und endlich die Mitglieder der Departemental-Listen gleichfalls ihren zoten Theil zur Bildung der National-Liste auserlesen; aus diesen dreperlep Listen aber theils von der Regierung, theils von dem Senut die verschiedenen Berwaltungsorgane und Autoritäten gewählt werden.

Zum ersten Consul ward von der provisorischen Gesetzgebungskommission, welche die Constitution entworfen, Bonaparte gewählt. Er bestimmte zum zwepten Consul Cambaceres, damals Justigminister, thes der Alten; jener von der republikanischen, dieser von der gemäßigt eropalikischen Parthep. Siepes und Roger Ducos traten in den Senat. Auch die übrigen Senatsglieder wurden ernannt, ohne die Berseichnisse der Wählbaren abzuwarten, und überhaupt die Berkassung in Bollzug gesest, bevor sie nach anger nommen war.

Diese ber Freyheit hohnsprechende Berfassung, und welche nach ihrer Mangelhastigkeit noch weitere Berfchlechterung erwarten ließ, solche auch allzubald, theils burch bas Machtwort des Confuls, theils durch servile Beschlüsse des Genates, ersubr, mit derjenigen zu vergleichen, welcher sie nachgebildet worden und deren Rarrifatur sie war, mit Siepes gemialem Entwurf, dürfte um so interessanter sepn, als auch alle späteren Umsormungen derselben bis auf die Restauration einige Grundzüge des mishandelten Urbildes beprehalten haben.

Siepes wollte gleichfalls eine drepfache Lifte von Rotablen oder Candidaten des öffentlichen Diensftes, und zwar nach den drep natürlichen Abstufungen deffelben, Gemeinds "Departements und Staats Dienst, und die Art der Candidaten Bahl war von jener in der Consular Constitution nicht wesentlich verschieden. Aber nur die Bermaltungs beramten und die Richter aller Grade (also Municipalitäten, Departements Berwalter und Centralregie-

rung, and ihnen gur Seite Richter ber erften Inftang, mit Ginfchlug ber Friedenbrichter, bann Appellations. bofe und Raffationsgericht) wurden aus benfelben burch bas Staatsoberhaupt gemablt, und diefes unverant-Dberhaupt (Grofmabler) erfcopfte feine Gewalt burch folde Babl, (ober auch Entlaffung) benn Gelbft regieren durfte es nicht. Dagegen follten die Eribunen, (welchen der Worfchlag und die Ere drterung der Gefeze zulam) und die Gefeggeber (welche nach Art eines Gefdwornengerichts nach ans gehörten Berhandlungen enticheiben follten ) als reine Organe des Bollewillens auf eine von der Regierung unabhangige Beife, nämlich ummittelber von ben burd's Bolf gemablten 2Bablfollegien ernannt werben. Auch gebührte bem Eribunat nicht minber als bem Staatsrath bie Initiative ber Gefere. Der Erhaltungsfenat endlich, melder gleichfalls eine Ibee von Siepes ift, follte nach ihm bas Entfceigungerecht haben, wenn bas Eribunat ober der Staatbrath von den Befdluffen der Gefeggeber an ibn appelliren gu muffen glaubten. Bubem tonnte ber Genat ben Großmabler, wenn er feine Rechte migbrauchte, und fo auch jeden Eribun, ber etwa Gefährliches beganne, in fic aufnehmen (abforbiren) und hiedurch unicablich machen. Roch mancherlen andere gegenseitige Controle follte die Derrichaft Des Gefeges und bie Frenheit verburgen , jumal eine

periodifche Erneuerung ber Babl bey ben meiften Autoritäten in zwedmäßig bestimmten Friften ftatt finben.

#### 5. 2.

Die ersten Berrichtungen des provisorischen sowohl als des definitiv eingesesten Consulats entspraden der gunftigen Erwartung der Nation und fteigerten ihr Zutrauen zum ersten Consul. Auch über ganz Enropa ward sein Rame achtungs und boffnungsvoll genannt. Rie batte ein Sterblicher eine gludlichere Stellung, Alle Sunden der früheren Machthaber dienten seinem Ruhm zur Folie, Ihm war — wie etwa später, nach seinem eigenen Sturz, der beiligen Allianz — Gelegenheit und Macht verlieben, zu beilen, zu hegluden. Leider that er es nur kurze Zeit.

Die Verbannten bes 18. Fruitidor (mit Ausnahme Pichegru's und Willot's und einiger anberer entschieden königlich Gesinnter) wurden zuruckgerufen: unter ihnen Carnot, welcher von neuem das
Ariegsministerium (an Berthier's Stelle', der zum
Oberfeldberen des Reserve Deers ernannt ward)
erhielt. Auch die geächteten Priester — aller Parthepen, wosern sie nur Geborsam der Regierung gelobten — wurden begnadigt. Zwanzig Tausend Greise
kehrten in den Schoos ihrer Familien zuruck. Eine
Schaar bewassneter Ausgewanderter, welche, durch
Schissbruch an die französische Rüste geworsen, dem
krengsten Geseze verfallen schien, wurde entlassen,

überall aber die Streichung ans der Lifte der Ausgemanderten durch so milde Bestimmungen geregelt, daß sie fast um neun Zehntheile vermindert ward. Früher schon war das tyrannische Geseg über die Geißeln, welches eine große Zahl blos Berdächtiger oder Angehöriger von Verdächtigen fast rechtlos machte, und ein anderes über ein gezwungenes Anleben ausgehoben worden. Alle Wohlgesinnten frohlodten über salche Rudsehr zum Recht und zum Frieden.

Doch auch in den ersten Zeiten schon entdeckten fich die Spuren der Herrschsucht und Willführ der neuen Regierung. Die Preffrenbeit wurde wesentlich beschränkt, die Lagblätter theils unterdrückt, theils ihre Versasser bestochen, die strengen Republikaner mit Harte behandelt. Auf einen bloßen Bericht des Polizepministers Fouche verurtheilte ein Machtiforuch der Consuln sieben und drepfig derselben zur Deportation nach Gunana, und stellte ein und zwanz zig unter polizepliche Aufsicht.

Auch die Organisation der Behörden geschat in demselben Geist. Der Staabsrath ward gleich den Ministern berabgewürdigt zu bloßen Knechten des ersten Consul's; und die bürgerliche Berwaltung des ganzen Reichs geregelt nach den Prinzipien der militär rischen Subordination. Un die Stelle der den Gemeinden und Departementen bisher vorgestandenen Kollegien kamen nun Präfekte, Unterpräfekte und Maires, (jene insgesammt, diese wenige stens in den wichtigeren Gemeinden vom ersten Conful ernannt,) allerdings gur Erleichterung des Regierungsgeschäftes, aber auch zur Ertodtung der burgerlichen Frenheit. Eine Eintheilung des Reichs in 25 Militar- Divisionen, deren jeder ein Oberbeschlshaber gegeben ward, verburgten nebenbey die Unterwurfigseit des Bolfes.

Unter ben bofen Birfungen ber elenben Direfe torialregierung war eine ber traurigsten die Wiebererwedung des Burgerfriegs gewesen. Die Benbee und bie Chouanerie loderten von neuem - jumal feit des milden Doche Abberufung - in belle Flammen auf. Anjou, Maine, Poitou und Touraine, Bretagne und ein Theil der Rorman-Die erhoben die Fahnen bes Aufruhrs. Reue Saupe ter thaten fich bervor und organisirten, im Einverftandniß mit ben ausgewanderten Pringen, den gefahrlichen Aufftand. \*) Bernier, Pfarrer von St. Co, die Grafen von Chatillon und von Bourmont, d'Autichamp, La Prevelage, vor allen aber Sugannet, Frotte und George Cadoudal riefen bas Bolt in die Baffen, und erfochten bedentende Siege. Mans und Rantes wurden erobert, Die Rurcht brang bis Paris.

Die Dampfung Diefes Burgerfriegs mar Die angellegenfte Sorge ber Confuln. Neue Truppen wurden

<sup>\*)</sup> Sept. 1799.

in die westlichen Departemente gefendet; Debuns wille foute an ben benden Ufern bet Lpire, Brune in Morbiban, die Emporet bandigen. Die aufrührerischen Departemente murben außer bet Berfaffung erffart. Da entfiel den Aufgestandenen der Muth, ber Fanatismus des Bolles war icon burd die früheren Unfalle abgefühlt, Die Baupter ben Ben bee foloffen Frieden gu Montfaucon, \*) bald barauf auch die Chouans. Gleichwohl flog noch einiges Blut. Der tapfere Frotte, welchen ber General Chamberlac verratherifch in feine Bewalt befam und ju Berneuil erfchießen ließ, murbe por ben Uebrigen bedauert. Aber Diefes maren Die legten Regungen bes unerhort vermuftenden Burgerfriegs gewesen. Bon nun an berrichte Frieden in den fo lange von Rriegelarm erfüllten weftlichen Departementen, und fehrte felbst Anhanglichkeit an Die vaterlandifche Regierung in Diefelben gurud. -

#### §. 3.

Der Wunsch ber Ration und Europa's war — Friede. Bonaparte, ber ihn feperlich verheißen batte, nahm daber klüglich ben Schein an, als suche er ibn. Deffentliche Erklärungen geschahen in folchem Sinn; er that einige einleitende Schritte, und schrieb felbft eigenhandig an ben Konig Georg III. von

<sup>\*) 16.</sup> gebr. 1800.

England, deffen Rabinet die Geele des Rrieges ichien. Die Beisheit wurde gerathen baben, Die Friedenserbietungen angunehmen; benn man folieft ben beften Frieden, wenn man geflegt hat. Aber theils die Doffunng noch weiterer Erfolge, theils fortwahrender Das und Migtrauen gegen bie Republit und ihre Machthaber, bestimmten die Bofe in Bien und Condon. Man erfüllte Bonaparte's innigften Bunfc, indem man die Antrage abwies. Gelbft beleidigende Meufte, rnngen fichen im Parlement. Berftartte Erbitterung war die Rolge des Friedensversuchs. Bonaparte benutte fle trefflich gur Wiebererwedung bes Rriegsmuths und ber patriotifchen Begeisterung. Für bie Ehre ber Ration, fur Die Bertheidigung gegen ben Uebermuth bes unverschnlichen Auslandes leiftete und ftritt man freudia.

Also wurden leicht durch erhöhte Steuern die Raffen gefüllt, neue Kriegsvorräthe gehäuft, neue Truppen gefammelt. Das »Reservehe gehäuft, neue Truppen gefammelt. Das »Reservehe Gonsuls zu Dijon sich Midete, schwoll von tapfern Freywilligen aller Klaffen, und während die Cvalition noch desselben Daseyn bezweifelte, richtete es bereits seinen drobenden Schritt nach den Alpen.

Indeffen hatte in Italien der Feldzug begons nen. Der alte Melas, General der Cavallerie, ftund dafelbft an der Spize von 130,000 Streitern, mab: rend Maffena — feit dem 24. Rov. 1799 zum

Dberbefehishaber bes Italifon Deeres ernannt derfelben wenig mehr als 40,000 gablte. Aber Daffena Seibft, der > Sobn bes Giegesa galt für ein heer, was allzubald die Deftreicher in der fraftigeren Saltung und ben mohlgeführten Streichen ihrer Gegner empfanden.

Rur Genua, mit feinem öftlichen und weftlichen Ruftenland, blieb noch zu erobern in Italien. Dit einiger vermehrter Unftrengung im vorigen Feldzug batte es leicht mogen genommen werben. Das Berbangnif ließ es in der Franken Bande, bamit es ber Schauplag welthistorifder Thaten werde.

Gleich in den erften Tagen des Frühlings \*) hatte Melas, mit feinem grauen Daar noch jugendlich ruftig, Die frangofifche Linie burchbrochen, indem er in einem ploglichen Angriff bis Gavona und Babo, alfo bis an's Meer, vordrang, und Maffena's linten Flügel unter Guchet vom Dauptforpe ab-Gine Reibe morberifcher Gefechte folgte auf biefen erften Schlag. Maffena under uchet fuchten vergebens ihre Biedervereinigung gu erzwingen. Erog ihrer glangenoften Tapferteit und einzelner Siege, jumal Daffena's, gegen mehrere Beerabtheilungen ber Deftreicher, befestigten und vermehrten Die legten ibre Bortheile, brangten unter Elsnit ben General Suchet allmählig über ben Bar gurud, Rigga, fo wie

<sup>\*) 6.</sup> April.

wie Savona und alle übrigen Festen längst der Rüsste erobernd, \*) und nunmehr Altfrantreich mit einem Einfall bedrobend, während Melas durch Erstürmung der Bocchetta und das Treffen ben Boltri \*\*) den fühnen Massena zwang, sich mit seinem Deer, noch an 25,000 Mann start, in Genua einzuschließen.

In dieser burch Ratur und Runft fast unangreifbaren Feste trozte er unverzagt bem brenfach überlegenen Gegner. Aber der Hunger, furchtbarer als Feindes Schwert, wuthete unter der zahlreichen Besazung und in der menschenerfüllten Stadt. Der brittische Admiral Re ith blodirte den Safen; Melas, nur auf den Sunger seine Hoffnung sezend, hütete streng jeden Zugang zu Land. Aber vergebens ward Massena im Ramen der Menschlichkeit aufgefordert, den Plaz zu übergeben. Er, dessen Wichtigkeit fühlend, harrte aus, des Entsazes gewärtig.

Melas indeffen, des Falles von Genua gewiß, bereitete feinen Einfall in Provence, im Einverständniß mit den Engländern, welche auf foldes Unternehmen die größten Doffnungen bauten. Die Resternehmen der größten Poffnungen bauten. Die Resternehmen verfündeten, achtete er für ein leeres Schreckbild, und glaubte an ihre Birklichkeit erft dann, als fie bereits übergewaltig in seinem Ruden stund.

Denn fon mar Bonaparte mit biefem mun-

<sup>\*) 8. - 15.</sup> May.

<sup>\*\*) 18.</sup> April.

p. Motted Ster Bb.

berichnell gebildeten Beere, 60,000 Mann ftart, balb aus Beteranen, balb aus frift Geworbenen bestebend, von Dijon nach Genf, und von ba in vier Deerfäulen über die Alpen nach Stalien gezogen. Ueber ben großen St. Bernbard, über welchen Bonaparte perfonlich ben Gewaltshaufen führte, \*) fodann rechts und linfe über ben fleinen Bernhard, über ben Simplon und über den Gotthard gieng der fubne Marich; (auf berben lenten Begen giengen Abtheis lungen vom Rheinbeer, welche Moreau aut Berftarfung gefendet.) Alle Sinderniffe der Ratur murben übermunden durch fluge Unftalten, und durch ausbauernden Muth. Melas, auf die Radricht von bem ungeabneten Ginbruch eilte gegen Turin, Dum alldort bas nach Umftanden Erforderliche vorzukehren : . - aber feine Ueberraschung verwandelte fich in Schreden, als er ftatt einer Truppenabtbeilung, welche nach feiner Mennung eine Diverfion ju machen fuche, ein großes Deer über Piemont und die Lombarden ausgegoffen . alle feine Berbindungen abgeschnitten, Magazine, Artillerieparts, Lazarethe in ber Gewalt bes Feindes fab. Coon war Bonaparte, nachbem burd bas Thal von Nofta in Piemont berabgeftiegen , in ichneller Benbung links gegen Dailanb gezogen, batte biefe Sauptstadt eingenommen, und fofort die cisalpinische Republik wieder von den

<sup>\*) 15. - 21.</sup> Man.

Tobten erwedt. \*) Cannes und Murat maren inzwischen über den Po gegangen, hatten Piacenga mit unermeßlichen Borrathen erobert, mahrend Sudet von neuem über den Bar drang, und Rigga mit dem gangen Departement der Secalpen wieder einuahm.

In diesem Augenblid ergab sich Genna \*\*) an den Feldmarschall-Lieutenant Dit, welcher so eben von dem bedrängten Melas den Besehl zur Ausbebung der Blotade erhalten hatte. Der äußerste Dunger erzwang solche Uebergabe von dem harten Massena, welchet schon viel länger als die Menschlichkeit
zu erlauben schien, demselben Troz geboten, und das
durch sein eigenes Deer, noch mehr aber die unglücklichen Einwohner Genua's und die noch unglücklichen Gesangenen, deren er viele Tausende besaß, in Verzweislung gesezt hatte. Die schnell geschlossene Austulation erlaubte ihm mit dem Ueberrest seiner Arieger zu dem Beere Such et's zu stoßen, und
augenblicklich wieder gegen Destreich zu streiten.

Bwen Bochen früher hatte folche Rapitulation ben Feldzug zu Gunften Destreichs entscheiben mögen. Best tam fie zu spät. Allzwiel Land und fast alle Magazine ber Destreicher hatte inzwischen bie Reservearmee gewonnen, und Melas, welcher jezt bep Alessandrie feine Dauptmacht versammelt hatte, litt,

<sup>\*) 2.</sup> und 4. Juny.

<sup>••) 4.</sup> Juny.

fast ringe vom Feind umgeben, brudenben Dan-, gel an Lebensmitteln und übrigem Rriegsbedarf. Alfo enticolog er fich zur Schlacht. Aber bas Corps bes F. C. Dit, welches er jur Berftartung berbengerufen, erlitt ben Dontebello \*) einen ichweren Berluft, und wenige Tage darauf wurde in der Chene von Marengo bie Schlacht gefdlagen , \*\*) welche - entscheidend wie nur wenige in der Geschichte bie Frucht aller öftreichischen Siege vom vorigen Reld. jug getnichtete und Stalien von neuem in Bon aparte's Bande gab. Lange und muthend, ber Bichtigfeit bes Tages eingebent, tampften die Deere. Soon neigte fich ber Sieg auf Deftreich & Seite. Mehrere frantische Divisionen waren aufgelost, in wilber Flucht. Rur einige Bataillone ber Confulars garde und eine tapfere Salbbrigade behaupteten, unter bem Todesregen bes feindlichen Gefcuges, unbeweglich ihren Plag; als mit zwen frifchen Divisionen ber Beld Defair ber > Banard ber Republite beranfturmte, den linten glügel der Deftreicher niederwarf und badurch, wiewohl er felbst am Unfange bes Rampfes fiel , die 13ftundige Schlacht enticied.

Richt eben durch den Menschenverluft — benn blutigere Schlachten gablt diefer Rrieg — aber durch das hoffnungelose seiner Stellung, umringt von flegreichen, flundlich schwellenden Feindesschaaren, ohne

<sup>\*) 9. 3</sup>uny. \*\*) 14. 3uny.

Brot und fast ohne Pulver, fab Delas jezo gum Antrag eines Baffenstillstandes, als bem eingigen Rettungsmittel, fich gezwungen. Der Gieger bewilligte ihm benfelben auf gehntägige Muffundung, aber um fcweren Preis. \*) Bis binter ben Dincio follte bas Deftreichifde Deer fich gurudziehen; alle bieffeits bis an bie Chiefa und ben Oglio gelegenen gander und Feften - auch jene im Guben des Po, mit Ausnahme blos von Kerrara, Ancona und bem Grofbergogthum Tostana - ben Frangofen überlaffend. Alfo murben das taum gewonnene Benua, tann die Reften ober Citadellen von Tortona, Aleffandria, Turin, Arona, Coni, Ceva, Savona, Mailand, Piggige betone, Piacenja und Urbino, ber Preis fo vieler berrlichen Siege, mit unermeglichen Rriegs. vorrathen, gang Piemont, Ligurien und faft gang Cisalpinien hingegeben in Folge einer ungludlichen Stunde. Glangenber als je ftrabite Bonaparte's Stern.

Das Reserve, Heer, nunmehr mit bem Italischen unter dem Namen des lezten vereint, ward jezt dem Oberbesehl Massen a's anvertraut. Es zählte mehr als 100,000 Streiter. Bonaparte kehrte nach Paris zurud.

<sup>\*) 16.</sup> Juny.

§. 4.

Indeffen batte auch bas öftreichifche Deer in Teutich land bie ichwerften Unfalle getroffen. Richt mehr befehligte baffelbe ber fleggewohnte Erzbergog Rarl, die Liebe und bas Bertrauen ber Goldaten wie der Burger, fondern der Feldmarical Rray, awar ruhmgefront burch feine italifchen Triumphe, jedoch bochbetagt und einem Gegner wie Moreau teineswegs gewachfen. Um 25. April gieng biefer auf fechs Puntten über ben Rhein. Gein Deer gablte an 100,000 Streiter. Die Deftreicher, verbunben mit ben Baiern, Burtembergern und Maingern, welche, gemäß neuer Subsibientraftate mit England, verftarft in's Felb rudten, waren noch gablreicher. Aber Moreau trieb fle fcnell burch eine Reibe gludlicher Gefechte vom Schwarzwald bis nach Baiern jurud. Schon nach ben Schlachten ben Engen und Stodach und ben Doffirch \*) fand er fich ftart genug, 20,000 feiner Streiter gur Berftarfung bes Refervebeeres nach Stalien gu entfenden. Zwen neue Siege ben Biberach und ben Demmingen \*\*) zwangen Rray, die Berbindung mit Borarlberg und Graubundten aufgebend, fich in das ftart verschangte Lager ben Ulm gu merfen; allwo er eine Zeitlang die Unternehmungen ber

<sup>\*) 3,</sup> und 5. May. \*\*) 9, und 10. May.

Republitaner aufbielt. Allein Doreau, bereits alles Laubes gwifchen der Donau und Iller bis jum Bobenfee Meifter, ichreitet vor an ben Led, folagt Rray, welcher ibn im Ruden bedrobt, gum zwentenmal ben Biberach, \*) und geht endlich, um ibn ju nothigen, daß er Ulm verlaffe, unterhalb Diefer Fefte, ben Dodftabt, über bie Donau, Donauwerth und Regensburg mit ihren großen Magazinen bedrobend. \*\*) Begt entichließt Rray fich jum Rudjug, neue Schlage, jumal ber Reuburg, \*\*\*) treffen fein Deer, er führt es nach Ingolftadt, bann über Candebut nach Daag und Umpfing, mabrend Moreau einen großen Theil Baierns mit Munchen befegt, Lecourbe aber Die- Borarlbergifden Baffe und Graubundten erobert, und alfo bem Italifchen Deer die Dand bietet.

Jest ward ein Baffenstillstand zu Parsborf auf 12tägige Auffündung geschlossen, welchen Krap, gleich auf die Runde von dem was zu Maren go statt gefunden, angetragen, †) Moreau jedoch erst nach weiterem Borruden bewilligt hatte. ††) Dem französischen Deer wurden außer seinen Eroberungen noch der Paß Reutte in Tyrol, auch Regensburg und die Franklischen Lande bis an die

<sup>\*) 5.</sup> Juny. \*\*) 15. Juny. \*\*\*) 27. Juny.:

<sup>†) 24.</sup> Juny. ††) 15. July.

488 VII. Rap. Die Consularregierung.

Rebnig überlaffen. Die rudwärts gelegenen Feften wurden blodirt.

#### §. 5.

Die Belt erwartete den Frieden. Graf St. Julien war vom Raifer mit ausgedehnten Bollmachten nach Paris gefendet worden und unterzeichnete allba \*) einen Praliminarfriedens. Traftat, welcher jenen von Campo Formio gur Grundlage hatte, jedoch Deftreich noch einige weitere Entichabigungen in Italien zusicherte. Aber ber Raiser ratificirte Diefen Bertrag nicht, weil er ohne Theilnahme Englan bs es nicht thun ju fonnen glaubte; ober weil die Parthey der Raiserin und der Minister Thugut es nicht wollten; worauf der Waffenftillftand aufgefündigt warb. Deftreich, um Beit ju gewinnen ju neuer Ruftung, munichte jeboch febnlich beffen Berlangerung und bequemte fich ju foweren Opfern fle ju erwirten. Es ertaufte \*\*) ju Dobenlinden eine 45tägige Frift mit Uebergabe ber Jeften Ulm, Ingolftadt und Philippsburg. Diefelben murben saur Disposition ber frangofischen Republit a geftellt; daber biefe ungefaumt Anftalt gu ihrer Schleifung machte. Gin Bertrag gu Caftig. lione \*\*\*) beruhigte gleichzeitig die Stalifden Deere.

<sup>\*) 28.</sup> July. \*\*) 20. Gept. \*\*\*) 25. Gept.

Auch der verlängerte Stilftand führte nicht zum Frieden. Zwar erschienen Ludwig Graf von Cobengl'und Joseph Bonaparte in Luneville als Bevollmächtigte zur Unterhandlung. Allein Ersterer erklärte, daß Deftreich ohne Zuziehung Englands sich in nichts einlassen könne; worauf auch Lord Grenville am Congresort erwartet ward. Sofort verursachte die Forderung Frankreichs, daß auch ein Wassenstilltand zur See so wie zu Land statt sinden musse, eine weitere Schwierigkeit. Man konnte über die Bedingungen eines solchen Stillstandes sich nicht vereinigen; daber auch jener zu Land wieder ausgestündet ward. \*) Die Friedensgesandten jedoch blieben in Luneville.

Durch neu aufgestellte Peere am Main und am Rieberrhein unter Augereau und St. Sufanne war die französische Macht der östreichischen noch überlegener gemacht worden. Ihre furchtbare Stellung, so wie der Geist der des Sieges gewohnten Truppen, verbürgte ihr einen leichten Triumph. Das Destreichische Deer, jezt unter dem jugendlichen Erzberzog Inhann (welchem General Lauer zur Leitung bepsegeben worden) stehend, war ihr auf keine Beise gewachsen. Angstvoll blidte Güdte utschland, ersschöft durch die bisherigen Kriegebrangsale und die

<sup>\*) 11.</sup> und 23. Nov.

unermeflichen Eribute, welche ber Sieger eingefordert, quf ben . Schauplag bes Entscheidungstampfes.

Bey aller Schwäche wagte der Erzb. Johann den Angriff, und gieng über den Inn. Durch Ueber, raschung trieb er ansangs Moreau's linken Flügel, der unter Grenier ben Ampfing stund, in die Flucht. "Inder zwen Tage später richtete Moreau ben Doben Linden \*\*) in einer schrecklichen Schlacht- das Destreichische Deer zu Grunde. Sieben tausend Todte bedeckten das beschnepte Schlachtseld; eilf tausend Gefangene sührte der Sieger von dannen. In wilder Austösung stoben die Geschlagenen in's Innere des eingenen Staates, den unerdittlichen Feind auf der Ferse, welcher über den Inn, die Salza, die Traun und die Ens unter blutigen Gesechten sezte, und 3 Wochen nach dem Sieg nur noch 20 Stunden von Wien stund. \*\*\*)

<sup>\*) 1.</sup> Dej.

<sup>\*\*) 3.</sup> Dej.

beftig getadelt in den Remoiren von St. Helen wir beftig getadelt in den Remoiren von St. Helen na; insbesondere im ersten Bande derjenigen, welche den Ramen des Generals Montholon an der Stirne tragen, und worin ein eigener Artikel der Berkleinerung Moreau's gewidmet ist. So tief war der Haß in Bonaparte's Seele gegraden gegen den Rebenduhler seines Ruhmes. Auch in den Memoiren des Generals Gourgaud (T. II.) ist Moreau getadelt.

In fo bringender Roth batte ber Erab. Raul wieder das Deer übernehmen muffen; aber er ertannte Die Unmöglichteit bes ferneren Biberftandes. Ginige Bortbeile, welche General Rlenau gegen Die Bab. lobatavische Armee unter Augereau in Franken erfocht, \*) tonnten ben ber furchtbaren Ueberlegenbeit bes Reindes nur wenigen Eroft geben. Gegen 500,000 Rrieger in Teutschland und Italien richteten ibre Schritte gegen Bien. Daber mußte man Rrieden ichließen. Rach furgen Unterhandlungen fam alfo ein Baffenftifftand gu Steper gu Stande, \*\*) beffen Bedingungen faft einer Riederlegung ber Baffen gleich maren. Burgburg und Braunau, Rufftein, Scharnig und Rinftermung wurden ben Frangofen übergeben, gang Eprol von ben Deftreidern geraumt, und feverlich verfprocen, bag ber Rais fer Rrieben ichließen werbe, welches immer bie Befinnungen feiner Berbundeten fenn möchten.

Auch das Italische Deer, welches jezo unter Brune ftund, hatte neue Fortschritte gemacht. Es hatte Tostana, woselbst das Wolf aufgestanden, noch mährend des Waffenstilltandes eingenommen, sodann nach deffen Auffündung über den Mincio und die Etsch geset, \*\*\*) den General Bellegarde, Melas Nach folger, in mehreren Treffen geschlagen, und seine Ber-

<sup>\*) 18.</sup> Dej. \*\*) 25. Dej.

<sup>\*\*\*) 25.</sup> Dez. 1800. 1. Jänner 1801,

# 492 VII. Rap. Die Confularregierung.

bindung mit dem heere von Graubundten, (welches unter dem Namen der zwepten Reserve-Armee gleichfalls von Dijon herangezogen war, und unter Macdonald vorrücke) im südlichen Tyrol bewirkt. Auch über die Brenta bis Treviso drangen die Franzosen. \*) Reine Jahrszeit hemmte ihren Schritt. Doch ward jezt gleichfalls ein Waffenstillstand geschlossen, \*\*) welcher die Festungen Peschieta, Verona, Legnano, Ferrara und Antona den Franzosen überließ, und die Livenza und den Tagliamento zur Grenzscheide der bepderseitigen Deere bestimmte. Eine spätere Convention übergab auch Mantua den stegenden Franken, als Preiseiner Verlängerung des Wassenstillstandes. \*\*\*)

### **S.** 6.

Rach diesen Borgangen blieb der Friede kaum mehr zweiselhaft. England, wiewohl es kurz vorber einen abermaligen Substdientraktat mit dem Raifer geschloffen, erklarte selbst feine Einwilligung zu einem Separatfrieden Destreichs. Um ersten Tage des Jahres 1801 begannen also die naberen Untershandlungen, und am 9. Februar ward der Friede zu Lune ville unterzeichnet. †) Frankreich hatte verslangt, daß zur Abkürzung des Geschäftes der Kaiser

<sup>\*) 11. 3</sup>anner.

<sup>•\*) 16.</sup> Janner.

<sup>+++) 26.</sup> Janner.

<sup>†) 9.</sup> gebr. 1801.

zugleich im Ramen des tentschen Reiches ihn schlösse, was auch geschab.

Der gune viller Traftat, in ber Sauptsache mit jenem von Campo Formio, und mit ben von ber Reichsbeputation gu Raftabt bereits ausgesprodenen Bewilligungen übereinftimmend, erneuerte für Deftreich die Abtretung von Belgien, fo wie von · Faltenstein und bem Frifthal an Frantreich; nicht minder ber Lombardischen Lander an die cisalpinifche Republif. Dagegen murben auch Die Benetianischen Provinzen, welche ber Traf. tat von Campo Formio an Deftreich überlaffen, bemfelben neuerdings bestätigt; jedoch mit ber Befdrantung, daß nunmehr die Etich jur Grenze bestimmt ward, baber bas awifchen berfelben und bem Po gelegene Cant, mit Einfolug des Theiles von Berona und Porto Legnage rechts an jenem Flug, ber cisalpinischen Republit anheimfiel. Auch bie Abtretung bes Breisgan's an den Bergog von Dodena wurde erneuert. Aber es mußte Deftreich noch weiter auf bas Großbergogthum Tostana vergichten, welches bem Infanten, Dergog von Parma, jugefchieben marb. Dem Groß. bergog von Tostana ward jedoch eine volltommene und gangliche Entschädigung in Teutsche land verheißen. Diefes Teutich land trat ab das gange linte Rheinufer, mit der Bestimmung, daß Die daburch in Berluft gerathenen Erbfurften ben Erfag dafür auf dem rechten Ufer erhalten follten.

# 494 VII. Rap. Die Consularregierung.

Dieses teste sollte von den Franken geräumt werden, jedoch die Festen, welche hiernach zuruckzugeben waren, in dem (geschleiften) Zustande, worin sie sich befanden, bleiben. Uebrigens wurden die batavische, belvetische, cisalpinische und ligurische Republik in dem Frieden mit eingeschlossen, und die Unabhängigkeit derfelben gegenseitig garantirt.

Das teutsche Reich nahm diefen Friedensschluß gur betrübenden Rotig, und der Reichstag in Regensburg bestätigte ibn ohne Saumen noch Biderspruch. \*)

#### S. 7.

Dem Frieden mit dem Sauptfeind der Republif auf dem festen Lande folgte bald die Ausschnung mit den übrigen, noch im Krieg mit ihr befindlichen Mächten, nach.

Unter denfelben war Reapel nach feinen erflarten Gesinnungen die feindseligste. Bis auf die lezte Zeit noch hatte der neapplitanische Feldberr, Damas, gegen die Franken mit Waffen und Wolfsaufwieglung getriegt. Jest, nach der Besiegung Destreichs, und da Murat ein französisches Deer gegen Unteritalien führte, bat das geangstete Reich um Fries den. Es erhielt auch durch ruffische Vermittlung

<sup>\*) 9.</sup> Marj.

anfangs einen Waffenstilltand zu Foliguo \*) und darauf ben Frieden zu Florenz, \*\*) wodurch es gegen Abtretung seiner Mittel - und oberitalischen Bestigungen (Elba, Stato degli Presidit und Piombino) das Hauptland behielt, jedoch seine Hafen den englischen und türkischen Schiffen zu schließen sich verpflichstete.

Anch Portugal schloß Frieden. Dieses Reich war durch die Kriegserklärung Spaniens, wozu Bonaparte R. Rarin IV. vermochte, \*\*\*) in die größte Gefahr gerathen, da jest die vereinten Französtischen und Spanischen Deere in das schlecht verwahrte Land erobernd eindrangen. Als jedoch Portugal versprach, seine Dasen den Engländern zu verschließen, so gewährte ihm Spanien zu Badajoz den Frieden, †) gegen Abtretung von Olivenza. Auch Frankreich sohnte unter der gleichen Bedingung sich mit ihm aus zu Madrid, ††) erhielt jedoch als Jugabe die Abtretung eines an Gunana stoßenden Bezirks in Südamerika, und eine mäßige Gelbsumme.

Mit Rugland bestund zwar feit ben Unfällen feiner Deere in ber Schweiz und in Solland teinthatlicher Rrieg mehr; boch war, mancher freundlichen Annaherung ungeachtet, ber Friede noch nicht formlich geschloffen worden. Aber Frankreich freute fich bes

<sup>\*) 18.</sup> gebr. \*\*) 28. Darg. \*\*\*) 18. gebr. 1801.

<sup>†) 6.</sup> Juny. ††) 29. Sept.

fteigenden Bornes Paul's gegen die Coalition, ane mal gegen England, wider welches berfelbe fogat friegerifche Ruftungen unternahm; und bie norbifchen Dofe ju einer zwepten »bewaffneten Neutralitat« vereinbarte. Indeffen mar Paul über die Bedingungen bes Cun eviller : Friedens neuerdings entruftet , und erft ber Tob des launenoollen Gelbitberrichers ficherte ben Frieden. Raifer Alexander folog ibn burd ben Grafen von Martow ju Paris fowohl mit · Spanien als mit Frantreich \*) auf ben Sug ber Dieberherftellung aller por bem Rrieg bestandenen gegenfeitigen Berhaltniffe. Gine gebeime Convention ficherte bem R. v. Garbinien, als Ruglands Berbundeten, eine angemeffene Entichabigung gu, verbieß bie Raumung von Reavel, und die nur im innige ften Ginverftanbnif mit Rufland gu gefchebende Golichtung ber Angelegenheiten Teutschlanbs und Staliens. Endlich erfannte Frankreich die jonifche Sieben. Infeln-Republit an, welche der Gultan und ber Czaar gefchaffen hatten, \*\*) als jene ebemals venetianische und hierauf frangofische Infeln burch ihre vereinten Alotten erobert worden. Eine gleich bigarre politische Schöpfung von Seite ber wider die große Republit friegenden Ginbertfder, ale jene des » Ronigreichs Detrurien . in .

<sup>\*) 4.</sup> und 6. Oft.

<sup>\*\*) 1800. 21.</sup> Darg.

in welches die siegende Frantische Republik das gewonnene Loskana verwandelte.

Buch mit der Pforte ichlog der erfte Conful Rrieben, Die Raumung Megoptens (f. unten G. 8.) batte ben Streitgegenstand geboben, die Biederberftel-Inng des alten Rreundichaftsverbaltniffes gefcab obne Schwierigfeit. Die Pringipien ber »Republife beunruhigten ben Gultan wenig; von einet » Gade ber Ebronen e wußte Er, ber ba in folger Machtvollommenbeit feine Stlaven beberrichte, nichts. Daber fam icon am gten Oftober 1801 ber vorlaufige Friede ju Stande, ber bann am 25ten Juny bes folgenden Robred in einen Definitivfrieden verwandelt mard. Die alten Berbaltnife wurden baburd wieber bergestellt, Die Bestaungen benber Theile gegenseitig garantirt, die Republit ber 7 Infeln anerfannt. Much mit ben Barbareston, namentlich mit Algier \*) mard Frieden.

#### **S.** 8.

Aber mit England war die Anssohnung schwerer. Pitt's ftarrer Sinn beugte sich auch ber Rothwenbigteit nicht. Die Idee eines Friedens, der, nach so
vielen Trumphen England teinen Gewinn gabe, das
gegen die Rebenbublerin, welche man zu demutbigen
gehofft, in unermestlich erhöhter Kraft und Glorie lies

<sup>\*) 17.</sup> Dej. 1801.

s. Rotted 9ter Sb.

se, war dem Minister, und überall dem brittischen Stolz unerträglich. Aber nach dem Abfall aller Bersbundeten und ben gehäuften inneren wie äußeren Gesfahren, forderte die Selbsterhaltung den bittern Entsschluß. Also verließ Pitt das lange (mit großem Lob und großem Ladel) verwaltete Ministerium; und an seine Stelle trat Abdington. \*) Auch Dundas und Grenville legten ihre Stellen nieder; worauf sofort Lord Dawlesbury, der neue Staatssetretaar der auswärtigen Angelegenheiten, die Bereitwilligkeit des Königs zum Frieden erklärte.

Die zwey lezten großen Schläge, womit England seinen Feind getroffen hatte, waren die Biedereroberung Malta's und Negppten's. Rach einer zwenjährigen Blotade ergab Laub vis, der tapsere Gouverneur, die ihm anvertraute Felsenseste, La Pa, lette, an die brittische Macht. \*\*) In Negypten hatte Rleber nach Bonaparte's Entfernung den Heerbefehl übernommen, und, troz gehäufter Bedrängniß, glorreich geführt. Ein neuer Landungsversuch der Türken ben Damiette war zurückzwiesen worden; \*\*\*) aber der Großvezier nabte von Sprien ber mit großer Macht, und eroberte El Arisch.
Bugleich wüthete die Pek. Da schloß Rleber mit dem Großvezier—unter Bermittlung Sidney Smith's—

<sup>\*) 16.</sup> März 1801.

<sup>\*\*) 5.</sup> Gept. 1800.

<sup>\*\*\*) 1.</sup> Nov. 1799.

eine Mebereinkunft, wodurch ben Frangofen bie frepe Rudtebr nach Franfreich, mit ihrem gefammten Eigenthum, und nach Empfang von 5000 Beuteln gu threm Unterhalt, geftattet warb. \*) Aber bie enge lifde Regierung genehmigte ben Bertrag nicht, fondern forberte bie Rriegsgefangenicaft bet Frangofen; worauf Rleber von neuem gum Schwert griff, den Grofvegier ben Deliopolis bis jur Bernichtung foling, \*\*) bas bereits verlorene Cairo wieber eroberte, und bieburd ben Befig Megopten's abermale befeftigte. Balb barauf flet ber eble und weise Rteber burd bie Dand eines turfifchen Deudelmorbers. Den ou, ber weber geachtet noch geliebt murbe, ergriff als altefter General ben Stab. Parthenung ontftund im Deer, Migvergnagen unter bem Bolf. Gleichwohl erbot fich jest bie englis fche Regierung vergebens jur Beftatigung ber Capitu. lation von El Arifd. Die Doffnung, Megnoten gu behaupten, mar ben ben Frangofen neu geftartt burd ihren legten Sieg, fo wie burd bie troftreichen Rache richten aus Franfreid. Daber ruftete England eine machtige Unternehmung ans jur endlichen Erbrudung der gefürchteten Franten Colonie. Reith fabrte Die Flotte, General Abercrombie Das Deer. Bey Abufir gefthat bie Landung. \*\*\*)

<sup>\*) 24. 3</sup>anner 1800.

<sup>••) 20.</sup> Marj.

<sup>\*\* \*) &</sup>amp; Märj 1801.

Auch von Ditindien und vom Cap ber gnten Soff. nung tamen Berftarfungstruppen, Die vom rothen Deer ber Megypten angriffen. Segen fo viele Rein be - auch die Turfen brachen wieder berein magten gleichwohl bie Franken ben Streit. Aber ben Abufir, und noch fcwerer ben Ramanies \*) wurden fie geschlagen. Abercrombie jedoch war im erften Treffen gefallen, worauf Dutdinfon den Oberbefehl erbielt. Roch immer bauerte ber Bie berftand. Man boffte auf eine Berfterfung, welche ber Admiral Gantheaume aus Franfreich gugnführen versuchte. Es gelang ihm nicht. Da fapitulirte endlich, zuerft General Belliard in Cairo. und einige Beit davouf Menou in Alexandrien \*\* } Die Trummer des tapfern Deeres wurden, ohne friegs. gefangen gu fenn, auf englischen Schiffen nach Grant. reich geführt. Der glangend begonnene Bug nach Meappten endete alfo. -

Im übrigen hatte England in den lezten Kriegsjahren weniger Triumphe als in den ersten ersochten. Die meisten Colonien der Feinde waren bereits erobert, die Flotten theils zerftort, theils genommen,
theils in den Häfen eingeschlossen. Es mangelte die Gelegenheit zum Sieg. Einige wenige Inseln und Kusten sielen noch in brittische Gewalt, und auch in Europa ward Mirorka, bald nach Relson's Sieg

<sup>\*) 21.</sup> Mar; u. 9. Apr. \*\*) 27. Jun. u. 30. Aug.

ben Abntir, durch ein von Gibraltax ausgelanfenes Geschwader erobert. \*) Dagegen schlugen einige andere Landungsversuche, so wie mehrere Angriffe auf die Flotten in den Safen fehl, und die große Expedition gegen Solland icheiterte ganglich. \*\*)

#### **§**. 9.

3m 3nnern Englands herrichte fortwährenb eine gewaltige Gabrung, welche mehr und mehr einen bebenflichen Charafter annahm. 3mar die Emporung ber Grlander, welche eine Reibe von Jahren binburd gewuthet, und Schredensscenen aller Art bervorgebracht hatte, war burch Beisheit und Milbe bes Lords Cornwallis, welcher bem graufamen Lord Cambben ale Wicefonig folgte, \*\*\*) größtentheils gefifft worden. Gie mar bie Frucht ber Riefmutterlichen Behandlung Irlands von Geite bes Mutterlandes, und insbefondere ber Bebrudung ber Ratholiten gewesen. Richts geringeres als Die Losreifung von England beabsichtigten bie Empdrer. Aber Die einheimische Entzwenung zwifchen Protestanten und Ratholifen, und einige Gemahrungen von Geite Englands, verhinderten Diefes Meußerfte. Auch die oft wiederholten gandungeversuche ber Frangofen maren fructios geblieben. Gine treffliche Burgichaft ber

<sup>•) 17.</sup> Nov. 1798.

<sup>\*\*)</sup> G. oben Rap. VI. § 26.

<sup>\*\*\*) 1793. 20.</sup> Juny.

Zunftigen Rube gab die Bereinigung Silands mit Grofbrittannien gu einem Reiche, welche Bitt, nach überwundenen vielfachen Schwierigfeiten, endlich gu. Stande brachte. \*) Um iten Januer 1801 ward das vereinigte Parlement Grofbrittanniens und Irlands vom Ronig eröffnet. Dundert Abgeordnete ber Brifden Stadte und Graffchaften nahmen Gig im brittifden Unterhaus, in's Dberhaus traten 4 geiftlide und 28 weltliche Pairs. Irland follte gwen Giebengebntheile 'gu ben gemeinfamen Staatsbedurfmiffen beptragen. Alles diefes jedoch befriedigte Irland micht. Die fdrepenbften Befdwerben, namlich jene ber Rethplifen, borten nicht auf baburch. Das englifde Parlement, jum Erstaunen der Belt, bebarrte ben ben undulbfamen Pringipien, welche, in einer fanatifchen Beit geboren, die zwiefache Schande einer aufge-Marten find. Bergebens verlangte felbft ber vielvermogende Bitt die » Emancipation der Rathe. liten. C Der Ronig, aus eigener Bergensgefinnung ober nach frember Eingebung, erflärte biefelbe >fet nem Rronungseid zuwider, . und Pitt nahm von diefer Reblichlagung ben Grund (wahricheinlich jedoch blos ben Bormand) jur Riederlegung feiner Stelle. Alfo blieb ber geheime Brand, welcher mur eines Unlaffes bedurfte, um abermal in lichte Flammen aufzufchlagen.

<sup>\*) 1800. 30.</sup> Juny.

bich in England baufte fich mancherlen Brennftoff. Die ungeheuren Gummen, welche ber Rrieg gegen bas übermächtige Franfreich, verbunden mit ber Besablung fowerer Gubfibien an die meiften Staaten Europa's, verfchlang, machten fortwährent bobere Steuern, und eine unerhörte Bermehrung bet Rationaliduid nothig. Binnen ber erften 6 Arlegsjahre war fie fcon um bennabe 200 Millionen Pfund Sterling geftiegen; um die Beit des Friedens von guneville aber betrug Die Gefammtlaft ber funbirten Schuld an 500 Diffip. nen! beren Binfe allein icon die Rrafte ber Steuers pflichtigen erfcopften. Denn in England, wie fast überall, laften bie Steuern vorzugsweis auf ber mine ber mobibabenben Rlaffe, auf ber Daffe ber Ration, wahrend bie Gunftlinge bes Gluds, Die Reichen und Heberreichen, tavou großentheils verfcont bleiben. Eine Eintommensftener, welche Bitt einführte, balf nur wenig. Denn neben ihr beftund bas übris ge, von Grund aus verborbene, Syftem. Bielfache Berarmung war die Folge davon. Dazu fam die baufige Storung ober Ertobtung mandes Erwerbs. wegs burch bie wechselnden Bufalle bes Rriegs ober burch bie veranderliche Politif des Auslandes. Der Sturg ber großen Banbels - ober Sabrif - Baufer, bas Ermatten einzelner Induftriezweige, brachte jebesmal bie Berarmung von Taufenben bervor. Die Armentare frieg gu einer furchtbaren Bobe; und bennoch blieb die Roth ber Darftigen ungeftillt. Der Coutraft amifchen Reichthum und Armuth ber Burger beifelben Staates wurde taglich ichneibender, taglich die Angabl berjenigen größer, welche nach einer Beranderung bes Buftandes fich febnten. Die Berborbenbeit bes Barlements und ber Regierung burch die fehlerbafte Boltereprafentation fiel grell in Die Mugen, und mehr und mehr vereinten fich die Berftanbigen und Boblgeffunten ju bem Bunfch, ju ber Forberung einer Parlementereform, welche ber Egoismus, ber Raftengeift, Die Befdranftheit und ber Dang gur Billführberrichaft mit Abiden verwarfen. Die Unanfriedenheit bes. Bolles, Die man burch Gemabrung ber gerechten Forderungen nicht beben wollte, mußte baber niebergebalten werben burch Strenge und Bewalt ; boch eben baburch vermehrte fic bas Dif. vergnugen und die Entruftung. Die Sabeas : corpus Afte blieb fortmabrend suspendirt, den Brarpagtiven ber Krone ward gufebends eine größere Ausbehnung gegeben, bas Corruptionsfoftem im Parlement und im Wolf rudfichtslofer ausgeübt, und die Boltsfrepheit durch die steigende Truppenzahl mehr und mehr bedrobt.

## §. 10.

Bum Erfag für fo viele Uebel hatte England blos feine Triumpha jur See und feine barauf gehaute fleigende Dandelsgröße. Aber auch diefe Meerbeberrichung, welche es übermuthig migbrauchte, drofte Gefahr durch den endlich aufgeregten Widerstand der Reutralen. Danemart und Schweden klage ten lant über mehrere schwere Beleidigungen ihrer Flagge, besonders über die von England augesprochene Besugnis, auch die unter Convop seegelnden Dandelsschiffe zu visitiren, (nicht nieder über die ihren Dandel tödtende Ausdehnung des Begriffs von Seez Blatade und von Contrebande,) wozu noch verschiedene einzelne Berlezungen kamen. Rach einigen lebsassen Berbandlungen seegelte im August 1800 eine englische Flotte durch den Sund, und erzwang von Danemart eine Convon mehr gegeben, das Recht, auch die convopirten zu untersuchen aber zu einer bezwenern Zeit entschieden werden sollte.

Aber ju gleicher Zeit legte ber Aufliche Laifer Paul den Rordischen Mächten den Entwurf einer
abermaligen, janer von 1780 ähnlichen, bewaffneten
Reutralität vor. Saine Entrüftung gegen England, \*\*?
neuerdings gesteigert durch deffen Beigerung, das eroberte Malta Ihm, dem Großmeister des Ordens,
zu übergeben, ergriff begierig diesen Anlaß, demfelben
webe zu thun. Rebenbep regte er das Mißtrauen
der Pforte wider England auf, und zog in mehreren Provinzen seines Reiches Deere zusammen, deren Bestimmung gegen England ober gegen die Coa-

<sup>\*), 29.</sup> Aug.

<sup>\*\*) 6.</sup> oben Rap. VI. 5. 26.

traft swiften Reichtbum und Armuth ber W felben Staates wurde taglich fdineibender, \$ Angabl berjenigen größer, welche nach rung bes Buftanbes fich febnten. bes Barlements und ber Regierung ? bufte Bolfereprafentation fiel greff f mebr und mehr vereinten fich Boblgeffunten ju bem einer Barlementerefor ber Raftengeift, bie Beider / ? .. Durch Billführherrichaft mit Alf 4 forgfältige friedenbeit bes Bollet , fein Reich bageber gerechten Forberuf daber niedergebes .alitat marb von Some Bewalt ; boch ebs/ en bereitwillig, von Dane verguigen und s bem brittifden Borne am nad-Afte blieb for Jungen angenommen. \*) Am thatiggreufen, wiewohl es bie meifte Goo Beite Englands erfahren. Rigebuttel gegeben, de faven, bann auch ber größte Theil ber droht per Brenton kaffet men, pon Preußen befegt, \*\*) während die Die paffelbe mit Samburg und Lubed thaten,

fonach aller Bertehr Tentschlands mit Großbriffas gesperrt ward.

Gegen so brobende Maagregeln erbob fic ta

e) Del. 1800.

<sup>\*\*)</sup> Dez. 1800, Mpr. 1801.

VII. Say. Di Empley Co. Se Drengad. Gin allgemeines Em-Tifden, Sowedischen und a calling an program `Ste als Erwiederung gerecht remost and Con-" Bebauptung feiner voll-'s Dauptftuge feiner Greet Octobigues Sflotte aus , um " England engripes . Bier und of fregulated Dan en Varfer und .o, trog bes beftigen eler he than enburg, und erschienen State State , Die Danen, fich Gelbft acte ber Ronig von Schweben org aus jugefeben, wie bie englische in ben Schwedifden Ruften vorüberfeegelte, . feiner Seite erfchien Bulfe) Die Danen en bennoch gur Gegenwehr entichloffen, und ftritpon ihrer Bertheidigungslinie unerfchroden , beaeiftert gegen ben überlegenen, friegsgewandten, von berühmten Geehelben angeführten Feind \*\*), bis nach bem glorreichften Biberftand, und nachdem bepberfeits mebrere Taufend Tapferer gefallen, die Uebermacht Regte, feboch bes theuer erfauften Triumphes nur menig Freude hatte. Relfon guerft, gleich ben Tag nach ber Schlacht, trug auf einen Waffenftillftanb an, welchen nach einiger Unterhandlung Danemart eingiene

Wir.

<sup>+) 29.</sup> Mar; 1801.

<sup>••) 2.</sup> Apr.

lition taum zweiselhaft war. Ein allgemeines Embargo auf alle brittischen Schiffe in seinen Dafen, und die Abführung ihrer Bemannung in's Innere des Reiches, deuteten gleichfalls auf Arieg. A. Paul, indem er dergestalt den Feinden Frantreichs drohte, war darum teineswegs Freund der Republit oder der Republition. Zwar Bonaparte'n als Ariogsmeister und Gewaltsberricher achtete er hoch; den Prinzipien der Revolution jedoch blieb er gram wie zwor; aber er hoffte durch polizepliche Maaßregeln, zumal durch strenge Censur der einheimischen, und durch sorgfältige Sperre gegen ausländische Schriften, sein Reich dagegen zu verwahren.

Die bewaffnete Rentralität ward von Schwerben und von Prenfen bereitwillig, von Dane mart jedoch, welches dem brittischen Zorne am nachen fen lag, nur gezwungen angenommen. \*) Am thatigiten versuhr Preußen, wiewohl es die meiste Schonung von Seite Englands ersabren. Rigebüttel und Enrhaven, dann auch der größte Theil der hannaverischen Länder und die Stadt Bremen, wurden von Preußen besetzt, \*\*) während die Danen daffelbe mit Damburg und Lübed thaten, und sonach aller Vertehr Tentschlands mit Großbrittanien gesperrt ward.

Gegen fo brobende Maagregeln erhob fich ra-

<sup>\*)</sup> Dej. 1800.

<sup>\*\*)</sup> Dez. 1800. Apr. 1801.

dend ber brittifche Drengad. Gin allgemeines Embargo auf Die Ruffifden, Schwedifden und Danifden Schiffe mochte als Erwiederung gerecht fcinen. Aber England, Die Behauptung feiner vollterrechtswidrigen Grundfage als Sanptftuge feiner Dacht betrachtend, fandte eine Rriegsflotte aus, um fie den Biberfprechenden einzuschärfen, Bier und funfgig Schiffe unter ben Abmiralen Parter und Relfon brachen durch den Gund, trog bes beftigen geners der Feftung Rronenburg, und ericienen vor Ropenhagen. \*) Die Danen, fich Gelbft überlaffen (rubig batte ber Ronig von Schweben von Delfingborg aus jugefeben, wie die englische Riotte bart an ben Sowebifden Ruften vorüberfeegelte, und von feiner Seite erfchien Bulfe) bie Danen blieben bennoch jur Gegenwehr entichloffen, und firitten bon ihrer Bertheidigungelinie unerfchroden, begeiftert gegen ben überlegenen, friegsgewandten, von berühmten Geehelden angeführten Feind \*\*), bis nach bem glorreichften Biderftand, und nachdem benderfeits mehrere Taufend Tapferer gefallen, die Uebermacht flegte, jedoch bes theuer erfauften Triumphes nur wenig Freude hatte. Relfon querft, gleich ben Tag nach ber Schlacht, trug auf einen Baffenftillftand an, welchen nach einiger Unterhandlung Danemart eingieng

<sup>\*) 29.</sup> Märs 1801.

<sup>\*\*) 2,</sup> Apr.

508

unter ber Bedingung, daß mabrend deffelben die bewaffnete Reutralität suspendirt fenn sollte.

Best feegelten bie Englander in die Offee, ber Schwedisch : Ruffischen Flotte entgegen. Aber icon hatte das Berhängniß sie von ihrem gefährlichsten Reinde befrept. In ber Racht vom 13. Marg 1801 war Raifer D'aul in Rolge bes Daffes, ben feine Despotie Ihm augezogen, um's Leben gefommen. Sola Sohn und Radfolger Alexander, burch bie Begebenheit erfcuttert, auch bas Bedaufnis feines Reides fühlend, bezeigte fofort fich geneigt jum Frieden. \*) Auch tom er ju Stande in furger Frift; die Sperre Teutschlands borte auf, die Danifden und Preuhifden Truppen gogen fich gurud; Rufland aber, in einer fur bas Geerecht ber Reutralen bochft mert. wurdigen aber niederschlagenden Convention, \*\*) erfannte - nur mit geringer Dilberung - Die berten Brittifchen Grundfage an, gegen welche bie bewaffnete Reutralität war errichtet worben. Die übrigen Rordischen Machte traten Diefer Convention nur wie berftrebend ben; boch erhielten fle badurch die ihnen indeffen durch die Englander weggenommenen Infeln in Beftindien gurud. Auch ber Streit wegen Malta's wurde geschlichtet. Der Raifer Alexander entfagte feinen Anfpruchen auf bas Grofmeiftertbum

<sup>\*) 20.</sup> Apr.

<sup>\*\*) 17.</sup> Juny 1801.

bes Orbens, und folglich auf ben Befig ber Infel. Der Rorbifche Friede mar hergestellt.

# . S. 11.

Nuch der Friede mit Frankreich kam nun endlich zu Stande: Die Lage bepber Streitenden machte ihnen denfelben gleichmäßig wünschenswerth. Rachdem die Unterhandlungen darüber fast ein halbes Jahr insgeheim waren gepflogen worden, so erscholl zur Freude der Belt die Rachricht, daß am 1. Oft. (1800) in London die Präliminarartifel unterzeichnet worden. Bald versammelte fich zu Amiens der Congres, auf welchem der Definitiv-Friede, zwischen England einerseits, sodann Frankreich, Spanien und Polland andrerseits, durch die Gessanden Cornwallis, Joseph Bonaparte, Azara und Schimelpennink geschlossen warb. \*)

England gab durch folden Frieden alle feise me Eroberungen jurud, mit Ausnahme von Ceplon und Trinidad, welche die Batavische Republit und Spanien an daffelbe abtraten. Das Borgabirg der guten Doffnung sollte den Schiffen der vontrahirenden Mächte gleichmäßig offen steben, und feine beberen Abgaben, als die Batavischen Schiffe seitelt entrichteten, von ihnen verlangt werden. Apgypten sollte der Pforte gurungsgestellt und überhaupt

<sup>\*) 1802, 27.</sup> Marı.

(was inbeffen jufallig einigen Bollern jur Boll that warb) allererft biejenigen, welche fon fruber gu Frantreich fich binneigten, fobantn jene, welche burd perfonliche Berhaltniffe Ginem ber bren Gewal tigen naber ftunden, oder welche jum Erfaufen ber Protettion bereit maren, begunftigen, bingegen die Freunde Des Baterlands, auch bie Freunde Defe reichs, ober die ju bantbarer Folgfamteit nicht geneigt ichienen, gurudfegen murben. Auch fab man vom Mugenblid an, ale in Paris das Entichadigungsac fcaft verhandelt mard, die Gefandten vieler teutschen Fürften in emfiger Beffiffenbeit, felbit Budringlichteit, ben erften Conful und beffen Minifter, Salleyrand, umichwarmen, um Land und Leute bettelnd, feilichend, ftreitend nicht Giner furs gemeinsame 20 terland, alle nur fur Gid, fur Bergroßerung ib rer Sobeit, mit wetteifernder Singabe bes Gangen arbeitend. Ben ber Abwägung der Anspruche oder Berdienfte mar natürlich nur von Fürften oder Famis lien, nicht von ben Boltern bie Rebe. Das Cabinet des erften Confuls der Republit (!) wußte nichts mehr von Intereffen oder Rechten der legten. Ja, felbft die Opposition, welche in Teutschland, ben ber Reichsbeputation gegen bas Entschadie aungsprojeft ber Bermittler laut warb, batte burchans fein volfsthumliches Intereffe jum Gegenfand, fondern blos bie Berfurgung Deftreichs, namente

damentlich bes Großbergogs von Lostana, welcher Die ibm durch ben Luneviller Frieden jugeficherte boll-Ranbige Enticabiging nicht angewiesen befam. Als endlich biefet Buntt burch einige Rachgiebigfeit von bet Gegenfeite feine Erledigung ethalten ; fo tam bas Befchaft in's Reine, und es erichienen nacheinander awes Reidsbenntations Danitfoluffe, weldo ben frangoflich : tuffifchen Entichabigungeplan genebe migten, und beren legter auch vom Raifet und Reich bestätigt, fobin \*) bie Reichsbeputation für aufgelost erflart warb. \*\*) Uebrigens bat biefe Reichsbeputation in ben ibrer Entideibung anbeim geftellten Puntten (wie in ber Beufionirungefache ber burch ben Landerbandel ihrer Aemter, Pfründen bber Unwarts fcaften beraubten Individuen) einen mufterhaften Eifer und bumane Gewiffenbaftigleit bewiefen. ibr ganges Gefchaft bat fie mut vom Standpuntt bes Privat . Redits betrieben , in Sachen bes offente liden theils dem Machtwort ber Diftatoren unbes bingt folgfam, theils bone Abnung ber Bolls - Rechte und ber Korberungen einer vorangefdrittenen Beit.

In Anschung ber Dauptsache waren bie Bestäthungen und Beschluffe ber Reichsbeputation eine bloße Förmlichteit. In Paris wurde alles entifficen. Frankreich und Rufland notifigirten

<sup>4) 23.</sup> Pros. 1802, 25. Rebt. 1805.

<sup>\*\*) 24.</sup> Mars und 19, May 1809.

s. Rotted Ster Sb.

blos ber Deputation, was fie ju genehmigen batte. Much ergriffen - anfangs bie machtigeren gurften, balb auch die fleineren - von den ihnen durch Franfreis und Rufland jugewiefenen Entichabigungs . ober Bet: größerungs . Landen meift ichon Befig, bevor die Reichsbeputation ober Raifer und Reich folche Buweis fung bestätigt, ja gum Theil ichon bevor nur die Reich deputation ihre Sigung eröffnet hatte. Es war ein allgemeines. Rennen nach neuen ganbern. marfchirten Befig ergreifende Truppen und Commiffa-Alle reichsunmittelbaren geiftlichen Stifter, beren Sefularisation freplich icon die Raftadter Reichsbeputation bewilligt batte, nicht minder Die mittelbaren, fowohl in den alten als in den Entfchatigungslanden gelegenen Stifter und Rlofter, aber auch Die meiften Reichsftadte mit ibren Bebieten, murben nach bem Sachenrecht - als Stoff ber Entichadigung - behandelt, und willführlich ben einheimischen ober auswärtigen Entschädigungswerbern zugetheilt. 3men und vierzig Reichsftabte ( vier waren mit dem linten Rheinufer an Frantreid gefommen) wurden alfo ben Furften unterworfen, - gegen ben Inhalt bes Luneviller : Friedens, Duid blofe Gewalt - nur feche (Samburg, Lubed, Bremen, Mugsburg, Rurnberg und Frantfurt) blieben fren ; bod gleichfalls nur burch Bid. führ und Machtwort. Sa, fie murben bem teutschen Reiche felbft entfrembet burch die ihnen gemabrte Reutralität in kunftigen Reichskriegen. Dergestalt gieng das eble Institut der teutschen Reichsstäd; te (bis auf wenige Trummer) unter, wiewohl gerade sie, so wie die geistlichen Fürsten, am getreussten der vaterländischen Sache und dem Reichsobershaupt geblieben waren. So wenig galt überall das Interesse der teutschen Ration; nichts wurde geachtet, geschont, gesordert, als jenes der Erdssüssen.

#### S. 13.

Die neue Berfassung, welche Teutschland burd bas Enticadigungsgefcaft und bie barauf gefolgten Reichstagsbeschluffe erhielt, tonnte unter folden Umftanden nicht anders als vollends abentheuerlich und mitleidswürdig feyn. Auf bem linten Rheinufer war (mit Ginichluß Belgiens) ein' Gebiet von mehr als 1200 Quadratmeilen mit bepnabe vier Millionen Ginwohnern verloren gegangen. 3m übrigen Tentidland maren burd Erlofdung gweper Churmurden (Colin und Trier), burch Setularie fation der geiftlichen Stande und Unterwerfung der Reichsftadte, alle Fugen des morichen Staatsgebaudes auseinander geriffen, mehrere Grundpfeiler gertrummert, und durch neuen bigarren Einbau das Gange entftellt worden. Der Churfurft von Maing, welcher jego fatt feines chemaligen Landes Regensburg, Michaf. fenburg und Beglar befigen, und Ergfangler bleb 33

ben follte, und ber Dod : und Teutichmeifter (tin öftreichifchet Bring) waren bie allein noch übris gen geiftlichen Stanbe. Dagegen murben vier nene Cburfürften, Galgburg, Burtemberg, Def fentaffel und Baben (welche jeboch niemal in ben Rall tamen , ihr Chur Recht gu üben ) gemacht , und Die Stimmen im Reichsfürftenrath, tros ber Bebietsverminderung, von 99 auf 131 vermehrt; Dievon batten, was abermal bie alten Berbaltniffe-umfebrie, Die Brotestanten jezo um 27 mehr als die Rathelifen ju führen, baber biefe bagegen in laute Beichwerben ausbrachen. Unter ben ju entschädigenden Rurften hatte Preufen bas befte Loos gezogen. Rur 46 Quadratmeilen mit 122,000 Ginwohnern erhielt es 240 Quabratmeilen und 580,000 Menfchen. Nuch Baietn, Battemberg und Baben, Defe fen barm ftabt u. a. erhielten unverbaltnismäßig mebr als fie verloren hatten. (Baben, - mas in bas fonft duftete Gemablbe einen erquidenben Lichtftrabl wirft, und bes unfterbliden Ratl Arfebrid's Bilb mit verbienter Glorie umgiebt - Baben aus bem bffentlich erflatten und allgemein, wenn auch nicht als Beweggrund bod als Babrbeit, anerfannten Litel der Tugend feines Fürften.) Das gegen befam Enstana, beffen Entfchabigung man freplich mit Ungebuhr Teutschland jugemuthet, famme bie Dalfte bes Berlornen etfest (burch Salgburg und Betotesgaben, Eichftabt und einen Ebeif

von Saffan und eben fo Dobena, welchem ber Breisgan (mit Musnahme bes, ber Comeia gu einiger Bergutung von Frankreich überlaffenen Frif thale) jugefchieden worden, Oranien, beffen Berfuß in Polland bas teutiche Reich gar nichts ene gieng, betam gleichmobl gulba mit anderem, gerfreuten , geiftlichen und weltlichen Gut. Ginige fleis mere Entschädigungsrenten nebft 350,000 fl. jur Dotationbergangung fur ben Churergtangler murben auf bie Rheinschiffahrts Ditrop angewiesen, welche an Die Stelle ber alten vielnamigen Bolle treten, und jum gemeinschaftlichen Bortheil Franfreichs und Tentidlands permaltet merben follte.

Ueber Diefe Ginrichtungen und neuen Berbaltnife brannte noch verworrener Daber, als der abermalige Rriegesausbruch ben Umfturg bes teutschen Reides plaglich poffendete.

# S. 14.

Rad bem Gieg von Marengo, und noch mehr . nach ben Friedensichluffen von Enne ville und Amiens, begaunen Die verhängnifreicheren Arbeiten Bonaparte's, beren Biel fein geringeres war, als Franfreich jum weltgebietenben Staat, und Sid Selbft jum unumforantten Erbbete ren beffelben ju machen. Ring, fraftont, bebarrlid , großen Theils in naberen Birfungen wohl-Matig, glangend, felbft bie Berftandigen blendent ;

aber auch vielfach gewiffenlos, rechtsverachtend, frevelhaft, und nach ihrem legten Zwed insgesamt fluchwurbig maren die Magregeln, die er hiezu erfann und Franfreich, an vielen Bunden ausführte. Revolution noch blutend, mußte zuerft geheilt, Bertrauen und Detbarteit bem erften Conful gewonnen Alfo beruhigte und unterwarf er guvorderft alle Parthepen, indem er allen gleiche Gunft erwies, aber feiner fich bingab. Richt eine flegende Raftion, fondern eine über allen erhabene Regierung lenfte bie Bugel Frankreichs; daber verschwand der Antrieb wie Muth gur Auflehnung. Godann fam in alle Ameige ber Administration ein reges, den Fortschrits ten ber Staatswiffenschaft, jumal ben Intereffen ber Rationalwirthicaft entfprechendes Leben. Aderban, Industrie und Dandel empfanden die gleich umfichtige als fraftige und unermudete Furforge einer Regierung, welche ihren eigenen Gewinn und Ruhm in der Boblfabrt bes Reichs erlannte. Es murben Strafen angelegt, Ranale gegraben, Bafen, Damme, Bruden gebaut, allenthalben bie Bege bes Wertebre gebahnt oder erleichtert, der Erfindungsgeift durch Chre und Belohnungen ermuntert, ber Unterricht in allen ber Staatewirthichaft bienenden Runften und Biffenichaften befordert und felbft bas Genie des Auslandes bem Intereffe bienftbar gemacht. frangofiichen Grundungen und Anftalten, in Franfreich felbft und in beffelben Bafallenftaaten, bezeichnen die gange Berisbe von Bonaparte's Gewalt. Auch mabrend ber Rriege, von fernen Deerlagern und eroberten Dauptstab,
ten aus, erließ er gerne dergleichen friedliche Berord,
nungen, welche durch Inhalt und Ueberschrift die Bertunderinnen seines doppelten Ruhmes wurden; und —
wie viel immer seiner Gunden und Frevel sepen —
die Salfte von Europa ist voll von Dentmalen seines
schaffenden Genies, und seiner Regentengröße.

Aber neben fo preismurdigen Arbeiten entfalteten fich frube die ichandlichften Despotenfunfte und Die unerfattlichfte Derrichfuct. Das verehrte und geliebee Baupt eines großen und frepen Bolles fenn, genügte feiner Gelbfigicht nicht. Er wollte Gemaltsberricher und allein gebietend, und Mles in Allem :fepu. Reine andere felbftftanbige Rraft burfte neben der feinigen fteben, und er glaubte Richts gu haben, wenn nicht Alles. Alfo erhob Er, der unnatürliche Gobn der Revolution, verrätherischen Krieg wider die Grundfage, benen fie entquollen, und benen Er Gelbft fein Emportommen verdanfte. Er brudte bie Ration in ben Staub, die 3hn jum Rubrer erforen, und betrog uach fo vielen Stromen von Blut und Thranen 7 Die Menfcheit um die besten Fruchte, die denfelben ·hatten entfprießen mögen.

### S. 15.

Buvorderft - wie alle Machtbaber thun , welche ein bofes Gemiffen haben - legte er die Preffe in

Feffeln. Zeitschriften, Die seiner Anmagung nicht fronten, wurden unterdrudt, freymuthige Schriftfteb ler verfolgt, mißfällige Blatter des Muslandes ver boten; felbft die Schaubühne auf's angftlichfte bewacht.

Aber wer das Bort ber Rlage nicht erlaubt, forbert die feindfelige Ebat auf. Mur ein Schredens foftem tann ibn bann ichugen. Bum legten nabm Bonaparte feine Buflucht. Sein Poliger . Minifter, Rouch e, prganifirte ein allgegenwärtiges Spaber sund Schergen Deer, welchem bald felbft bie Gedanten verfallen waren. Gleichwohl fanben Berichwörungen ftatt, (oder murben - wie fdwerer Berbacht-vorliegt - jum Theil ersonnen, ober argliftig von oben veranlagt,) wodurch bem Denfer Arbeit marb. 3m erft ein angeblicher Morbanfolgg, ber in ber Doer follte ausgeführt werben, fobann ein wirflicher Ber-, fuch , den durch die Strafe Ricaife fahrenden Conful burd einen Bulverfarren (Die Dollenmafdine) in Die Luft ju fprengen , \*) brachten eine Anjahl Glender in Berhaft und jum Theil auf's Schaffot. Aber fie peranlaften jugleich allgemeine Daafregeln ber Strenge. Der wahrscheinlichere Berbacht wegen ber Dollenmafchine lag auf ben Chouans; aber Bongparte, ben Demofraten weit mehr als ben Ropaliften gram, warf ibn auf bie Jalobiner. Gine Denge berfelben murbe ploglich verhaftet, und 130 aus ihnen

<sup>4) 1800. 10.</sup> Dft. unb 24. Des.

auf ein von dem folgfamen Erhaltungsfonat leicht erwirtieb Sonatuscon fult obne Urtheil und Recht nach Guyana deportirt.

Ju gleicher Zeit errichtete ber erfte Conful Sper gialgerichtshofe burch bas ganze Reich, bestehend ans Richtern, welche ber Conful ernannte, großentheils Offizieren, und beauftragt, ausschließend und ohne Bernfung über alle Berbrechen gegen die Sicherheit bes Staates zu urtheilen, wahre Mrvolutionse Tribunale, jest im Bienke bes Alleinberrichers.

Zwar erhob sich gegen solche Gewaltsfreiche die Opposition einiger Rechtliebenden und Rühnen im Senate Selbst, und mehr noch im Tribunat. Lanjuinais, Gregwire, Garat im ersten, 3sward, Benjamin de Conftant, Bailleul, Daunon im legten, ließen ihre männlichen Stimmen dagegen erthnen; jedoch ohne Erfolg, Bielmehr ward badurch die Regierung zu gewaltsamen Schritten gegen die Rationalrepräsentation selbst gereigt.

Die Berathungen über bas neue bürgerliche Gefesbuch gaben basu ben naberen Anlag. Die Berfassung eines folden war schon in den erften Beisen der Revolution als Bedürfnis anerkannt, und der Entwurf besielben vom Nationalconvent Cambaçérés anvertraut worden. Die Arbeit besielben som fend keine Billigung, und auch andere Bersuche ber Ansführung scheiterten.

# 522 VII. Rap. Die Consularregierung.

Bonaparte nahm fich fest bes großen Gefchefe tes an, und legte einen von Trondet, Portalis, Bigot Breamenen und Daleville giemlich ba-Rig ausgearbeiteten, fobann im Stautsrath forgfam geprüften Entwurf bem gefeggebenden Rorper vor. Aber die frepfinnigeren Blieder beffelben tadetten bef tig bie ber Frenheit feinbfeligen Bestimmungen biefes Befegbuches, welches allerbings mehr ein Dachwerf ber argliftigen Despotenpolitif als ein Diftat ber rein rechtichen Bernunft , und jumel bie natürliche Ramilienordnung ben Intereffen ber berrifchen Staatsgewalt aufopfernt ift, beleidigten aber dadurch ben Stolt bes erften Confule, in beffen Ramen es vorgelegt worben. Er nahm gurnend den Entwurf gurud; \*) aber micht lange barnach murben, ben Belegenheit ber verfaffungsmagig bevorftebenben Erneuerung eines Runftbeils bes geseggebenden Rorpers, zwanzig Tribunen und fechzig Gefezgeber burd ein fogenanntes sorganis fches Genatus. Confult aus ber Lifte eliminirt, und hieburch bie Folgfamteit benber Rorper gefichert. Daber ward auch das Gefegbuch , fpater ber sobe Rapoleon « genannt, ben beffen abermaliger Borlage, nach umftanblicher Berathung willfabrig angenommen, und fofort als verbindlich promutgiet. \*\*)

<sup>•) 1802. 5 3</sup>anner.

<sup>\*\*) 1804. 24.</sup> März.

## S. 16.

Richt nur bas burgerliche Gefegbuch, auch Religion und Rirche murben mighraucht ju Bertjeugen ber Despitie. Wenn fromme ober wenn bigotte Prinzen Eifer in Erhebung ihres. Rirdenglaubens jeigen, fo mag nach Umftanben Benfall ober Rachficht bem Bert ihrer Ueberzeugung werden. Und wenn, auch obne eigene Uebergengung, in Amertennung Des Rechtes und bes Berlangens der Regierten, Goup und Beforderungsanftalten des Rultus wie der Gemisfensfrembeit gegrundet merben, fo bat ber Regent badurch nur feine Pflicht erfüllt. Wenn aber ber Ge waltsberricher, mas bem Bolte beilig ift Gelbft verspottend, diefes boch bamit, wie Unmundige mit Rinbermarchen ju gangeln, und bie Rirche jur Polis genanstalt ber Despotie, gur Dienstmagd der Usurpation berabzuwurdigen fich vermißt ; fo hat er baburd ber emporendften Beleidigung wie ber übermuthigften Berachtung ber Menfchen fich . ulbig gemacht. Bonaparté, jeden Rirchenglauben bochmuthig beladend, benugte ben Ratholicismus in Frantreich, wie er ben Jolamismus in Megnoten benugt hatte, jum Schirm feiner Berrichaft. Er beudelte jegt Berehrung fur ben Pabft, wie früher für Dobammed, und ftellte alfo Frangofen wie Turten, unter baffelbe Daag ber Berach. tung,

# 524 VIL Rap. Die Confularregierung.

Die Frenbeit bes fatbolifden Gottesbienftes, namentlich auch die Rever bes Sonntags, war icon früher wiederhergeftellt worden; nur bie öffentlichen Beamten hatten ben Decabi noch jum Rubetag angewiesen. Much ein Debreres, namentlich eine anftan-Dige Dotation batte ber Rultus der Mehrheit ber Ration., nachbem bas Rirchen . Gut von ber Revolution war verfclungen worden, von einer gerechten Regierung erwarten, ja verlangen mogen; jumal aber Die Achtung ihrer einheimischen Frenheit und Selbftanbigfeit, welche ihr beiligfter nub umperiabrbarer Anfprud ift. Solde Gemabrung aber, um bas Recht ju befriedigen, mußte une igennugig, in lanterer Gefinnung ertheilt werben. Dager gen erfcaute Bonaparte blos jenes unter ben tatbolifchen Gebrauchen ober Migbrauchen, mas Er - obne eigenen Rachtbeil - bem Dabft einraumen tonne, und was dagegen 3 bm. jum Frommen feiner Derrfcherplane, vom Babft moge bewilligt werben. 3n Diefem Geift aurd ein Concordat mit bem lesten unterhandelt, wodurch Conful und Babft einander gegenfeitig gemährten, mas feinem von Bepben guftund, und Giner bem Andern, die Frenheit der Rirde, Die er batte ichirmen follen , jum Opfer bingab und binwieder als Opfer empfieng. Allen Anmagungen bes Babites, wofern nur die Regierung fie genehm hielt, ward die gellifanische Rirche preis gegeben, und noch unbebingter bem Derrichermort bes Confuls.

Gin Rationalcongilium war, felbft auf Beranlaffung ber Regierung , in Paris eroffuet worden; \*) and diefem ftund naturgemäß ju, bie neu ju grunbenben Werhaltniffe ju pronen. Aber Bonaparte gerrif es wieber, \*\*) um ben Babft ju gewinnen, welcher es fdreute. Dierauf wntbe allen Bifchoffen, den ansgewanderten, ungefdwornen fo wie ben con-Aitutionellen und beeibigten, die Rieberlegung ihret Stellen befohlen. (Das Intereffe Bepber Contrabent ten fand nur bieburd fich ausgeglichen; nur eine gang neue Ernennung fonnte gegen ben Frepbeitageift bes Clerus fichern und Die Stuble mit Ereaturen, -- unmittelbar bes Confuls und mittelbar and bes Pabftes - fullen. ) Die Ernennung ber Ergbifchoffe und Bifchoffe (bet etften wurden jebn, ber legten fünfzig für Franfreich verordnet), follte jest und in ber Bufunft burd ben erften Conful, ihre firchliche Ginfegung jedoch burch ben Pabft gefcheben ; Die Pfarrer fobann burd ben Bifcoff, mit Genehmis gung ber Regierung, ernannt werben, Die Bable frende it, bas Lebenspringip ber firchlichen Gelbfis fanbigfeit, ward alfo gernichtet, und bas Boranfoteiten der Rirche, an beren Spige jegt ein Mavifcher Clerus ftund, unmöglich gemacht. Richt ein 3br Gelbft einwohnender, bet Entfaltung bes Rationalgeiftes folgender Geift, fondern bas Mads

<sup>\*) 29.</sup> Juny. 1801. \*\* \*\*) 16. 1114.

wort von Pabft oder Consul sollte die Seele dieser Rirche und sie Selbst in allem unbedingt der Regier rung dienstdar seyn. Reine Rirchenverordnung sollte verfündet, kein Priester geweiht, kein Fest gesevert werden, ohne Erlaubnis der Regierung, und eine Regier ung 8 fielle wurde niedergeset zur Lritung der kirchlichen Dinge. Dagegen sollten jest auch die Beamten den Sonntag halten, und im ganzen Reiche nur eine Liturgie, nur ein Ratechismus seyn. Die Regierung versprach übrigens für den Unterhalt des Clerus zu sorgen, was jedoch nur sparsam geschah.

Schon am 15. August 1801 ward die ses Comcordat zu Paris geschlossen, und am 10. September vom Pabst bestätigt; aber erst im folgenden
Jahr \*) dem bereits gesichteten gesezgebenden Körper vorgelegt, und alfogleich von demseiben genehmigt.
Doch nur widerstrebend wohnten die republikanisch
Gesinnten dem zur Feper des wiederhergestellten
Pabsithums angevrdneten, in Bepseyn aller Autoritäten begangenen Rirchenseste bep. Es erschien als
Triumphgepränge der Gegenrevolution. Bonaparte
indessen freute sich daben der Vorkellung, daß er
nunmehr den Pabst und den Clerus der Coalition
und der Ropalisten Parthey entzogen babe.

Mit rafchen Schritten naberre ber erfte Confal fich feinem Biel. Schon wagte er, bas 3bol ber

<sup>5.</sup> und 7. April. 1802.

revolutionnairen Franzosen, bas Grundprinzip ber Mevolution, jenes ber » Gleich beit « anzugreisen, und legte bem gesezgebenden Körper den Entwurf zur Errichtung einer Shrenleigion, b. b. eines neuen Abels vor. Dieser Abel zwar sollte nur ein durch Berdieust erworbener, tein erblicher sepn; aber gerade barum mußte er ein Abel der Sclaveren werden, sone alle Selbstkandigkeit, und ohne Wurde, ein Sold zumal des kriegsknechtischen Verdieustes, eine Gunitbezeugung des Sultans.

Erog Des Biberfpruche, welchen Diefes Befeg megen feines allzugrellen Contraftes mit bem Geift ber Revolution erzeugte, gieng es gleichwohl, obichon mit geringer Stimmenmehrheit, burch. Die Ehrenlegion follte vorerft aus 15 Coborten, jede Coborte aus einer Rabl von Großoffigieren, Commandanten, Offizieren und Legionnaire besteben. jede Coborte wurden 200,000 Franks Einfünfte aus Nationalgutern bestimmt. Laut erflarte fich bie öffentliche Depung gegen biefe Grundung; aber fcon . fühlte Bonaparte fich ftart genug, auch der öffentelichen Mennung ju trogen. Schon batte er die Ginfachbeit, die einem republitanifden Saupte giemt, und die Bafbington und Rosziusto fich zum Rubme rechneten, gegen monardifdes Geprange, nach: gebildet den Sitten des alten Dojes, vertaufct.

<sup>\*) 18. 19.</sup> März 1802,

Bufchenbe ethob fich über bem Grabe ber Republit Der Ehron.

Um blefelbe Beit warb Botidparte jum febenslanglichen Conful ausgerufen. Gleich nach bem Releben von Amiens batte Chabot, Der Tribun, ben Untrag einer bem erften Conful batgubringenden ausgezeichneten Ration alettenntlichfeit macht. Det Genat, nachbem bas Eribungt folden Bunfc ausgesprochen, ernannte Bonaparte'n für gebu Jahre weiter als bie erfte Einennung lautete, junt erften Conful. Er abet, mit verftellter Befdeibenbeit, verlangte ; bevor er einwillige ; ben Bunfc ber Ra tinn gu vernehmen. Die bebben andern Confuln ftellten bann bie Brage auf Dle benslänglichese Confulat, worüber fofort die Abstimmung im gangen Reiche etoffnet murbe. Die Befliffenbeit bet Brafefte und anderer Angestellter, fo wie bie Gervilitat bes Saufens ließen feinen Zweifel am Ergebnis ber Mbftimmung. Es war gefährlich, » Rein «! ju fagen. Rut Catnof im Tribunat batte gewagt, ju vernels nett. Die Fremgefinnten flimmten baber gat nicht, bon ben Sclaven viele zwehmal. Die Richtstimmens ben wurden als Bejabende gerechnet. Alfo fonnte in turger Frift ber Senat aus ben eingegangenen funs tontrolirten) Liften befannt machen, Daß von 3,577,370 [dustitidlich bbet ftiffcweigenb ] Stimmenben faum 11,000 fich verneinend erflart batten , wornach ein Genatusconfult Bonaparte'n jum lebenslange liden

lichen Conful erflarte, und ihm den Musbrud bet Liebe, bes Bertrauens und ber Bewunderung bes frangifichen Bollesa barbrachte. \*)

Beit fdlimmer und die Constitution verbobnenber mar ein zwen Lage barauf gefaßtes, fogenanntes porganifches Cenatusconfult, \*\*) welches auf ben Borichlag bes Staaterathe, ohne Mittheis lung au ben gefeigebenden Rorper, aus angemaßter Machtopllfommenbeit Die Confular - Berfaffung abanderte, und also eine neue Constitution summa rifd, obne alle, jum geringften Befege erforderlichen Formen, bem niedergetretenen Bolle ber Franten gab. Diese Constitution gernichtete burthaus alles politische Recht ber Burger, und bobnte biefelben burch Bewahrung einiger leerer Formen, woran nur bie Stupiditat Befriedigung finden fonnte. Gewalt mard bem erften Conful, alle Garantie bem Genat anvertrant. Diefer Genat, Die Creatur und bas willenlofe Berfgeug bes erften Confuls, konnte die Verfassung verändern, den geseggebenden Körper und das Tribunat auflosen, Departemente außer der Constitution erflaren, die Urtheile ber Berichte umftogen, bas Gefchworengerickt fuspendiren! Und, als mare ber Genat bisber noch nicht fnechtisch genug gewesen, wurde burch Errichtung einer bedeutenden Zahl von Senatorerien (1803

<sup>\*) 2.</sup> Auguft.

<sup>\*\*) 4.</sup> August.

<sup>.</sup> Rotted Ster Bb.

4. Jännner) d. b. von reichen, burch den ersten Conful an verdiente Senatoren zu vergebenden Pfründen, ein Wett ftreit der Servilität unter den Mitgliedern dieser, angeblich der Erhaltung der Constitution gewidmeten, Staatsbehörde erzeugt. Rebenbey wurde das Wahlmanner-Umt für lebenslänglich erflärt, das Tribunat — schon nach seinem Ramen ein Schrecken für den Tyrannen — auf 50 Glieder verringert, dagegen der snechtische Staatsrath versstärft. — Und solche, für Chinesen eher als sur Europäer passende Versassung nahmen die Fransten, die Eroberer der Bastille, der deren Sohne ohne Widerstreben auf! . . .

#### S. 17.

Von da an bis zur Errichtung des erblichen Raiserthums war nur noch ein leichter Schritt. Bonaparte, deffen Menschen werachtung die einzig gerechte Empfindung seines Herzens war, that ihn ungescheut und glücklich. Was der starke, vor dem Ausland sichere, Eromwel nicht wagte anzunehmen — die Krone, die das knechtische Parlement ihm andot, — vor dem Charakter der republikanischen Parthey erzitternd, darnach griff ked und zuversichtzlich Bonaparte, gegen welchen Europa in Wassersten stund, inmitten einer Ration, die vor Kurzem erst jubelnd den Königsthron umgestoßen, und deren septeliche Schwüre: » Daß des Königthums « noch

burch gang Europa wiederhallten. Aber Bonaparte tannte biefes Bolt, bas ungeftume, fonell entgundliche, in Richts bas rechte Daag baltenbe, baben unftate und nur immer bes Reuen fich erfreuende, fur Borte, für Schalle leicht begeiftert, boch weniger empfange lich für Ideen , gerne ben Schein fur Die Birflichfeit, bie Berbeißung für bie Sache nehmend, und felbftaus frieden in jeder eigenen Schöpfung fich gefallend. Das bey tam ihm, wie einst Augustus, und in noch grod Berem Maage, die Ermudung bes Bolles durch Die Sturme ber Republit ju ftatten. Das Gefpenft bes Terrorismus ichredte Tag und Racht. Rube, Lebensgenuß mar jest die Losung ber Maffe, nicht mehr » Frenheit und Bleichheita, welche fo berbe Entfagungen beischten. Bonaparte gab Panem et Circenses ben Parifern reichlich ; und die Lobpreisungen des Delben ertonten von der Dauptftadt aus durch bas gange Reich. Wiele monarchifch - Gefinnte begebrten überhaupt eines Thrones, gleichviel, burd Ben er befegt fen. Ben folder Lage wandten auch bie Corpphaen der Republik dem Abgott des Tages ihre Dulbigung ju; theils feig, theils feil in Musbruden der Geroilität wetteifernd, um ans dem Schiff. bruch ber Revolution menigstens für Sich Gold und Rang gu' retten. Gelbft bie Befferen verzweifelten am Erfolg ber Opposition, ober bededten ihr ichaamrothes Untlig mit ben Rriegs : Lorbern , die bem frangoliden Rationalftolg ein Erfag für Die innere Prepe

beit dauchten. Rur ein Mann magte offenen Biberfpruch, Carnot, der Tribun, deffen Romerseele, uns gebeugt durch des Gewaltherrschers gurnenden Blid, und verachtend über das erbarmliche Bolf binschauend, für die Frenheit, das Idol seines Derzens in mannlich fraftiger Rede ftritt, der alleinige Bertreter der Rationalsache und der Rational. Ehre.

Go wie jum lebenslänglichen Confulat, alfo gab auch jum erblichen Raiserthum eine entbedte Berfomorung den naberen Unlag. Bonaparte, feines Usurpationsplanes voll, hatte Ludwig XVIII., welcher damals in Barfcau in ftiller Abgefchiedenbeit lebte, gur formlichen Bergichtleiftung auf den frangolifden Ibron für Sich Selbst und für das bourboniiche Saus unter glanzenden Berbeifungen eingelaben. \*) Ludwig, ftolg und rubig, wies ben Antrag gurud, begeb fich jedoch nach England, freche Gewaltthat von Seite des Usurpators fürchtend. Um Diefelbe Beit mard ber Pring von Enghien, Entel bes Pringen von Conde, ju Ettenbeim im Babifchen, mofelbst er feit Rurgem sich aufhielt, von einer frangofifchen Rriegsfchaar, welche nachtlicher Beile über ben Rhein gegangen, mit unerhörter Berlegung alles Bob fer aund Menfchen Rechtes, gewaltfam aufgeboben, nach Strafburg, von da nach Bincennes gefoleppt den in ben Graben diefes Schloffes erfcof

<sup>\*)</sup> Februar 1804,

fen. 4) Sin eigenes hiezu ernanntes Kriegsgericht hatte nach turgem Berbor bas entfezliche Urtheil gefprocen.

Bonaparte, welcher burch biefe Grauelthat jede Berfohnung mit ben Bourbonen unmöglich gemacht, suchte vor ben Augen Europa's fic burch Rlas gen über Berfcworungen gu rechtfertigen , welche von England aus gegen fein Leben fepen angefponnen worden, und um welche ber Pring gewußt batte. Die Berfdwörungen maren in Bahrheit begrunbet; aber es liegt ber Berbacht auf Bonaparte, bag Er Gelbft um feine verhafteften Feinde gu verberben, burch aras liftige Berfuchung fle jum Romplot, gereigt babe. Georges Cabondal und Pichegru waren bie Ansgezeichnetften ber Berfdwornen , welche von englifcen Schiffen nad Frantreich gebracht, und allba von ber ibre Schritte genau teinnenben Polizen verhaftet wurden. \*\*) Auch Doreau ward verhaftet, weil man ihn bes Ginverftanbniffes mit ben Berfchwornen beschulbigte. Ein schauerliches Duntel liegt über ber Rubrung biefes Proceffes. Biemobl die offiziellen Rundmachungen gleich im Anfang ber Untersuchung bie Sould ber Berhafteten und die Theilnahme Englands als ungweifelhaft barftellten , find bennoch bie Beweise nicht öffentlich vorgelegt worden. Indeffen ward Dichegru im Gefanguif (burd Gich Gelbft

<sup>\*) 20.</sup> Marj.

<sup>\*\*) 16. 3</sup>anner.

ober durch Bonaparte's Mamelulen?) erdroffelt; Georges, der seine verbrecherische Absicht freymuthig bekannte, mit neunzehn Andern hingerichtet, Morre au aber, für welchen sich die Stimme des Deeres wie des Bolles allzulaut aussprach, anfangs von der Mehrheit der Richter sur unschuldig, auf neue Zudringlichteiten der Knechte Bonaparte's aber zwar für schuldig, jedoch für entschuldbar erklärt und zu zweyjähriger Daft (an deren Stelle nachber die Verweifung nach Rord-Amerisa trat) verurtheilt. \*)

Bon biefem Romplot, als es bem Senate mitgetheilt worden, nahm berfelbe ben Unlag ju einer Abreffe, worin auf Die Erblichfeit von Bonaparte's Gewalt , wiewohl in noch verschleperten Rormen. bingebeutet marb. \*\*) Rach einigem Bogern forberte ber erfte Conful ben Senat in funftlich gewählten Ausbruden guf, s 3hm feine Gebanten gang au offenbaren. a \*\*\*) Diefes that berfelbe auch unverweilt , inbem er - und gwar nach einem, gegen die Ordung, vom Tribunat an ibn gelangten Untrag - ben Bunfch ber Ration aussprach : bag Bonaparte mit der erblichen Raiserwurde befleidet werde. Ein foldes hatte allerdings auf Curee's Borfolag, Das Tribunat - gegen Carnot's alleinige Stimme verlangt, aus Grunden, welche einerseits von ber Rothwendigfeit ber Monarchie für bas große Frankreich,

<sup>\*) 10.</sup> Juny. \*\*) 57. Marg. \*\*\*) 25. Mpr.

und andrerfeits von ber Ausartung ber Bourbo. nen, welche dadurch den Thron für emig verwirft bat: ten, entnommen waren.

Rury darauf ward das Raiserthum fenerlich proflamirt, durch ein vorganisches Genatusconfult «, das unter Cambaceres Borfig ju Stande gefommen. \*) Es gefchab in Frrmen und Musbruden, welche bas Erftaunen ber fpateften Radwelt erregen werben. > Aus ben in Diefer Beit gehaltenen Reben muß man bie ungeheure Beranberung ermeffen, die in den Ideen und in der Sprache vorgegangen war. Bis an bie Grengen ber alten Derrfcaft mar die Revolution gurudgefdritten. Es gab noch ebenfoviel Ucherspannung und Ranatismus; aber es war eine Ueberspannung ber Schmeichelen und ein Fanatismus ber Ruechtschaft. Die Frangofen fturgten fich dem Raiferthum wie früher ber Revolution in Die Arme. Sie batten alles auf die Befrenung ber Bolfer, auf bas Jahrhundert der Bernunft bezogen; jest fprachen fie nur noch von der Große eines Mannes, von bem Jahrhundert Bonaparte's, und bald fampften fie um Konige zu machen, wie unlangft um Republiten gu ichaffen. . - Dign'et.

218 Bonaparte ben Raiserthron bestieg, mar bereits ber Rrieg mit England von neuem ausge-

<sup>\*) 18.</sup> May. 1804. 28. Floreal. 3. XII.

brochen und die Bildung einer britten Coalition nabe. Much mangelte es benben nicht an rechtfertigenbem Grund. Die Friedensichluffe von Luneville und von Umiens waren bem Buchftaben wie bem Beift nach vielfach gebrochen worden; und bie außere Politil Frankreichs in Diefer gangen Beit war eine Rette von Berlejungen bes Rechts anderer Machte pber ihrer Sicherheit gewesen. - Die Unabbangig. feit ber von Frantreich geschaffenen Republiten war im Frieden garantirt worden; aber alle fühlten das ichwere 3od ber felbstfüchtigen Mutter. Cisalpie nien, welches nach ber Schlacht von Marenge wieder erstanden, batte noch eine fcmantende Betfaffung. Bonaparte biftirte ibm eine neue, unter der Form eines blogen Borichlags, aber in der That durch Dachtgebot. Bierhundert fünfzig Abgeordnete aus den verschiedenen Burgerflaffen unter bem Ramen einer Consulta wurden nach Lpon gur Berathung ber neuen Ordnung beschieden. \*) Eu nem fleinen Musious berfelben eröffnete Bonaparte theils Gelbft, theils durch Salleprand, feinen Billen , wornach Er jum Saupt bes neuen Staates muffe gewählt werben. Der Ausschuß, und nach beffen Antrag die Confulta, ernannten baber Bonaparte'n auf gebn Sabre jum Praftdenten ber >Staliens fchen Republit, . - wie jego bedeutungsvoll ber Rame Cisalpiniens geanbert marb. \*\*) - Unter ober

<sup>\*)</sup> Dez. 1801. . \*\*) 1802, 26, 3anner.

neben 3hm follten ein Biceprafident, eine Staatsconsulta, ein Geseggebungsrath, ein Ministerium und
ein gesetzgebender Körper (deren Mitglieder von den
drey Bahltollegien der Grundeigenthumer, der Gelehrten, und der Kausseute vorzuschlagen wären) die verschiedenen Gewalten üben. Das Oberhaupt Frantreichs war hiernach Derr von Cisalpinien geworden.

Aber noch viel weiter tonte in Italien sein oder Frankreichs Machtgebot. Auch Ligurien erhielt zu wiederholtenmalen von demfelben eine veränderte Verssahung, \*) wozu freylich das hestige Widerstreben der Aristofratenparthen gegen das neue System den unseligen Anlas gab. Auch Lutta empfieng von Pasris sein Verfassungsgesez. \*\*)

Bald nachter wurden Piemont und selbst Parma mit Frankreich vereint. Ersteres geschah förmlich durch ein Senatusconsult, \*\*\*) (welches Piemont zugleich in 6 Departemente eintheilte, und zur 27tem Militärdivission erklärte;) ersteres ward zwar noch nicht einverleibt, jedoch in Bestz genommen, und als französisches Eigenthum erklärt. Der Grund davon war ein geheimer Vertrag, wodurch Spanien, gezen die Erhebung des Erbprinzen von Parma zum Lönig von Petrurien, jenes Perzogthum samt der Proving Louisiana in Amerika an Frankreich

<sup>\*) 1801,</sup> unb 1802,

<sup>\*\*) 31.</sup> Dez. 1801.

<sup>\*\*\*) 11.</sup> Ceptember 1892.

abgetreten. \*) Obichon durch diesen Bertrag sowohl der noch lebende Perzog von Parma ais auch Defte teich, welchem gemäß des Nachner Friedens das Deimfallsrecht über Parma zustund, beleidigt wurden, ergriff gleichwohl Frankreich, nachdem der Perzog geftorben, \*\*) Bestz von seinem Land, und vertrieb daraus seine Bittwe, eine öftreichische Prinzessin.

## S. 19.

Auch in ber Someig abte Bonaparte gebieterifchen Ginflug. Das Gewirre der Parthepen in diesem jezt ungludlichen gande wurde vermehrt burch die Umtriebe der frangofischen Agenten; endlich ward ihm felbft zugemuthet, die Bereinigung mit Frankreich gu begehren. Auch neue pefuniare Opfer murben gefordert, und das wegen der Stalifden Baffe bodwichtige Land Ballis von frangofficen Truppen befegt, um - anfangs noch unter bem Litel einer eigenen Republit - eine Bugeborbe bes großen Reiches gu werden. Die Abtretung des fleinen Frifthals geb für alles biefes ichlechten Erfag. Biederholte Mendes rungen ber Berfaffung fanden ingwifchen ftatt, mißgludte Bergleicheversuche gwifchen Alt und Reu. Bulegt tam ein dem Pringip der Einheit buldigender Entwurf ju Stande, \*\*\*) welcher gwar von ben gu

<sup>\*) (1801. 21.</sup> März.)

<sup>\*\*) 9.</sup> Dft. 1802.

<sup>\*\*\*) 20.</sup> May 1802.

Bern verfammelten Abgeordneten ber Cantone augenommen ward, beym Bolte felbst aber, jumal in ben fleinen Cantonen, und fast überall in den alten, vielen Biderfpruch fand. Gleichwohl trat Diefe Berfaffung, unterftugt vorzüglich durch ben Benfall ber neuen Cantone, in Birtfamfeit. \*) Allein gerade jest verliegen die frangofischen Truppen das Land, und fofort entbrannte ber Aufftand. Buerft ichloffen bie Baldftabte einen Bund gur Biederherstellung bes Buftanbes von 1798. Alois Reding, jum Candammann von Schwyg ernannt, ftund an der Spige. Bald verbreitete fich bas Reuer in die benachbarten Cantone und felbft nach Born. Bergebens manbte bie Del vetifche Regierung Maageegeln ber Gate und ber Strenge an ; na h mobreven ungunftigen Befechten maed fie angegungen, fich von Bern nach Caufanne in flüchten. Emmannel von Battempl, Rubolpb von Erlad, Auf ber Mauer, Bad. mann u. a. Generale führten bie bewaffneten Bolfshaufen ber aufgestandenen Cantone. Schon batten biefe Frepburg im Uechtland eingenommen, und bie belvetische Regierung zu Laufanne fab ihrer Auflösung entgegen , als ploglich General Rapp als Abgeord. neter Bonaparte's querft in Laufanne, und for bann in Bern erfchien, das Wort ber > Vermitte lung a im Ramen feines herrn gu fprechen , jeboch

<sup>\*) 2.</sup> July 1802.

» mit ber Rraft und mit bem Rachbrud, wie es ber großen Ration gegieme. (\* \*)

Alleidings war ber Rrieg gegen bie belvetifche Regierung großentheils das Bert ber über bie Rens rungen ergrimmten Ariftofratie, jum Theil auch bes Pfaffenthums; bod batte auch ber reine vaterlandische Geift, der gegen bas Machtgebot des Auslandes fich emport, und die fromme Berehrung für der Altvorderen Sitte baran ihren Teil; und die belvetifde Regierung, als Schöpfung ber argliftigen auswärtigen Politit, mußte ben treuen Schweizern verhaft ober verbachtig fenn. gleiche Beife mußte auch die > Bermittlung . Die Baterlandsfreunde betrüben, fo wie fle ben übrigen Machten gerechten Stoff jur Befchwerbe gab. Das Ginruden einer frangofifchen Armee unter Ren in bas Schweizergebiet gernichtete noch ben legten Schein bet ' Frenbeit, und die Bermittlungeurfunde, welche nad langer Berbandlung ben Schweizerischen Abgeordneten in Paris überreicht ward, \*\*) gieng nur als Bille Des Gewaltigen in Erfüllung. \*\*\*) Uebrigens mar ibr Juhalt, was bie einheimischen Berbaltniffe betrifft, nicht tabelnswerth. Mus ber einen und untheilbaren Republit murbe nach bem vorberre fcenben Bunfche ber Schweiger wieber ein Bunbes-

<sup>\*) 4.</sup> und 5. Oft. 1802.

<sup>\*\*) 19.</sup> gebr. 1803,

<sup>\*\*\*) 10.</sup> Marj.

faat, von dessen 19, in allen innern Angelegenheiten felbstständigen Cantonen sechs (Freyburg, Bern, Golothurn, Basel, Zürch und Euzeun) abs wechselnd Vorort, und Siz der jährlich zu haltenden Lagsazung, der Schultheiß des Vororts aber (und zwar zum erkenmal Schultheiß von Freyburg Ludswig von Affry) zugleich Landammann der Schweiz sepn sollten. Dagegen mußten die Vorstechte von Cantonen, Classen und Familien aufgehoben bleiben; doch ward die besondere Versassen seingermaßen den frühern Verhältnissen Cantone einigermaßen den frühern Verhältnissen angepaßt, und selbst der Aristoskratie, zumal jener des Reichthums, einiges eingestäumt.

Außer folder Einführung des Revolutionsprinzips in die Schweizer. Berfassung, außer der nothwendigen Abhängigleit der nenen Cantone von Frankreich, durch deffen Einfluß sie entstanden, außer den nachdrucklichsten Aufforderungen Bonaparte's an die gesammte Schweiz, sich sest und innig an Frankreich, als an seine alleinige Stüze anzuschließen, sab schon der Rame » Bermittler der Schweize welchen der Schlaue annahm, ihm einen trefflich gemutten Litel der Beherrschung. Die Schweiz war ein Frankreich unterthäniges Land.

Roch wollftandiger war biefes mit Batavien ber Fall; Diefe Republit mußte felbst ein frangofisches beer, bas ihren Boben befeste, in Gold nehmen,

542 VII. Rap. Die Confularregierung.

und fein Aft ihrer Regierung mochte gelten, ohne de Billigung Bonaparte's.

#### **S**. 20.

So viele Ueberschreitungen der Friedensichlufe forderten England zur Erneuerung des Arieges auf, oder gaben seinem geheimen Verlangen darnach eine außere Rechtsertigung. Bu den formlichen Rechtsverslezungen famen noch Pandelsbedrückungen, drobende Anstalten, seindselige Aeußerungen mancherlen Art. Von Seite Englands geschab volle Erwiederung. Der bitterste Arieg der Journalisten und der Staatsredier weisfagte den ernstern der Waffen, alle englischen Zeitungen wurden — kleinmuthig genug — in Frankreich verboten.

Unter diesen Umständen erkannte Cord Bhite worth, englischer Gesandter in Paris, tie Unmögelichkeit der Friedenserhaltung. Seine Berichte zumal bestimmten König und Parlement zum Krieg. Bondparte hatte sörmlich erklärt, er werde keine Einmisschung Englands in das Versahren Frankreichs auf dem Continent dulden, außer wo es unmittelbar um eine Bestimmung des Friedens von Amiens sich handle, dem stolzen England blich also nur tas Schwert. Sofort fanden Rüstungen statt; und die im Frieden von Amiens verheißene Rüstgabe Malta's an den Johanniterorden unterblieb. Das Cap der guten Possung indessen war, wiewohl

jögernd, den Pollandern überliefert, \*) und endlich auch Aegypten geräumt worden. \*\*) Aber Frank, reich forderte lategorisch die Räumung Malta's, und über dieser Forderung, woran alle Bergleichsansträge Englands scheiterten, entbrannte der Rrieg. Lord Whitworth verließ Paris, \*\*\*) und tras in Dosver den von London zurüdkehrenden General Andreosisch. Gleich darauf erfolgte die Rriegserklärung Englands. †) Ihr vorangebend hatte Bonaparte, wider alles Bölkerrecht, die Verhaftung sämtlicher auf Frankreichs Boden besindlicher Engländer, der unter dem Schuz des Gastrechts und des Friedens sorglos Reisenden, besoblen. Solche Rückschritte machte die Civilisation.

Die erste Rriegsthat war der Ueberfall Pannveres, daher die Berlezung des neutralen teutschen Reichs Bodens und der Angriff eines Bolles, welchem Englands Rriegsentschluß fremd war. Ungeachtet die Pannövrische Regierung die strengste Reutralistät erklärte, auch der Ronig von England mit dem Churfürsten von Pannover rechtlich nicht als eine Berson konnte betrachtet werden, brach der Marschall Mortier mit einem schon früher in Polland gesammelten Peer über Bentheim und Donabrud

<sup>4) 21.</sup> Sebr. 1803.

<sup>\*\*) 17.</sup> Mär: 1803.

<sup>\*\*\*) 12.</sup> May. 1803.

<sup>†) 18.</sup> May.

in Dannover ein, \*) ju beffen Bertheidigung bie ein beimifche Baffenmacht fich ju ichwach glaubte. Daber fam fofort ju Gublingen \*\*) eine Convention gu Stande, wornach bas bannbverifde Deer, 15,000 Mann ftart, fic binter bie Elbe, ins Lauenburgifde unter ber Bedingung, por ber Muswechslung nicht wider Frankreich gu bienen, gurudzog, und bas übrige Churfürftentbum (mit Ansnahme Gottingens und Grubenhagens) von den Frangofen befest ward. Große Lieferungen an Pferden und Rleidungen, auch Gold und Unterhalt des Frankenbeeres wurden dem Lande aufgelegt und weitere Leiftungen porbehalten. Als aber ber Ronig von England fic welgerte, in die fer Eigenschaft die Uebereinfunft gu bestätigen, fo murbe fie auch von Franfreich gebrochen, fotann burch eine neue Convention \*\*\*) bas Dannoverb fche Deer vollig aufgelost, und auch ganen burg Schon fruber mar auch Curbafen und Rigebuttel (wiemphl bem neutralen Damburg angeborig) um bie Dandelsiperre gegen England ju fichern, befegt worden. Much bier toftete Te ut fche land eine Frucht des Berhaltniffes, wornach De us ropaifche Machte über Theile feines Bobens berrichen.

Auch Batavien, Cisalpinien, Ligurien, ihrer friedlichen Gefinnung ungeachtet, mußten Theil nehmen

<sup>\*) 26, - 30.</sup> May. \*\*) 3. Juny. • 14) 5. July.

nehmen am Streit. Bergebens bot England dem ersten Reutralität an. Franfreich betrachtete Polland als ein ihm angehöriges Rufthaus, und sein Bolf als ihm dienstpflichtig. Mannschaft, Geld, Kriegsbesdarf aller Art; wurde von den Basallen. Staaten erprest. Auch Petrurien, Rom und Neapel wurden unter schnöden Borwänden gebrandschaft. Lesteres muste einen Theil seiner Länder und Päsen den Franzosen zur Besezung überlassen. Hunderttausend Mann der lesteren stunden auf der Halbinsel. Mit der Schweiz indessen, deren Gebiet geräumt ward, schloß Bonaparte blos eine Rapitulation, vermög deren 16,000 Marn Schweizer-Truppen, und nöthigenfalls mehr, in Frankreichs Solde dienen solten. \*)

Welchergestalt auch Spanien und Portugal in den Krieg hineingezogen wurden, wie bald darauf Destreich und Rugland wider Frankreich sich erbeen, davon wie überhaupt vom Krieg der dritten Coalition im nächtfolgenden Abschnitt.

<sup>\*) 27.</sup> Sept. 1803:

Dritter Abichnitt.

Die Beiten bes Raiferthums.

Achtes Kapitel.

Bon Errichtung des Raiserthums bis jum Brand von Mostau. \*)

#### S. 1.

Die unermeßlichen Kräfte, welche die Revolution geboren, entwidelt, und weiter durch glerreiche Triumphe erworben hatte, waren durch Errichtung des erhlichen Kaiserthrons dem Winke eines Mannes dienst bar geworden. Rein Bürgerkrieg, kein einheimischer Parthepenkampf, keine freitenden Interessen mehr zer splitterten, hoben auf, oder lenkten von dem durch die Centralgewalt bestimmten Ziele ab die Anstrengungen der großen Ration. Massen von materiellen und meralischen Kräften, dergleichen Europa noch niemals, selbst nicht in der Römer Zeit, vereint gesehen, geshorchten Kaiser Napoleon I., dem Unüberwumdenen, dem Großen — wie geraume Zeit nicht blos. Schmeichelen, sondern die Stimme der Welt Ihn nannte. War das verbundene Europa den Streis

<sup>\*)</sup> Bom 18. May 1804. bis' 16. und 17. Gept. 1812.

den der erst werdenden, durch inneren Arieg zersteischten, durch den Revolutionestrampf erschöpften Republik
erlegen; um wie viel weniger war es dem beldenfühmen Imperator gewachsen, der über das befestigte,
nen Imperator gewachsen, der über das befestigte,
wohl gesrdnete Goldatenreich mit unumschränkter Macht,
und genialisch frästig berrschte? — And schien nicht,
daß, so schweren Rampf zu beginnen, ein Grund vorliege. War doch durch Rapoleon die verhafte Revolution erdrückt, die » Frepheit« durch die unumschränkte Gewalt, die » Gleichheit« durch den nen
errichteten Abel verdrängt, und also eine Gemeinschaft der Interessen zwischen dem Bund der
Könige, und dem zu dem mouarchischen Prinzip zurückgelehrten Frankreich erzeugt worden. —

Aber eines fehlte noch jur Verschnung — bie Legitimität. Bonaparte's Thron, ob auch von Rachtsule umgeben, war gleichwohl ein Erzengniß der Revolution, auf (wenigstens scheinbaren) Bollswillen, nicht auf Erbanspruch oder historissies Recht gebaut, und auch die Ehrenlegion noch tein Erb-Abel. Dazu der Schmerz über die erlittenen Verluste, und der Das gegen dem Starten, welcher die niederschmetternoßten Streiche auf die Conlition gesührt.

Bider die Feindschaft der europäischen Machte, welche sofort in unzwerdentigen Zeichen erschien, mochte Rapoleon Schus unf zweperlen Wegen finden. Einnal, wenn er fich den liberalen Ideen befreundet,

# 548 VIII. Rap. Unn Errichtung bes Raiferthums

feine Sache baburch gur Sache ber Civilifation, und Kranfreich zum Mittelpunft eines Goftems freger Staaten gegenüber jenem der von Autofraten beberrich ten , fonach auch gum reichen Treibhaus moralifder Rrafte gegenüber ben phyfifchen Maffen machte; und . bas anderemal, wenn er, feiner foldatifchen Ueberlegenheit vertrauend, Rrieg auf Tob und Leben wider die Machte führte, worin am End entweber Gie Alle oder Er untergeben mußten. Aber auch bie Machte batten zweverlen Mittel wider Ibn. weber mußten fie, ben Forderungen bes Zeitgeiftes buldigend, ihren Bolfern friedlich verleihen, mas die Revolution fich jum Preife ausgestedt, aber in Frantreich nicht erreicht hatte; fie mußten alfo die edleren Rrafte ibrer Staaten entfeffeln, und Die öffentliche Mennung ju ihren Allierten wider ben Despoten Repoleon machen; ober fle mußten fich wenigftens treu und innig unter einander verbinden jum Rampf wider den gemeinfamen Reind, ihre Daffen gleichgeitig über ibn berfturgen laffen, bag er erbrudt werde. Gie'thaten feines von bepben; Rapoleon feiner Seits mablte engbergig ben folbatifchen Beg. mit toller Bermegenheit, um > Mes ober Richts! 4 fpielend.

Diefer Rampf — fo ungeheuer die Streitmaffen, fo unermestich die Erfolge waren — bietet gleichwohl weit weniger Interesse dar, als die Rriege der Republit. Richt mehr um Iden wurde gefampft,

nicht mehr galt es ben Triumph des natürlichen ober bistorischen Rechts, der Gleichheit und Frenheit, oder des Borrechts und der Gleichheit und Frenheit, oder des Borrechts und der Millühr: — 28 war blos ein Rampf der Gewaltigen um Derrschaft, in dessen Hintergrund wohl die Weltherrschaft des Einen o der Mehrerer, nirgends aber der Triumph der Frenheit zu erschauen stand. Erstspäter, von der Erhebung Destreich im Jahr 1809, und noch mehr von dem Brande Mostau's an, seben wir abermals Ideen als Triebsedern des Kampses. Weltbefrenung, Rationalität, lieberale Verfassungen winkten als Preise im Völekenteit. Die Völker siegten; aber der Preise mard, durch böses Berhängnis, verkümmert.

### **S**. 2

Richt bas erbliche Raiserthum an und für sich, wohl aber die Berfassung, die man ihm gab, war der Todesstreich für die Revolution. Mit der Constitution von 1791 hätte es als Triumph der Frenheit erscheinen mögen. Dagegen wurden jezt, unter Bepbehaltung des Gerüstes der Consular, verfassung, Institutionen geschaffen, deren Geist aslatischer Sultanismus war. Die neue Verfassung kelbst ward vhne Befragung des Volles, ja ohne Versbandlung im geseggebenden Körper durch ein bloßes Senatus consult (gesast unter dem Porsis des

# 550 VIII. Rap. Bon Errichtung des Rafferthums

2ten Consuls, Cambaceres) in Wirksamkeit geset. \*)
Rur über die Erblichkeit der Raiserwürde in Rapoleon's Paus wurden — nachträglich — die Stimmlisten eröffnet, und durch ähnliche Umtriebe wie bep der Abstimmung über das lebenstängliche Consulat eine ungeheure Medrzahl von — Killschweigend oder ausbrücklich — Bejahenden gewonnen. Die Berfahsung und bie be fannt gemacht; und zwar im Ramen » Rapoleon's, von Gottes Gnaden, und durch die Constitutionen der Republik Raisers der Franzossen. «

Gemäß berfelben ward der Genat in noch vollerem Maake, wozu er schon früher gebraucht worden, das dienstdare Wertzeug jedes Gewaltsstreiches, welchem eine rechtliche Form zu geben man für gerathen fand. Insbesondere ward ihm das Recht ertheilt, die Verhandlungen der Wahlkollegien zu zernichten. Sollte er dagegen, als Düter der Verfassung, ein Gesez als derselben zuwiderlaufend erklären, so sollte gleichwohl dem Kaiser das Recht zustehen, daßelbe zu verfünden. Der gesezgeben de Körper, dessen Prästdenten und Duäskoren der Kaiser zu erwennen habe, ward in gänzliche Abhängigkeit von dem selben gesezt, und dem Tribunat jezt wie jenem die Deffentlichkeit der Berhandlungen, die einzis woch übrige Schuzwehr der Freybeit, geraubt. Ant

<sup>•) 20.</sup> May 1804.

wenn die Redner der Regierung selbst sie verlangten, sollte sie statt finden. Die Frenheit der Presse war schon früher zernichtet. Doch, über allen Autoritäten erhaben, sollte der Kaiser — dessen Erbsolge in seiner gesegmäßigen männlichen Rachtammenschaft, und bep deren Ermangelung in jener seiner Brüder I oseph und Ludwig (mit Lucian und Dieron, mus war er damal entzwept) sestgefizt ward — in majes stätischem Glanze thronen. Geine Civiliste ward auf 25,000 Millionen Franken gesezt. Prinzen des Daus ses, Großwürdeträger mit ungebeuren Einkunsten und bloßem Figuranten. Dienst, Großossiciere des Reichs, Dosbeamte in vielfacher Abstusung, mit allem orientalischen Gepräng, entsernten den Großbertn von seinem Bolle.

Damit aber der Fleden der Usurpation ben der Maffe getilgt, der neugeschaffenen Majestät der Chavrafter der Beiligkeit verlieden merde, maßte die Kirche de dem Wert der Gewalt und der Schlaubeit ihre Weihe geben. Der Pabst Pius VII., nach erhaltenner Aussorderung, doch obne Zweisel mit schwerem Derzen, reiste nach Varis, den Mörder des Duc d'Engbien zum »Gefalbten des Herrn zu machen. Die Krönungs nud Salbungs Feper fand in der Kirche Rotre Dame katt, mit unerhört versschwenderischer Pracht. \*) Feste aller Art riesen das

<sup>\*) 2</sup> Dez. 1804.

552 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

Boll jur Freude auf über das Ende des Frepheits. Traums.

Außer England, Rufland, Schmeben und ber Pforte beeilten fich die auswärtigen Fürsten, die teutschen zumal, die Raiserwürde Rapoleon's anzuerkennen. Auch Raiser Franz that es. Bedoch hatte er, das Erbleichen der teutschen Reichstrone wahrnehmend, den Glanz des eigenen Dausses zuvor dadurch gewahrt, daß er fich zum Deftreich erklärte, dum in folder Eigenschaft durch den Erzbischoff von Wien der fich trönen ließ.

#### §. 3.

Rapoleon, Raiser der Franzosen, sich gerne mit Rarl M. vergleichend, ward auch der Lambars den Konig. Die Staatsconsulta der Italischen Mepublik beschloß die Annahme der monarchischen Berschung, und erkor den Großmächtigen zum König Italiens. In seperlicher Audienz überbrachte Melzi, der Wicepräsident, \*\*\*) solchen Beschluß dem Kaiser, welcher ihn genehmigte, unter dem Vorbehalt an ein pimgeres, von seinem Geiste beseeltes Paupt, Cobald die Lage der Welt es erlaube, die Regierung ghzutreten, woweif durch drep auseinander folgende

<sup>†) 10.</sup> Aug. 1804.

<sup>15) 7.</sup> Det.

<sup>\*\*\*) 17.</sup> Mar 1805.

Statuten die neue Verfassung des Reiches geregelt ward. Am 26. May sezte Rapoleon in Mailand die eiserne Krone der Lombarden auf sein Daupt, (mit dem Bablspruch: » Gott gab sie mir. Bebe dem, der sie berührt. « —) ernannte Eugen Beauharnvis, seinen Stiessohn, den er lurz zuvor zum französischen Prinzen erhoben, zum Vicetönig, und schäfte der gesetzgebenden Versammlung wie allen Autoritäten die Grundsaze der neuen Verwaltung ein. Bon Befragung des Voltes war teine Rede; auch von den fremden Mächten ward teine Anertennung verlangt windem Frankreich (nach Talleperand's Erklärung) wie der Ocean, eitler Dämme nicht achtend, Sich Selbst seine Grenzen seze.

Die freche Rebe ward bald bestätigt durch neue That. Rapoleon, wiewohl er vor dem gesessebenden Körper Frankreichs seperlichst erklärt hatte, \*) das Gebiet des Reiches solle nicht weiter vergrößert werden, nahm gleich nach der Krönung zu Mailand die Unterwerfung der Republik Genua an, \*\*) welche in Folge geheimer Unterhandlungen um ihre Einverleibung in das große Reich gebeten hatte. Der verleibung in das große Reich gebeten hatte. Der verleibung in das große Reich gebeten hatte. Der verleibung in das große keich gebeten hatte. Der großmuthige und nothwendige Entschluß des ligurischen Genats ward durch einmuthig bejahende Abstimmung — wie man versicherte — bes ganzen Wolfes befrästigt, und die Einverleibung des kostdaren,

<sup>. 4) 27.</sup> Dej. 1804.

<sup>44) 4.</sup> Junn

# 554 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Rafferthums

bie bleibende Abhängigteit Italiens sichernden, Ruftenlandes gieng ohne Säumen por sich. Drep Departer
mente, Genua, Montenotte und Apenninen
wurden daraus gebildet, und dadurch die Zahl der
französischen Departemente auf 110 gebracht. Bald
ward durch ein kaiserliches Bekret auch die Einwerleibung von Parma und Piacenza förmlich ansgesprochen. \*) Bon einer Entschädigung Sardiniens
war keine Robe mehr.

Gleichzeitig wie Genua erlosch die Republik Ent. Ta. Das neue Rafferthum haßte die Freystaaten; und Frantreich, vor Rurzem Schöpferin vieler neuer Republiken, erröthete nicht, selbst die alten zu zerkören. Das Bolk von Euffa, gleichfalls einmuthig, erflärte den Wunsch, einen Fürken aus Rapoleon's Daus zu erhalten. \*\*) Der Raiser wilfahrte, erließ das neue Berfassungsgeset, und gab den Bittenden seinen Schwager, (Gemabl seiner Schwester Elifa,) Pasq. Felix Bacciocki, zum Erbfürsten. \*\*\*) Demselben hatte er schon früher das Fürstenthum Piombinp verliehen, †) bepde unter dem Schuze Frankreichs als Bafallenländer.

Selbft Batavien, bey ber Unverträglichfeit bes republitanifchen Pringips mit bem Intereffe bes neuen Rafferftaats, mußte gur Monarchifden gorm fic

<sup>\*) 21.</sup> July. \*\*) 10. Juny. \*\*\*) 23. Juny.

<sup>†) 5.</sup> Map. .

bequemen. Es that daffelbe, ohne Biberftreben, icon gewohnt, die Revolutionen von Baris im Sagg wieberholt ju feben. Jest fab es in Folge ber Berhand. lungen feines Gefandten Schimelpennint mit Bonaparte feine bisberige Regierung (Staats. bewind) aufgelost, \*) und an beren Stelle einen, auf 5 Jahre ju ernennenden, alsbann jeboch abermals mablbaren, Rathspenfionnair mit faft unumidrantter Gewalt treten; neben ihm einen ges : feigebenden Rorver, Die Dochmogenbene genannt, aus 10 (unter bem Ginflug des Rathspenfionnairs ermablten) Abgeordneten beftebend, endlich einen Staaterath und ein Minifterium, Die willenlofen Berts genge bes Dberhauptes. Sonach marb mittels biefes Einen, welchen bes Raifers Willen unmittelbar lentte, Die Republit vollig in des legten Dand gegeben. Jeber Schatten von auferer Unabhangigfeit, fo wie von innerer Frepheit war alfo vertilgt. Schimelpennint ward Rathepenfionnair, und trat feufgend feine glam jende' Anschtschaft an.

## **§**. 4.

So gebäufte Berlegung ber Traftate, fo ungemeffene Bergrößerungsfucht, fo fühne Schritte gur Pranotenz beförderten die Bildung einer dritten Coalition. Schweben queift, fodann Rufland,

<sup>\*)</sup> April 1805.

und bald darauf Dest reich schlossen mit England und unter sich den Kriegsbund wider Frankreich. Das Wiedereintreten Pitt's in's Ministerium \*) war hievon Andeutung und wirksamster Grund. Richt als ob er die Pose zur Feindschaft gegen Frankreich erst aufgeregt, sie zum Kriegseutschluß durch seine Guineen bestimmt hatte; wohl aber durch Benügung ihrer schon vorbandenen Stimmung, durch Ermuthigung, Unterstügung der Einzelnen, und durch Sorge für das Zusammenwirfen Aller.

Der König von Schweden, Guftav IV. Abolf, Erbe des Ritterlichen Sinnes feines Baters, hatte seiner Abneigung wider Rapoleon schon früher nicht Behl. Rach des Berzogs von Enghien Ermordung hatte er dem Reichstag von Regenstburg eine Rote übergeben, worin er denselben aufforderte, Genugthung für solche Verlezung des Bolferrechts zu begehren. Von diesem Angenblick an nahmen seine Verbandlungen mit Frankreich einen bittern Ton an, und wurden bald völlig abgebrochen. Desto eifriger näherte er sich England, und schloft mit demselben schon am 5. Dez. 1804 einen Substdientraftat, allernächst die Vertheibigung Pommern's bezweckend. Mehrere andere Liebereinkommnisse, Krüngsbepstandes misten, solgten nach, und endlich die sern

<sup>\*)</sup> May 1804,

fice Ariegberflarung Schwebens an Frandreid. \*)

Aber Die Daustmacht, auf welche Bitt baute, war Rufland. Go lange Bonaparte Diefer Dache Die Mitherrichaft über Die europatichen Berbaltniffe gemabrte, mar fle 3hm befreundet; nun fle mabtnahm, daß er allein gebieten wollte, ruftete fie fich jum Krieg. And Rugland nabm ben Mord Enghiens (neben bemfelben and Die Richtentschabigung bes Ros nigs unn Carbinien) ju Dauptanlaffen ber Befowerbe. Ueber biefe batte foon ber Gefandte Dartow bie nachdrudlichften Ertlarungen überreicht, über jene eröffnete Dubril, fein Rachfolger, eine ernfte Berhandlung. Freylich ftund nur der Gefchichte, nicht aber Rufland gu, die Unthat Bonaparte's wider Enghien gu richten; und war die Entschadia gung Garbiniens ein Begenftand von wenig tief gebendem Intereffe. Beffer und murdiger batte Rugland fich ber Gache ber Bolfer. Frenbeit angenommen , was jedoch von der Dacht, welche Bolen gertheilt batte, nicht gu erwarten flund.

Mit diefem Rufland ichloß Großbrittannien gu Petersburg einen Rongertvertrag, \*\*) welcher nichts geringeres als einen Bund aller europäischen Staaten wider Frankreich und die thunlichste . Wiederherstellung aller por dem Revolutionstrieg be-

<sup>\*) \$1.</sup> OH: 1805.

<sup>\*\*) 1805. 11.</sup> Apr.

standenen Berhältnisse bezwedte. England übernahm die Bezahlung von jährlich 1,125,000 Pfund Sterling für jedes 100,000 regulirter Truppen, welche von den verbündeten Mächten gestellt würden. Eine halbe Million Soldaten hosste man zusammenzubringen, und England war reich genug, um sie zu bezahlen. Man rechnete dabey vorzüglich auf den Beptritt De kreichs, dessen Rüstungen bereits seine kriegerischen Entwürfe verbürgten; auch hosste man Preußen zu bewegen, daß es an dem Entscheidungstampf Theil nehme für die allgemein europäische Sache.

Preußen jedoch blieb neutral; der bringenditen Aufforderung der Mächte so wenig als der bereinbrechenden allgemeinen Gefahr achtend. Ja, es sorderte sogar drobend von Soweden, daß daffelbe seine Rustungen einstelle, damit nicht Rordteutschrieden Sand Schauplaz des Krieges werde; worüber Gustav And olf in die lebbastesten Borwürse ausbrach und dem Preußenfönig den früher von Ihm empfangenen Ablerorden zurücksandte.

Schon durch diese unselige Politit Prengens war das Berderben der neuen Coalition gewis. Destreich lag jest allein den Pauptschlägen des Feindes blos, die Ruffische Bulfe war zu entsernt, und Brittaunien stritt nur mit Geld und Schiffen. Wohl rechnete Destreich auf eine Streitmaße von 500,000 Mann, deren Es Selbst 350,000 aufbot, während 115,000, ja im Rothfall 180,000, oon

Rufland und die übrigen von Schweben, Reapel, Sardinien, und einigen teutschen Staaten
erwartet wurden. Man hielt dieses für hinreichend,
wider die Beere Frankreichs und dessen Verbündeten,
die man wohl auf 600,000 Mann auschlug, von
welchen aber ein großer Theil die weitgedehnten Küsten
gegen die brittischen Landungsversuche zu decken hatte.
Ben solcher Berechnung jedoch brachte Destreich nicht
in Anschlag den Geist und die Kühnheit seines
Feindes, die moralischen Kräfte, die ihm noch
zu Gebote flunden und die Schnelligkeit, welche
die Wirkung der Streitkraft verdoppelt.

Erst am 9. August 1805 trat Destreich bem Ronzertvertrag von Petersburg förmlich bey, nachbem alle Friedensversuche gescheitert waren. Bonaparte hatte, kurz nach Besteigung des Raiserthrons, abermalige vage Verschnungsanträge an England gerichtet, welche dieses ohne Theilnahme Ruslands nicht beantworten zu können erklärte. Aber Dubril hatte Paris schon verlassen; so wie der französische Gesandte Petersburg. Indessen erhielt ein russischer Friedensbote, Rovosilzow, durch preufsische Vermittlung Pässe nach Frankreich zur Wiedersanknung der Unterhandlung. Derselbe besand sich noch in Berlin, als die Botschaft von der Einsverleibung Genua's erscholl; worauf er die Pässe

als nunmehr unnug, wieder gurudgab, \*) und fofott ans ben beftigen Erflarungen Frantreichs wiber Das balb eurspäifche und balb affatifche; balb, civilifirte und halb barbarifche Reich . Die Unvermeidlichfeit Des Rrieges bervorgieng. Zwar bot jest De ftreich feine Bermittlung ang aber Ropoleon lebnte fie ab, vielmehr pon Deftreich felbft forbernb, bag es feine Ruftungen , Die foviel als eine Diverfion ju Gunften Englands maren, einstelle, und fein Deer auf ben Friebensfuß fege, jugleich auch barüber Rlage führend, daß Deftreich durch Musbehnung bes Beimfall redts, durch Rauf und andere Mittel feine Beflaungen in Borarlberg und am Bodenfer vermehrt, namentlich, bag es alfo die Stadt Lintau erworben und hiedurch die Berhaltniffe Gudteut fc lands geandert habe. Diefe Dinge maren allerdings vorgegangen; es hatte Deftreich - mas G.off gu niederschlagenben Parallelen gab - mabrend Bon er parte Ronigreiche und Republifen fich unterwarf, einige frembe Befigthumer und Gefalle, jumat jene ber fatularifirten teutschen Stifter, mit Befchlag belegt ober eingezogen, auch einige benachbarte Berrfcaften und Bezirte gewonnen , jum Theil felbft mit Gewalt an fich geriffen oder durch summarifche Befite ergreifung mit feinen Staaten vereint. Die Unterband:

<sup>4) 10.</sup> July.

haublungen wurden jest gufebends bitterer. In Pairis, Bien und Regensburg erschienen gegensebige bestige Erklarungen, enblich, als icon bas Baffongetbse erscholl; ben 12: Sept., die legte von Seite Deftreichs; welcher bald batauf die frangbsische Reigserklarung folgte: \*)

# ŝ. ś:

Rod Dauerten Die Ruftungen ber Berbundeten; noch war taum ber Bortrab ber Ruffen in Gallie iten eingetroffen ; als foon bas große » Deer von England, a wie man bie langs bes Canals; borjaglich ju Boulogne, feit geraumer Beit verfammelten Ernppen nannte; in Gilmarichen gegen ben Roein jog. Dit gespannter Aufmertsamteit batte Europa auf die feit langem vorbereitete; seit langem angefundete Canbung in England geblidt. Un. gebeute Rraftemaffen gu Land und Gee barrten bes Beidens gum großen Schlag. Bange erwartete ibn aud England; obwohl es die furchtbarften Bertheis digungsauftalten getroffen lind; neben ben febr verftart. ten regulirten Etuppen; eine halbe Million bon Rational - Streitern ; Miligen und Frenwilligen gefanimielt batte. Aber indem Bonaparte burch feine brobende Stellung bie Britten gur erfcoppfenoften Anftengung swang; enthielt et fich flüglich eines Bags

<sup>\*) 23.</sup> Seit.

ö. Rotted Ster Bb.

studs, welches ben ber Perrschaft seiner Feinde gur See, selbst im Falle er auf englischem Boden siegte, sein abgeschnittenes Deer dem Untergang andsezte. Weit sicherer beugte er Brittannien burch neue Triumpphe auf dem Festland.

Also, nach den täuschendsten Anstalten, und nachbem ein Theil des Heeres schon eingeschifft, Bonaparte personlich in Boulogne erschienen war, \*)
gab er plözlich den Besehl zur Wiedexausschiffung und
zum Marsch nach Teutschland. \*\*) Dieselbe Richtung nahm das heer von Polland unter Marmont, und jenes von Pannover, jezt unter Bernadotte stehend. Davoust, Soult, Lannes
und Rep besehligten die großen Abtheilungen des
Deeres von Boulogne. Murat sührte die gesammte Reuterep. Auch aus dem Innern eilten Kriegsschaaren gegen den Rhein. Augerean rückte nach
mit einem neu gesammelten heer. An drepmal hundert tausend Gewassneter ergossen sich gegen oder über
das fübliche Teutschland.

Indeffen batte das Doftreichische Deer am Inn, 80,000 Mann ftart, diefen Fluß überschristen. \*\*\*) Der Erzbergog Ferdinand, Sohn Desjenigen, welchem der Breisgau ftatt Modena's zu Theil geworden, befehligte es, unter Ihm der General Mad, deffen Kriegstalent der Belttheil

<sup>\*) 3.</sup> Aug. \*\*) 27. Aug. \*\*\*) 8. Cept

geehrt batte. Die gurften Gubteutichlanbs, welche fich auf Seite Frantreichs gu neigen ichienen, jur Coalition ju bringen, war feine nachfte Beftimmung. Die bringenbften Aufforderungen ergiengen . barum an ben Churf. von Saiern , beffen Antworten gemabrend fauteten, aber beffen Schritte ben Abfall verfundeten. Bahrend die toftbare Beit in Unterbandlungen bingieng, anfangs die Bereinigung ber bairifden Truppen mit jenen Destreichs gefordert, fobann mit Entwaffnung berfelben gebrobt, und erft nach mancherlen Din . und Der . Reben jur Gewalt gefdritten ward, batte ber Churfurft Gelbft Dunden verlaffen, \*) und Burgburg erreicht, wohin feine Trup. pen ihm nacheilten. Jest warf er fich Frankreich in die Arme. Daffelbe thaten Burtemberg und Baden, fobald die frangofischen Truppen auf ihrem Bebiete ftunden.

Denn schon war das heer Rapoleon's ju Straf.
burg, Mainz und auf anderen Puntten über den Rhein gegangen, \*\*) während Bernabotte auf der rechten Rheinseite von hannover heranzog, so. dann den Main herauf gegen Burzburg ructe, und sich mit den Baiern unter Brede und Deroi vereinte. \*\*\*) Jest schlossen auch Burtemberg und Baden, deren Länder schnell überschwemmt waren,

<sup>\*) 8.</sup> Sept. \*\*) 25. 26. Sept. \*\*\*) 2. Off. 36 \*

Bundnif mit Rapoleon, und verfprachen ihm, jenes 10,000, diefes 4000 Mann Dulfstruppen.

Mit alfo verstärfter Macht fturgte Bonaparte auf Die, ploglich vom Siegestraum erwachenden, Deftreicher. Dad, auf die Runbe von bes Feindes Raben, hatte Dalt zwischen Iller und Lech, gemacht, vorzuglich an Ulm fich lebnend, und in diefer Stellung des Ruffb ichen Bulfsheeres barrend. Aber bie Ruffen erfchie nen nicht. 3hr Marich mar einen Monat lang burd Preußische Demonstrationen gebemmt Denn nichts, mar bem preufischen Cabinet angelegener, als ben Durchmarich ber Ruffen burch fein neutrales Land gu verhindern. Ein ftartes Deer bewachte bes balb die Dftpreußische Grenze. Indeffen ward bas fdmach befegte Anfpad ohne Biderftanb von Bonaparte's Deerhaufen burchangen. Dunberttanfend Frangofen eilten auf biefem fürgeften Beg burd preugisches Land ben getäuschten Deftreichern in ben Ruden. \*) Ploglich fab Dad fic umgingelt, feinen gangen Rriegsplan gerftort, fein treffliches Deer der Bernichtung Preis. Rach einigen verluftvollen Gefecten ward er eingeschloffen in Ulm. Der Ergh. Ferbinand rettete fich mit ber Renteren burch gefahr pplle Blucht. Dad tapitulirte. Die Stadt und bas Deer, noch 25,000 Mann ftart, ergaben fich bem Sieger. \*\*) Berichiebene flüchtige Deerhaufen geries

<sup>•) 3. — 6.</sup> Oft.

<sup>••) 17. 21.</sup> Dft.

then gleichfalls in Gefangenschaft. Ein Schlag, gerfometternder als jener bep Marengo, warf Deftreich nieder.

## §. 6.

Denn von nun an hielt nichts mehr die Sieger auf. Die Ruffen swar, unter Rutusow, waren endlich am Inn angekommen; aber sie waren zu schwach gegen den reißenden Strom. Die Franzofen, den Rachtrab der Fliebenden noch verschiedenes mal schlagend, gelangten nach Wien, \*) dessen Schläffel man ihnen entgegentrug. An demselben Tag ward über die Donau, auf deren linken Ufer die Russen nach Mähren zogen, gesezt. Fürst Auersberg hatte vergessen, die Brücke abzuhrechen. Die Russen eilten sechtend nach Olmüt. Burhövden, mit dem zweyten Deer, vereinte sich hier mit Rutusow; Kaiser Alexander tras im Lager ein.

Der Schlag ben Ulm war auch dem Italischen heer unter Erzh. R'arl und jenem in Tyral unter Erzh. Johann verderblich. Der erste, wies wohl er gleich am Anfang des Feldzugs große Betstätfungen nach Teutschland gesendet, bestegte dens noch glorreich seinen tapfern Gegner Massenk, welcher die Linien an der Etsch drey Tage nacheinander vergeblich stürmte, \*\*) und an 10,000 Streiter vers

<sup>\*) 13,</sup> Rop.

<sup>••) 29. 30. 31.</sup> Dit.

lor. Aber Mad's Unglud zwang ben Sieger zum Rudzug, ben er, in stolzer Haltung und ohne bes beutenden Berlust, über Görz und Laibach gegen die Ungarische Grenze nahm. Daselbst vereinigte er sich mit seinem gleich heldenmuthigen Bruder, \*) welcher in Tyrol gegen überlegene Feindes macht ruhmvoll gestritten, und, derselben endlich weichend, den schwierigen Rudzug durch Karnthen gluch lich vollbracht hatte.

Das Pauptgewitter indeffen hatte fic nach Date ren gezogen. Bonaparte, mit einer schnell vorgeschobenen Deermaffe ftund ber Brunn; Ihm gegenüber die weit stärkere Macht ber benden verbündeten Raifer, ermutbigt durch die Gegenwart ihrer Perren. Gleichwohl zögerten diese mit dem Angriff, bis der Gegner seinen Gewaltshaufen versammelt hatte. Zezt geschab ben Austerlig die Schlacht, \*\*) und gieng verloren. Franz und Alexander suben nach schrecklichem Rampf die Niederlage, die wilde Flucht ihrer Peere. 30,000 Mann waren auf benden Seiten gefallen; 15,000 Gefangene, hundert eroberte Kanvnen und viele andere Beute bezeichneten den französischen Gieg.

Gleichwohl war nicht Alles verloren, ohne Deftereichs Bagen und Preußens Berblendung. Das farte heer bes unüberwundenen Erzh. Rarl fund unfern Bien; in Ungarn und Bohmen bereitete

<sup>. \*) 30.</sup> Nov.

<sup>\*\*) 2.</sup> Dq.

fic der Aufftand in Daffe. Rene Ruffifche Boller eilten auf den Rampfplag, und Preugen, durch bie Bebieteverlegung Unfpach's beleidigt, ichien endlich entichloffen jum Rrieg. Raifer Allerander, perfon-Ito in Berlin erfcheinend, batte folden Entschluß geforbert. Im 3. Nov. trat ber Ronig burch eine Mebereinfunft gu Potsbam ber Coalition ben, fic blos noch einen Bermittlungsversuch vorbehaltend. Gofort wurde den Ruffen der Durchgang burch die Preu-Bifden Stagten geoffnet; von der oftpreugischen Grenge eilten die toniglichen Truppen gegen ben Dain und Rhein. Drep Beere mit gablreichen Referven wurden gebildet, mit bem 15. Deg. follte ber Feldjug eröffnet werden. Much in Rordteutschland tonnten jegt, ba Preugen nicht mehr widersprach, bie Berbundeten auftreten, gegen Dannover, und bann weiter gegen Solland und Belgien ben Angriff ridtenb.

In diesem verhängnistreichen Moment schloß Dester eich Waffenstillstand und bald barauf Frieden, erschüttert durch die bisberigen Ereignisse und an der Aufrichtigkeit Preußens, frenlich nicht ohne Gründe, zweiselnd. Denn anstatt loszuschlagen, hette der König in der Mitte Rovembers den Grafen von Paugwit nach Wien gesendet, angeblich um mit Rapoleon sine Unterhandlung vermittelnd zu eröffnen, in der That um den Gang der Ereignisse zu bevbachten, und das nach Umständen räthlich Dünkende zu thun. Da

568 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

geschah die Schlacht ben Austerlig, und Deffreich trat ab vom Rriegsschauplag; daber Dangwis teim dringendere Gorge hatte, als den besonderen Frieden Preußens. Er schloß ibn, ohne Saumen, \*) zu Wien, indem er Anspach gegen einige Bergütung an Batern, Eleve und Reuschatel an Frantreich abtrat, dagegen von diesem sämtliche toutsche Staaten des Königs von England abgetreiten erhielt. Unter diesen Bedingungen ward Preußen Frankreichs Bundesgenosse und Garant aller neuen Erwerbungen desselben.

# 5. 7.

Balb barauf tam auch Deftreich Friede mit Frantreich zu Stande. Gleich am Tage nach ber Schlacht hatte Fürst Lichten ftein Baffenftillftandsantrage gethan; Tages barauf begab Kaifer Franz fich personlich zu Rapoleon in's Lager ben Sarob foug, und traf eine vorläufige Uebereinsumft über Waffenstillstand und Frieden. Erfterer ward gleich am 6. Dez. zu Austerliz definitiv zwischen Berthier und Lichten ftein geschioffen, (nach dem Abschuffeboch noch eine Contribution von 100 Millionen Franten dem eroberten Lande ausgelegt) lezterer nach kurzen Unterhandlungen zu Risolsburg, Brunn und Weien, endlich in Presburg unterzeichnet

<sup>\*) 16.</sup> Des.

<sup>\*\*) 26.</sup> Dq.

auf Bedingungen, welche Deftreichs Dacht enticheibenb brachen, und ben Continent in Franfreichs Saube gaben. Richt nur wurde jeber Lanberraub, ben Bonoparte por Ausbruch bes Rrieges, gumal in Stalien begangen, fonach bie frangbitiche Derricaft über ben gröften Theil ber Salbinfel beftätiget, fondern es trat Deftreich noch ab an bas > Ronigreich Staliens Das Benetianifche Land auf bepben Seiten bes Meeres; an Baiern Tyrol, die farte Bormauer bes Staates, aud Bprariberg, Cidftabt unb einen Theil von Paffau; an Bajern, Burtem berg und Baben bie Somabifdeftreicifden Lande famt bem Breisgay. Dagegen follten Salg. burg und Berchtesgaben mit Deftreich vereint, bem ehemaligen Groft. von Tostang, jest Beffer biefer Lanber, bafur Burgburg, und bem Ergb. Ferbinand, Derrn vom Breisgan, eine anbere Entfchäbigung gegeben werben. Much follte bas Doch und Deutschmeifterthum einem oftreidifden Pringen erblich jugefdieden fenn. Die Churfürften von Baiern und Bürtemberg wurden als Ronige, und mit ihnen ber Churfürft von Baben als vollig unabhangig anerfannt, boch follten fie dem stentichen Bundee fortmabrend angeboren. Baiern befam überbieg noch bie bisberige Reichsftabt Angsburg. Auch Alexandern ward Friede geboten; aber er verfdmatte benfelben. Gein Deer, welches Raifer Frang fon nad bem Baffenftiffanbs.

vertrag von Anfterlig aus feinen Staaten entferner mußte, gog fich nach Schlesien und gieng im Jebruar des folgenden Jahres nach Rupland gurud.

Richt blos ber Landerverluft (wiewohl mehr' 'als taufend Quadratmeilen mit nab' an drep Dillionen Einwahnern betragend ) fonbern weit mehr bie mora: lifche Birtung fo unerhart fcnellen Falles, bann Die Befestigung ber Mappleon'ichen Derrichaft über Stalien und die völlige Umtehr aller Berbaltnife in Teutfoland, machten ben Frieden von Dresburg nieberbrudend für Deftreich und für Euro Da. Zwar batte Deftreich fich ausbedungen, bag >Rang und Ceremoniel . zwiften ibm. und Frantreich bleiben follten, wie fie vor bem Kriege gewesen. Aber die Da at war geschwunden, und ber politifche Ginflug babin. Gudteutschlanb, fonft gewöhnt von Deftreich bas Gefes ju empfangen, war jest Bafallenreich bes Franten gemorben; Die tentiche Raifermurbe batte feine Bedeutung mehr, Das gange Staatenfpftem von Europa mar gertrummert, bas Machtgebot bes Ginen, jest ohne Biberfand ertonend , weiffagte neuen Umfturg in Gud unb Rord.

### S. 8:

Auch gieng die Beiffagung fonell und furchtbar in Erfüllung. Roch von Schanbrunn aus \*) er-

<sup>\*) 27.</sup> Dej.

gieng bie Rriegserflarung gegen Reapel, welches allerdings in die Plane ber Coalition eingegangen war, und, wenige Tage por ber Shlacht ben Aufter-Lig, ein ruffifch englisches Deer, welches bas felbft landete, dem fury juvor gefchloffenen Reutralitatstraftat gum Dobn, mit Freundichaft aufgenommen batte. Deftreich vermochte nicht, ober vergaß, bas verbundete Reapel mit in ben Frieden eingnichlie-Ben; baber lag es bem Borne bes Gewaltigen preis. Das tonigliche Daus von Reapel bat aufgebort ju regieren ! c - alfo bonnerte beffelben Bertundung, und ein machtiges Deer, geführt von Maffena und Joseph Bonaparte, eilte ben Spruch ju vollziehen. Bald jog es in die Dauptstadt ein; \*) bas tonigliche Sans entfloh übers Meer nach Palermo, und Rapoleon ernannte feinen Bruber Jofeph jum Erbfonig bes iconen Reiches von Reavel un b Sicilien. \*\*) Aber ber nene Ronig follte franabsischer Pring und erbfähig in Franfreich bleiben, and die Burbe bes Großwählers in legterm Reiche führen, nur durften bie benden Rronen nie auf einem Sanpfe vereinigt werben. Die Eroberung von Bae ta, \*\*\*) welches ber Pring von Deffen Philipps. thal auf's belbenmuthigfte vertheidigt hatte - eine glanzende Ericheinung ben ber allgemeinen Muthlofigfeit - befestigte Diese Ummalgung. Doch folgten noch

<sup>\*) 15.</sup> gebr. 1806. \*\*) 31. Marj. \*\*\*) 18. Jul.

572 VIII. Rap. Bon Errichtung Des Raiferthums

manche Blutscenen, gumal in Calabrien, wo ber Fanatismus wider die Franken die Waffen führte, und hinwieder durch den Terrorismus erdrückt ward.

Rurg barauf ward ein zwepter von Rapoleon's Brubbern, Lud wig, mit einer Krone geschmudt. Der Rathspensionnair Bataviens, Schimelpennink, fand bald feine Burbe zu schwer, und in Folge gebeimer Berhandlungen erschien eine batavische Deputation zu Paris und erbat sich Ludwig Rapoleon zum Regenten. \*) Sofort fand seine Berkündung als König von Polland unter ähnlichen Bedingungen, wie ben Joseph in Raapel geschehen, ftatt.

Das Italische Königreich wor burch Bereinigung mit bem reichen Benetianischen Land mehr als um ein Drittheil vergrößert worden. Pring Engen Beaubarnois, Rapoleon's adoptirter Sohn, jest vermählt mit der Prinzessin Augusta von Baiern, ward zum Thronfolger des schönen Reiches ernannt. Zu gleicher Zeit ward der Fürst von Lusta mit Massa und Carrara, die Prinzessin Pauline, (Borghese) Rapoleon's Schwersteilung mit Guastalla belehnt. Benevent und Pontecorvo aber, weil sie bisber nur Zankapsel zwischen Reapel und dem Kirchenstaat gewesen als unmittelbare Reichslehen an Talleprand und Bewnadotte verlieben. Ganz Italien, mit Ausnahme

<sup>\*) 5.</sup> July 1806.

von hetrurien und Rom, beren nahender Untergang jedoch icon aus ichlecht verhülten Zeichen bervorgieng, gehörte also zu dem fra ngofischen Reich.

Daffelbe, wie bie frangofifden Publiciften bereits unverholen erflärten, war aber ein boppeltes, ein bireftes und ein inbireftes Reich. Das erfte, aus Frantreich mit allen einverleibten ganbern beftebend, bas gwepte aus ben Bafallenftaaten; welche foviel möglich von Pringen des Rapo lean's foen Daufes, jedenfalls von Großmurdetragetu ober Staatsbeamten - immerfort von Unterthanen -Frankreichs und bes Raifers beberricht, ober burch andere forgfam gefnupfte Banbe, jumal auch burch Einführung frambfilder Gefege und Rechte, in Abs bangigleit von bem Mütterftaat und beffen Beberricher erhalten wurden. Muf folde Art gehorchten bereits. 70 Millionen Menfchen, wovon Die Balfte bem birete ten Reid, Die Balfte bem indiretten angeborte, bem Scepter Rapoleon's. Raum nahm man Rotig bavon, bağ nach fo unermeglichem Raub jest auch noch Ras gufa, die taufendiabrige Republit, bon bemi Unetfattlichen verschlungen warb. \*). Es geschaf foldes unter bem Borwand, baf die Republit Die Feinde Frankreichs begunftiget babe, in ber That aus bem nibern Anlag, bag bie Ruffen Bocca bi Cattato, im chemaligen Benetianifden Dalmatien,

<sup>\*) 27.</sup> May.

# 574 VIII. Rap. Bon Errichtung des Raiferthums

von den ? Inseln aus besetz und dadurch deffen Uebergabe an Frankreich, die von Seite Dest reichs batte geschehen sollen, verhindert hatten. Es erfolgte hieraus ein kleiner Arieg zwischen den Franzosen und den mit den Montenegrinern vereinten Russen, aber auch, da Frankreich das Ereignis Destreich zur Last legte, ein längerer Aufenthalt der franklichen Deere in Destreich und Teutschland und die verzögerte Rammung von Brannau.

Mus ben Propingen des indireften Reiches, porguglich aus jenen Staliens, jog Rapoleon ben weiteren Bortheil einer glangenben, und boch ben Mutterftaat nichts fostenden Belohnung feiner verbienteften Rriegsbaupter. Durch Berleihung fürftlicher Ginfünfte und fürftlichen Ranges an folche Baupter ward nicht nur ber Schimmer bes Thrones, pon welchem folche Strablen ausgiengen, mehr in Die Mugen fallend, fondern es murbe die militarifche Ingend baburd wirtfam ermuntert, und es mochte nothie genfalls bie Bafallen : Treue ber Gunftlinge ein Erfag werben für bie etwa ichwindende Liebe des Bolfes. Alfo wurden in dem ehemals Benetianischen Gebiet Die Bergogthumer Dalmatien, Iftrien, Friaul, Cadore, Belluno, Conegliano, Trevifo, Reltre, Baffano, Bicenta, Badua und Rovigo errichtet , und an die Marichalle ober Gunft. linge Soult, Beffieres, Duroc, Champag. ny, Wictor, Moncey, Mortier, Clarte,

Maret, Caulinconrt, Arrighi und Savery verlieben; weiter wurden Parma und Piacenga an drey Reichsleben , beren Berleibung vorbehalten blieb, bestimmt, jedoch damit nur Titel und reiche Einfünfte, nicht aber Bewalt gegeben. Außerbem wurden noch fur 30 Millionen Staatsguter in ben venetianischen Provingen, vier Millionen in Bulla, fodann 1,200,000 Frants jabelicher Renten im Ronigreich Italien, eine Million folder Renten in Reapel und 300,000 Franten in Entfa gur Belohnung verdienter Rriegshäupter ober Soldaten des frangbfifchen Deeres vorbehalten. Diefes alles mußten bie Stalifch en Lander, nebft ber Ginführung ber Confcription und bes Cobe Rupoleon, angeblich als Preis ber Befrepung, über fich neb men; und bie Frangofen mußten bie neuen, gufebends fich mehrenden Pringen. und Dergogs. titel - welchen balb noch andere Abelswurden, (namentlich von Grafen, Baronen und Rittern) und zwar jest wieder erbliche mit Dajos raten, rabigirt auf frangofifchen Grundbefig folg. ten \*) - als ichneidende Berbobnung ber Revolutionegrundfage eingeführt feben.

**S.** 9.

Aber die Frangofen, aufgeblabt von Triumphen, erfannten noch nicht, daß die Siege von Ulm und

<sup>\*)</sup> Senatusconsult vom 14. August 1806. und zwey Raiserliche Detrete vom 1. Mary 1808.

Mufterlig über Gie Gelbit nicht minber als fiber das Ausland erfocten worden; und welche bie Rorte febritte bes Despotismus auch mabrnabmen , die trofteten fic dafüber mit bem eitlen Genug bes folbe tifden Glanges. Schon war ber rebublifant foe Ralender, als verbaftes Dentmal verbafter Abeen abgefchafft, und ber gregorianifche wieber eingeführt worden, \*) - eine an fich gebilligte Berfügung, boch verwerflich wegen bes unlauteren Geb fieb, Dem fle entfloffen. Die republitanifden Reft e borten jegt auf; bafür ward unter pabfilicher Autorität jenes bes 15. Aug. als Gedachtniftages Des » beiligen « Rappleon eingeführt, nicht min ber fenes ber Sabrestage bon ber Ratfertronung und von der Schlacht ben Auftetlig. Bald veri fchwand auch ber Rame ber Bepublita; imb man las an beffen Statt in Berfundungen und Gefegen nur vom frangofifchen > Reich & und vom Raifet ber Rranipfen.

Die Unersättlichteit der Berrichsucht ward nur noch übertroffen von der Ausschweifung der Schmelichelen. Alle Umgebungen Rapoleon's wetteiferten in Ausdrücken der Knechtschaft und der Bergötterung: An der Spize des friechenden Ungeziefers aber ftund immer der Senat, schlechter als jener, über welchen

<sup>4) 9.</sup> Sept. 1805.

einft Tiberius feinen Edel außerte. Bey ber Beimfebr von Austerlig legte ber Genat Rapoleon fenerlich den Ramen des » Großen e ben, benn es fep Die Stimme des Bolles, und bier wirklich die Grimme Gottes, die ibm folches befehle. Diefes Bolf aber hatte langft feine Stimme mehr; bis jum Unerborten - benchlerifden Berfundungen der Breffren. beit jum Erog - flieg ber Prefgmang in Gachen ber Politif und ber Gemalt. Rein nachfolgender Eprann wird bier Bonaparte übertreffen; und für immer fluchwurdig bleibt bet Gewaltsrauber, ber fo unübertreffliches - leider jur Rachahmung einladendes - Mufter aufftellte. Gelbft ber Rumpf bes Eris bunats, welcher nach erlittener Berftummelung noch übrig geblieben, felbft das unmachtige Recht ber Borftellung und Bitte beunruhigte den Despoten. Gofort trug der Genat ibm ein Senatusconsult entgegen, woburd bas Tribunat vollig abgefcafft, und durch einige aus bem gefeggebenben Rorper gu wählende, insgebeim berathende Ausschuffe erfezt ward. \*) Das Tribunat ftammelte noch, sich auf. losend, einen Dant für feine Bernichtung! -

Damit aber nicht nur das frege Wort verftumme, sondern auch kein freger Gedanke mehr auftomme, ward mehr und mehr — und hiedurch vor allem bleibt Rapoleon fluchwurdig' — die Volksergie-

<sup>\*) 19.</sup> Hug. 1807.

s. Rotted Ster Bb.

# 578 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

bung und das Spftem des Unterrichts durch sclavische Formen und sclavischen Geist vergistet. Ein neuer Ratechismus wurde auf kaiserlichen Befehl in allen katholischen Gemeinden als ausschließliches Lehrbuch eingeführt. \*) Die Religion ward darin stervelhaft herabgewürdigt zur Dienstmagd der Usurpation. Das Conscriptionsgesez, mit seinen barbarischen Bestimmungen und Strasen, erhielt dadurch noch eine himmlische Sanktion, und alles Wolf ward niedergeworfen zum abgöttischen Dienst gegen den Kaiser als Ebenbild Gottes auf Erden.

Die kaiserliche Universität, welche etwes später in's Leben trat, \*\*) war die Vollendung des kunstlich ersonnenen Erziehungsplans für ein Boll von Anechten. Ein Großmeister mit fast unumschranter Gewalt stund an der Spize dieser, alle Unterrichtsanstalten des ganzen Reiches in sich fassenden, Universität, von welchem die in jedem Sprengel eines Appellationsgerichtsboses anzuordnenden Akademien fasten die Bestandtheile wären. Die Alademien saften in sich die in verschiedenen Orten ihred Sprengels nach Bedürfniß zu errichtenden — aber vereingelten — Fakultäten der Theologie, der Nechtswissenschaft, der Arzneykunde, ber mathematischen und Ratur Wissenschaften und der schönen Literatur, nicht minder die unter jeneu sich besindenden Lyceen, Ge

<sup>&</sup>quot;) 4. April 1806.

<sup>· \*\*) 1808. 27.</sup> März.

meindefefundarichulen und Benftonnate. Die Bringi. pien militarisch flofterlicher Disciplin ben ben Röglingen, und bie burch alle Abftufungen fich fortfegende Arenge Subordination der Lehrer und Borfteber bilbeten aus der Universität eine moblorganisirte Dafoine, in welcher, wie in irgend einem Bermaltungssweig burch ben Bint bes Minifters, fo bier burch bes . unmittelbar nac Raiser gelentten, Grofmeifters bas gange Unterrichtsgeschäft im weiten Reiche gleichformig punttlich, in allem ben Jutereffen ber oberften Gewalt bienftbar, alfo geiftlos, weil bes edleren, freven Lebens beraubt, geführt warb. Rur' folde Biffenichaften und Runfte, welche materiellen Rugen geben, welche den Reichthum, b. b. die Steuerfabigleit, ober bie Streitfrafte, d. b. bie Rabl und Bertigfeit ber Rriegswertzeuge mehren, oder ben Glang des Thrones erhöben mogen, murben gefcagt von Rapoleon. Die ben Geift belebenden, bas Gemuth befraftigenden, bem Charafter Burde gebenden, ein frepes Urtheil lebrenden murben gehaft, ja angftlich gefdeut, und burch geaußerte Geringichagung, ja Berfolgung niedergedruckt. Daber erfreuten sich wohl die Mathematit, Chirurgie, Chemie, Teche nologie, Baufunft und abnliche Disciplinen einer forgfamen Pflege; dagegen bie Philosophie, vor allem bas natürliche Recht und die frepfinnie ge Politit maren geachtet; bie Befchichte theils jum Schweigen verbammt, theifs erniebrigt jur Ined.

# 580 VIII. Rap. Bon Errichtung des Raiferthums

tischen Schmeichelen; selbst Moral und Theologie herabgewürdigt zu Dienstmägten des Despotismus. Diedurch ward aber eine fortschreitende Berfinsterung unausweichlich vorbereitet. Bald würde das Erlöschen der Philosophie auch die Realwissenschaften um ibren gelstigen Werth gebracht, alles Wissen in mechanisches Rachbilden verwandelt, und Frankreich — oder vielmehr Europa, wenn der Plan des Weltreichs reiste — in den traurigen Justand versenkt haben, worm wir das Römische Reich unter seinen Kaisern gessehen haben, und das Chinesische seit Jahrtausenden seben.

### S. 10.

Roch ermangelte, damit durchaus alles nur auf die Person des Kaisers bezogen wurde, und außer Ihm nicht ein Funke von selbstständiger Wurde vorhanden bliebe, die Unterwerfung seines eigenen Dauses. Er bewirkte sie durch das kaiserliche Fomilien. Statut, \*) wodurch er gleichmäßig die Fesseln des französischen wie jene der Bundesskaaten enger zusammenzog. Alle Glieder des kaiserlichen Dauses wurden dadurch für ihr Lebenlang, und wenn sie auch auf fremden Thronen säßen, in die unbedingsteste Abhängigkeit vom Kaiser versezt. Für Sie gebes keine Rechte der Großjährigkeit in Schließung von

<sup>· •) 30.</sup> Mär; 1806.

Shen, Bahl bes Aufenthaltsortes, Erziehung der Rinder u. f. w. Des Raifers Bille blieb für und
für ihr höchstes Gesez, und er konnte willführliche
Strafen über sie gleich einem Zuchtmeister verhängen.
Zu ähnlicher Unterwürfigkeit wurden gleichzeitig auch
die Großwürdeträger des Reichs, und die Perzoge
verurtheilt. Ausdrücklich und öffentlich ward denjenizen, welche er zu Regenten erhoben, eingeschärft, ihre
erste Pflicht bande sie an den Kaiser, die zwepte an
Frankreich, und erst nach diesen bepden folge sene sur
ihre Bolter. Und man wagte noch, folche Bolter, die
Knechte von Knechten, frey und selbst ft ft an dig zu
beißen!

Doch biefe garve ward fest weggeworfen. Une ummunden erflärten die Blätter der Regierung: abbangigfeit und Gleichheit ber Staaten, fo wie bas Gleich gewicht berfelben, fepen Chimaren, welche ju lange icon die Welt getäuscht, und ungludlich gemacht hatten. Eine praponderirende Macht fer nothwendig, um in das Bolferleben Rechtsbestand, Rube und Frieden ju bringen. Ein gemeinsamer Schwerpuntt muffe in einem Staatenfoftem fenn, folle diefes anders fic ber Statigfeit und geficherter Bobl. fahrt erfreuen. Also ward Frankreich vorerst in bem Guftem der ibm verbundeten, d. b. feiner Dafallenftaaten, als die jum Wohle Aller praponderirende Dacht bargestellt; ein Spftem, welches nach 3med und Anlage allmählig gang Europa, ja bie gange

582 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiserthums

civilistre Belt, umfassen sollte. Diese schalen, mit bem mabren Bölferrecht, weil der Frenheit und Gelbe ftandigfeit der Bölfer, Dobn sprechenden Deflamationen fanden viele gläubige und viele bezahlte Rachbeter, nicht nur in Frankreich, sondern auch auswärti, zumal leider in Teutschland.

### S. 11.

Diefes Land mar es übrigens, worin die Folgen bes Bresburger - Friedens fich am flaglichften außer: ten. 3mar ichon jener von Luneville, und Die ju Erfüllung ergangenen Reichsbeputationste desfelben foluffe, batten ärgerlichen Sandel mit gandern und Bolfern enthalten, und ben legtern bas Richtige ihret Rechtszustandes mit Gindringlichfeit vor Mugen ge Doch mochte, was damals gefchab; noch eini germaßen als Bert ber Rothwendigfeit betrachtet und in hoffnung bes badurch ju fichernben Friedens rem fcmergt werben. Begt aber fpielten die bare Billführ, und die unverhullte Gewaltsberrichaft ibr unfeliges Spiel, und marb burch Opfer und Comad nichts weiteres ertauft, als die Ausficht auf noch fcmeret Leiden und noch tiefere Erniedrigung.

Det unfinnige Bertrag, welchen ber Preufifche Gefandte, Daugwig, ju Schonbrunn mit Rapoleon's Bevollmächtigtem, Dursc, gefchloffen, überlieferte bie feit fleben Jahrhunderten dem Belfifden Danne aufe liebend anhängenden Danne verifchen

Lande bem Saufe Branbenburg, bagegen bas alt Brandenburg'iche Erbe, Anfpach, dem Saufe Bittelsbach, und Cleve mit der fur Teutschlands Schirm bodwichtigen Feste Befel bem ichlimmften Erbfeinde der Teutschen, Franfreich. Preugen, fein angestammtes Gut gegen Rauberebeute binbange. bend, nahm daburch Schuld und Strafe bes Raubes auf fic. Die Indignation ber Belt und der fofort ibm ertlarte Rrieg von Geite Schwebens und Englands mar bavon die erfte, berbe Frucht. Bergebens fucte Preußen Die Befignahme Sannovers durch ben Titel bes blos einstweiligen » Rehmens in Bermabrung bis jum allgemeinen Friedene gu befoonigen. Seine eigenen abgetretenen gander murben Bone Bergug befinitiv von Baiern und Frant. reich übernommen, und Rapoleon gab Eleve mit bem von Baiern gegen Unfpach erhandelten Berg als ein erbliches Bergogthum \*) an feinen Schwager (Gemabl feiner Schwefter Caroline Unnunciabe) Joach im Durut, unter abnlichen Bedingungen, wie er Reapel und Dolland zwepen feiner Bruder gegeben.

Die noch fren gebliebene Reichsstadt Frankfurt ward bald nach dem Presburger Frieden durch ein Machtwort Napoleon's, »weil sie mit englischen Waas un Dandel getrieben und englische Agenten begunftis get habe «, von frangösischen Truppen überfallen, schwer

<sup>\*):1806. 15.</sup> Marg.

584 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

gebrandschagt und sodann dem Churergkangler jum Geschenke gemacht. \*) Derselbe mar folden Gunft wurdig erschienen, weil er den Cardinal Fesch, Dheim des Raisers Rapoleon, zu seinem Coadjuter ernannt hatte. \*\*) Das teutsche Reich, wenn es fortbestund, hatte sonach einen frangosischen der Spize des Reichstags gesehen.

### **5**. 12.

Bedoch, es follte nicht fortbesteben. Gine Ber einbarung fechszehn teutfcher Surften, ju Paris unter ben Auspicien bes großen Rapoleon gefchloffen, \*\*\*) endete beffelben altersgraue Majeftat. Diefe Fürften, namentlich die Ronige von Baiern und Burtem berg, ber Churergtangler, ber Churfurft ven Baden, ber Bergog von Cleve und Berg (De rat) ber gandgraf von Darmftabt, Die Rurften von Raffau, von Dobengollern, von Salm, (alle bren in geboppelter Linie auftretend,) von Sfenburg, Lichtenstein, Aremberg, und ber Graf von ber Lepen maren die urfprunglichen Glice ber des fogenannten >Rheinbundes, welcher unter bem Protefterat bes Raifers Rapoleon fich vom Reichsverband losfagte, bas Gouverains taterecht ber Berbunbeten aussprach, und eine gro-Be Angabl ehemaliger Mitftande bes teutschen Reichs

<sup>\*) 19.</sup> Scpt. 1806.

<sup>\*\*) 28.</sup> DRay.

<sup>\*\*\*) 12.</sup> July.

ber Dobeit feiner Glieber burch einen Dachtfpruch unterwarf. Die Berbundeten nahmen biernach neue Titel an ; fo der Churergfangler jenen bes gurften Brimas, Baben, Berg und Darmftadt jenen ter großbergoglichen, Raffau ber bergog. lichen. Der Bundestag, aus zwey Collegien, bem fonigliden und fürftlichen bestehend, follte in Frantfurt unter dem Borfig des Fürften Primas rathe ichlagen, jedoch ber Souverainetat ber Glieder feinen Eintrag thun. Den Rurften Brimas follte in Butunft ter Proteftor ernennen. Daben mard, unter bem Ramen einer Alliang, Die Berpflichtung ftatuitt, Frantreich in jedem Landfrieg mit 63,000 Mann, vertheilt auf die einzelnen Bundesglieder, Bulfebienft ju leiften; Augeburg und Lindau murben gu Baffenplagen bestimmt.

Die Errichtung biefes Bundes ward ungefäumt burch ben frangofischen Geschäftsträger Bacher bem Reichstag in Regensburg angegeigt \*) mit ber Erstärung, baß Franfreich ein teutsches Reich nicht länger anerkenne, bagegen sämmtliche Stände besselben als voll und unumschränkt souverane« Regierungen zu betrachten geneigt sen. Das teutsche Reich, schon seit längerer Zeit nicht mehr in Birtlichteit, sondern in bloßer Anerkennung besterbend, verschwand hiedurch plaglich und geräuschlos. Raifer

<sup>\*) 1.</sup> Aug.

586 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

Frang legte feine Abdankungsurkunde vor, \*) und Das taufendjährige Raiferthum Rarls des Großen erlofch.

Das Berichwinden Diefer Schattengestalt , deren Richtigfeit zumal feit bem Frieden von Bafel und ber Ziehnng ber Demarkationelinie auch den blodeften Augen vorlag, batte wenig Theilnahme erregt, ware die neue Gestaltung unter weniger rechtsverlegenden Rormen und in minder engherzigem Seifte gefcheben. Aber tein grofartiger Gedante durchwehte in jener Beit ber Erniedrigung die Bruft eines vaterlandifchen Beros. Un der gemeinen te utiden Sache entweder verzweifelnd, pber ihrer nicht achtend, bezwedten die Stifter bes Rheinbunds nichts Boberes, als ihrer eigenen Saufer Rettung ober auch vermehr ten Glang. Der folimmfte Feinb Teutschlands, gegen welchen por allem eine Schuzwehr Roth that, ward Gelbit jum Schugheren erforen; bas frembe Joch ward auf fich genommen, bas gefammte Bater: unerrettbar babin gegeben, mit Gut und Blut Dem Gewalterauber fur alle ferneren Rriege Dienftbar gemacht, mabrend eine einbeimifche Dberbobeit laftig dunfte, und einige Rriegenoth in dem Streit fur's Gange unerträglich ichien.

Freylich die Marime des Guten, wenn nur Gim gelne fie beobachten, mogen diefen verderblich und

<sup>\*) 6.</sup> Mug.

fur's Ganze unnug werden. Auch hat die Tugend ber Gelbstaufopferung in der Politik ihre Deimath nicht. Indessen wird doch Enthaltung vom Unrecht steth ihr beiliges Gesez bleiben, deffen Bruch wenigstens die Geschichte unerbittlich racht.

Die paciscirenden gurften beschrantten fich auf . ibre eigene Erhaltung nicht. Die Urfunde ibres Bundes fprach jugleich die Unterwerfung allererft der Reichsstädte Rurnberg und Frantfurt, bann aber noch einer Menge von Mitftanden - wie ber Burften von Fürstenberg, Lowenstein, Bert : beim, Leiningen, Schwarzenberg, Pobenlobe, Dettingen, Thurn und Saris, Jugger, Eruchfeg, Dranien-Fulda, Beffen-Domburg, Golms, Bied: Runtel, fodann ber Grafen von Caftell, Ronigsegg, Bentbeim, Erbach, Metternich u. m. a., enblich noch fammtlicher fom abifchen und frantischen noch übrigen Rheinischen Reicheritter aus. Die in ober gwifchen den Canbern ber Rheinbundsfürften gelegenen Bebiete und Befigungen aller. diefer Fürsten und herren wurden unter ble Couverainetat ber erften geftellt, »mediatifirt« (wie man's nachmal nannte,) und baburch ein vielfach unfeliges Berhaltniß, und welches die Quelle von endlofer Bermirrung, Zwietracht und Bolfsbrud murde, gegründet.

### S. 13.

Reineswegs bie Ibee einer allmäblig wieber gu grundenden Ginbeit Teutschlands burch einftweilige Berminderung ber Dynaften . Babl - benn eine Berfplitterung in recht viel fleine Theile ift von der Möglichkeit einer Biebervereinigung minber weit entfernt, als eine Bertheilung in nur wenige, beshalb aber großere, und ber eigenen Gelbftfandigfeit fabige Gebiete - fondern einerfeits bloge Luft nach Bergrößerung, oder auch Rothwendigfeit, bem Machtgebot gu geborden, bewog ober erprefte bie Ginwilligung in foldem Aft der Gewalt; andrerfeits aber vermehrte und ficherte Rapoleon burch fo verführerifde Lander. gutheilung die Abhangigfeit ber Bergrößerten und erleichterte daben die Mobilmachung der bundesmäßigen Rriegshülfe. Auch trat in auffallender Erfcheinung. wirffam gur Ermunterung und gur Abichrectung, berpor, mas feine Bunft, mas feine Ungunft vermoge.

Aber indem die Beraubten aufhörten, Landesherren oder Reichs unmittelbar zu seyn, indem sie die souveraine Gewalt der Ihnen bisher Gleichen über sich und ihr Land mußten errichtet seben, konnten und durften sie freylich — ohne allzuschweyende Berlezung — an Privatvechten nicht verkurzt werden. Dieses einsehend, jedoch den Begriff, den wesentlichen Charafter der öffentlichen und der Privatrechte nur schwantend ausfassend, daben durch humanität voer schonende Rudsicht für die Riedergedrückten gelenkt, beliebte man eine Theilung der Rechte zwischen Landesberren und Standesberren, (wie die höberen Mediatisirten später genannt wurden) deren theils willführliche, theils vage Grenzbestimmung ein trauriges Zurückleiben der Diplomatie hinter dem edleren Zeitzeist und eine unheilschwangere Richtachtung der Bolksrechte fund that.

Bu ben Privatrechten ber Mediatisirten, als so ju ben ihnen verbleibenden Gutern und Rechsten wurden gerechnet sämtliche Domainen und Domanialgefälle, so wie alle Grundherrlichseits und Feodal Rechte, in so fern fle nicht der Souverainetät wesentlich angehörten, b. h. wie man diese bestimmte, in sofern fle nicht Gesezgebung, höchste Gerichtsbarzteit, hohe Polizen, Conscriptions und Besteurungs. Gewalt wären. Daher behielten sie namentlich die niedere und mittlere Civil und Eriminalgerichtsbarzteit, die Jagdpolizen, verschiedene Regalien, nicht minder alle Zehenten, Frohnden und Dienstbarbeiten.

Benn man nach abnlichen Prinzipien das Daus Stuart, als man es vom brittischen Throne fturgete, ober den König von Polen, als man fein Reich vertheilte, oder den König von Sach sen, als man fein halbes Land an Preußen gab, hatte behandeln wollen, so wurde aus den abentheuerlichen Folgen solcher Behandlung die Unrichtigkeit jener Prinzipien

# 590 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

febr anfcaulich geworben fenn. Gleichmobl batte weber bas Saus Stuart, noch ber Ronig von Bolen, noch jener von Sachfen fein Brivate Recht verwirft, und gleichwohl ift zwischen ben Rech ten eines großen und eines fleinen Landesberen fein mefentlicher Unterfchied. Sobald das teutsche Reich erloft, mußten auch alle blos auf beffen gothifder Berfaffung rubenden Rechte aufboren, und tonnte, was urfprünglich blos Ausübung Raiferli der (belegirter ober lebnbar übertragener) Rechte war, nicht länger fortbauern, überhaupt nicht als Privatrecht betrachtet werden, und auch mas Dynaften = Recht b. b. aus felbstftanbiger Dobeit fliegend war, mußte aufboren, fobald ein anderer Candes berr auftrat. Die Domainen, größtentbeils im Urfprung Befoldungsguter ber foniglichen Beamten, oder lebnbares Befigthum ber toniglichen Statthalter (frater Canbesherren genannt), als fol der auch jedenfalls jur Bededung der Regies rungelaften von jeber bestimmt, waren nicht all gemein als Privatgut gu achten, fondern es blieb bier, ba bas mabre Privatgut fcmer auszumitteln war, nur eine durch Bergleich ju machende Their lung übrig. Bas aber bie Dobeiterechte betrifft, fo bedurfte es nicht einmal eines Bergleiche, ba es naturgemäß fein Mittelbing giebt gwifchen Unterthan und Candesberr, und nach dem Erlofden ber Reichshoheit und nach Berfunbung ber Souverai netat der nicht unterdruckten Landesberren, jeder ebemalige Landesberr entweder Unterthan werden
mußte oder Souverain. Aber Teutschland,
an Rechts-Dichtungen vor den meisten andern
Ländern reich, gebar in unserer bedrängnistoollen Zeit,
unter den Danden geschmeidiger Publicisten und Politifer ohne Mube die neue, doch omineuse RechtsBittion der Standesberrlichteit.

### S. 14.

Eine gleich ungludliche Bestimmung ber Rheinbunds. Afte mar die ber vollen und unbeschranften Souverainetat ber Berbundeten über ihre alten und neuen gander. Denn nicht nur erflarten fie fic badurch ju Erben aller ber Rechte, welche chevor Raifer und Reich in ihren Gebieten guftunden, (was in bem Begriff ber Trennung naturlich lag) fonbern fie vermennten baburch auch aller Schranten quitt und ledig ju fenn, welche frubere Grundgefeje, Bertrage und herfommen jum Schirm ber Boltsrechte mider die Billführ : Derrichaft aufgeführt batten; fle achteten bas Machtwort bes Fremben fur einen gultigen Titel jum Umfturg felbft ber beschworenen gandesverfaffungen, und nahmen aus ber Pand des ausgearteten Sohnes der Revolution affatifche Machtvollfommenbeit an. Alfo gernichtete der Ronig von Bürtemberg burch ein Machtwort die althergebrachte, durch viele Traftate und Gide be-

# 502 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

fraftigte Ständische Berfassung seines Landes; und also erloschen auch in den übrigen Bundesstaaten die ehevorigen Landstände, theils durch formliche Ausbebungseditte, theils durch ftillschweigendes Begraben in Bergessenheit.

Siedurch entstund aber — so wenig befriedigend diese ftandischen Verfassungen gewesen — eine große Berstimmung in ben Gemuthern der Völker. Sie wurden irre an allen Rechtsbegriffen, da nichts Versbrieftes und Altbergebrachtes mehr fest stund, und blos die eiserne Willtühr ihr Saupt hob. War doch schon durch fast täglich wiederkehrendes Tauschen, Abtreten, Zertheilen und Zusammenbinden ein arges Spiel mit den heiligsten Vürger vund Unterthans scheschen, mit Liebe, Treue und Gehorsam getrieben worden, und hatte man durch Behandeln und Verhandeln der Völker, gleich Stlavenschaaren, dieselben unfähig oder ungeneigt gemacht, zu höherer als zu erzwungener Knechtstreue.

Diezu tam die furchtbar steigende Belastung der Bölfer durch Bereinbarung des neuen unbedingten Souverainetats-Systems mit dem alten, der Barbarep entsprungenen Patrimonial-System, d. d. der öffentlichen mit der Privat-Leibeigensschaft. Es tamen biczu die fortwährenden Anforderungen des Protestors, welcher Gut und Blut der Rheinbunds-Wölfer als sein Eigenthum, und die Fürsten

Fürsten des Bundes blos als seine Pachter betrachtete: endich die heillosen Lehren der Hofpublicisten und hof. Staatswirthe, welche, dem Ton des Tages bestissen entgegenkommend, die Steigerung der Willskihrberrschaft softematisch fortführten, und die eble Runst, vom Bolk, zumal von der Masse desselben, soviel immer maglich zu erpreffen, zur Bollendung brachten.

In den Tagen bes Rheinbundes durchlebte Tentichland eine für immer fomachvolle und mitleidswerthe Zeit. Gleichwohl hat fie auch manch es Gute erzeugt; namentlich bie Schwächung ber Aris fofratie, welche bem Couverginetats : Goftem nicht minder entgegenstebend als jenem ber Bolfsfrevbeit ift, fobann bie Biebererwedung ber foldatifden Rraft, welche feit langem unter Spiegburgerlichteit, Indoleng und Schlendrian begraben lag, (freplich eine thener ertaufte Biederbelebung, und welche bas foredliche Gefeg ber Confeription in ihrem Gefolge hatte,) endlich auch manche Bereinfachung, Befraftigung, überhaupt Bervolltommnung ber Staatsorganisation und Staateverwaltung, welche, wenn von einem fanteren Beifte gelenft, taufendfach wohlthatig wirlen, aber freplich auch jum Bofen migbraucht werden fann.

## 6. 15.

Durch die Stiftung des Rheinbundes war ein Gebiet von britthalbtaufend Quadratmeilen, mit einer v. Rotted Der Bb. 58 Bevolferung von acht Millionen Menfchen, bem Reiche Rapoleon's zugewachsen. Denn ob Raffer ober Ronig, Proteftor ober Bermittler, jebee Titel genügte bem Starten gur Berrichaft. ungebeure Bergrößetung mar wenige Monate nach bem Abichlug des Friedens mit Deftreich, und ohne Rudiprache weder mit bemfelben noch mit anderen Machten geschehen. Dierin allein fcon lag bie Berechtigung gu neuem Bruch. Auch anderen teutschen Reichsftanben, wenn fle geneigt bagu maren, warb ber Eintritt in ben Rheinischen Bund ausbendlich vorbehalten. Diedurch tam vor Allen - ba Deft reich au frifc blutenden Bunden barnieder lag bas nach Berrichaft in Teutschland begierige Breuden in Aufregung. Rapoleon ichmeichelte bemielben anfangs durch den Borichlag eines Rord-Teut fden Bundes, deffen Proteftor Preugen fenn mige; aber mit theils binterliftiger Politit, theils gebieterifder Einmischung, fturgte er ben Plan wieder um. Mamentlich widerfegte er fich dem Eintreten Danfe-Stabte in ben Morbifchen Bund, und forberte bas Protettorat über Diefelben fur Gid.

Ingwischen waren Unterhandlungen des Friedens zwischen Rufland und Frantreich und auch zwischen England und Frantreich gepflogen worden. Der Ruffische Gesandte Dubril verabredete zu Paris mit dem Minister Clarte auf gemäßigte Berdingungen einen Frieden, welchen jedoch Raiser Ale

rander nicht genehm bielt; \*) worauf auch die englischen Unterhandlungen fich zerschlugen. \*\*) For, welcher nach seines großen Gegners, Pitt, Tode an die Spize des Ministeriums getreten, hatte solchem Friedensversuch seine lezten Müben zugewenbet. Er ftarb wenige Lage vor beffen Scheltern. \*\*\*)

Mus diefen Friebensverhandlungen, beren Schleper nach ihrem Bruche gerriffen ward, ertannte Preugen noch deutlicher Die Eud'e Frankreichs. Unbedentlich batte biefes bie Ruttgabe Sannovers an England bewilligt, obichon es von Pteugen bafüt fo boben Preis empfangen; überhaupt bas Intereffe biefer Dacht, ben früheren Traftaten gum Dobn, baben vielfach berrathen, jumal argliftig ben Samen ber Zwietracht zwischen ihr und allen umgebenben Dache ten gestreut. Jegt enblich - aber gu fpat - ere wachte Preufen aus feiner beillofen Berblendung. Arieg warb bie Lojung; mit Ausammentaffung. aller Rrafte ruftete man fich jum Streit. Das Goles fifde Beet, unter bem Pringen von Bobentobes Ingelfingen, gieng über bie Elbe. Das baupte beer, unter bem alten Derjog von Braunichweig, nahm feine Stellung an der Saale; die Referve unter bem Pringen Eugen von Buttemberg, swiften Berlin und Salle fich fammelnd, eilte berben. England und Schweben, Diefes freudig

<sup>\*) 15.</sup> Aug. \*\*) 1. Dit. \*\*\*) 13. Sept. 58 \*

wahrnehmend, sohnten sich aus mit Preußen, und Rußland sagte seine mächtige Dulse zu. Auch Sache sen trat — nach heftiger Nöthigung — zum Bunde; Churbessen jedoch, wiewohl der Gesinnung nach Preußen vergeben, suchte zagend in scheinbarer Rewtralität seln Deil. Sonach war die vierte Coalition gebildet; unverzüglich entbrannte der Kamps. Wesel solle nicht mit Frankreich vereinigt, Teutschland soson von den französischen Truppen geräumt, die Errichtung des Kordteutschen Bundes nicht länger gehindert, und endlich die vom Großberzog von Berg gewaltthätig besetzten Abteven Essen, Elten und Werden wieder herausgegeben werden — so lautete Preußens endliche Forderung, \*) welche Rapoleon ohne weitere Antwort ließ.

Rasche Bewegungen der Deere folgten bierauf; bald auch die Ariegserklärungen, \*\*) und dann plose lich der entscheidende Schlag. Die Preußische Macht, 120,000 Streiter ftark, war um Erfurt (von Bach bis Jena) gesammelt, eine tapfere Mannschaft, aber meift schlecht geführt, durch geborne Dauptlinge und greise Feldberren, uneins in Rathschlägen, ohne Renntniß der Zeit und des Gegners, die Künste des Paradeplages bester, als die Gebeimnisse des Sieges verstehend, durch langen Frieden

<sup>. \*) 1.</sup> Dit.

<sup>\*\*)</sup> Branfreichs am 7., Prenfens em 8. Dft.

(denn nur wenige hatten die Feldzüge der ersten Coalition mitgemacht) in Rriegsfertigfeit zuruchgetommen, und abwechselnd der Selbstzuversicht und der Rleinmuthigseit sich hingebend. Wohl hatte sie, verseint mit De ftreich, die Bage zu Gunsten der Coaslirten neigen, die Unfalle von Ulm und Austerlig verbuten oder gut machen können; aber, in Folge der schlimmen Politik, allein dem Stofe des Geswaltigen entgegengestellt, nahrte sie Siegeshoffnung nur aus Vermessenbeit.

Rapoleon, ber großen Rriegsmanier Meifter, amgieng und durchbrach mit feinen ichnell gesammelten Schaaren die des Angriffs noch nicht gewartigen Preugen. Diefelben, welche burch ben Thuringermald gegen bie Frangofen vorzubrechen gedachten, faben fich ploglich in ber linten Rlante und im Ruden gepadt, ihrer Magagine, ihrer Berbindungen beraubt, und gezwungen, mit umgewandter Fronte, (Die Elbe im Antlig, ben Rhein im Ruden) wiber ben überlegenen Reind gu ftreiten. Gin Gefecht ben Gaal feld, \*) worin ber Pring Ludwig Ferdinand won Preugen ben Deldentob ftarb, war bas Borfpiel des verhängnigvollen Tages von Jena und Auer-Radt. \*\*) Diefer eine Lag fturgte Die Preufifche Dacht um. In gwen Deere getheilt, das eine, ftarfere, unter dem Ronig Gelbft und Braunichweig,

<sup>\*) 10.</sup> Dit.

<sup>\*\*) 14.</sup> Dit.

ben Anerftadt gegen Davonft, bas andere unter Pobentobe ben Jena gegen Rapoleon flebend, ftritten die Preugen unter den ichlimmften Borbedem tungen und ben feindseligften Sternen. Eine fo vollftandige, fo unbeilbare Riederlage fab die neue Ges fchichte nicht. Benbe Deere, vieler tapferer Thaten ungeachtet, murden gertrummert und gerftreut. spiellos mar die Bermirrung, Die Auflosung. Ueber 50,000 Mann verlor der Ronig an biefem Garedens-Aber noch unfeliger waren bie Folgen. Entfe: gen, Doffnungelofigfeit bemachtigten fich aller noch übrigen Baupter und Schaaren. Schon zwer Lage nach der Schlacht ergab fich Erfurt mit feinen ftarfen Citabellen, mit bem Pringen von Dranien, bem Reldmarschall Möllendorf, und 14,000 Am folgenden Lag \*) ward bie Referve unter bem Pringen von Bürtemberg ben Salle von Bernadotte gefchlagen. Die Frangofen festen über bie Elbe, gogen in Potsbam, in bem feften Span dau, und in Berlin ein. \*\*)

Diermit endete das Unglud nicht. Die Trummer bes geschlagenen heeres, von ftarten Feindesfchaaren verfolgt, erreichten die Oder, deren Festen ihnen Schirm verhießen, nicht. Bep Prenglow ergab fich der tapfere Dobenlobe, umrungen, mit 17,000 Mann. \*\*\*) Des folgenden Tages thaten dasselbe

<sup>\*) 17.</sup> Dit. \*\*) 24. 25. Dit. - \*\*\*) 28. Dit.

ber Bafemalt 6000 Mann Reuteren. \*) Roch andere Saufen batten bas nämliche Schidfal. Endlich erlag demfelben auch Blucher, welcher die Trummer bes Referve Deeres und andere Schaaren in gleich fühnen als geschickten Marichen gegen bie Riebew Elbe führte. Drep frangofifche Deerhaufen folgten ibm brangent nach. Da warf er fich nach gubed, welches aber Die Frangofen in fdredlichem Sturmen eroberten, \*\*), worauf der Deld mit feinen gehntaufend Mann fich ber Uebermacht ergab.

#### 6. 16.

Bluders Unglud, weil ehrenvoll, war nicht ohne Troft. Der Fall ber Feftungen aber, welche wetteifernd ihre Thore vor ichwachen Feindeshaufen bffneten, ein in ber Gefchichte fast einziges Benfpiel von Feigheit ober Berrath, gerftorte Die legte Doffnung. Rachdem Erfurt und Spandau vorangegangen, folgten balb das ftarte Stettin, \*\*\*) Ruftrin †), und, jum Erftaunen ber Belt, Dagbeburg, ††) die fast unüberwindliche, wohlversebene Dauptfefte, mit einer Befagung von 20,000 Mann, eines ber wichtigften Bollwerte ber Monarchie. Romberg, Ingerse leben und Rleift hiegen die durch folche Feigheit verewigten Befehlsbaber ber bren Festen. Aber auch

+) 31. Dft. ††) 8. Nov.

<sup>\*) 29.</sup> Dft. ••) 6. Nov. 1\*) 28. DH.

600 VIII. Rap. Bon Errichtung des Raiferthums .

Dameln unter Scholer und Becocq, bank Rienburg ) fapitulirten, wodurch auch die Wefer lande völlig verloren giengen.

Bom Rhein bis jenfeits ber Dber war alfo, binnen feche Bochen, in Folge ber einen Schlacht von geng alles Land, mit einer Bevolferung von o Millionen Menfchen in Rapoleons Sand gefallen. Denn auch bas neutrale Gebiet galt fur gute Beute. Ein frangofifch : bollandifches Deer, unter Ronig Ludwig von Bolland und bem Marichal Mortier, in bie preußisch westphälischen Lander und in Dannpver rudend, \*\*) befegte aud Brannichweig und Deffentaffel. Daffelbe widerfuhr den Sanfestädten, endlich auch Ded lenburg und Didenburg. Sowere Brandiche gungen und andere Billführ fpracen bas Recht ber Eroberung aus. Gang Rordteutschland feufzte alfo unter bes Giegers Geifel; Subtentichland, gab ibm Kriegefnechte und Gold. Reine andere Bahl ward gestattet, als Raubgehülfe feyn oder Beraubter.

Daher hatte gleich beym Anfang bes Krieges ber Groft. von Tostana (Burgburg) bem Rheinbund fic angeschloffen und Deffenbarmstadt ein eigenes Bandnis mit Frankreich gemacht. Deffe nitaffel aber, burch Rappleon's heuchlerische Jufice rungen in Sicherheit eingewiegt, erfuhr ploglich, bas

<sup>•) 20.</sup> nub 25. Res.

<sup>\*\*) 24.</sup> Dit.

feine Reutralität zu Ende fep. Das Land mit allen Jeften ward in Befig genommen, das Deer entwaffnet und friegsgefangen erflärt, bem Churfürften wegen feiner Freundschaft für Preußen und England der Jorn der großen Ration verfändet. \*) In soat bes reuend, daß er nicht unverzagt und offen an Preus sen sich geschlossen, floh der Beraubte nach Danes mark.

Früher schon \*\*) war dasselbe Loos über Braunschweig ergangen. Der unglückliche Derzog, der in
der Schlacht bep Auerstädt eine schwere Bunde
empfangen, überlebte gleichwohl noch sein Reich, wie
seinen Ruhm. Bergebens stellte er Rappleon vor,
daß er nicht als Landesberr, sondern nur als
Preußischer Feldmarschall Theil am Rriege genommen. Der trozige Sieger erwiederte: » Das
Daus Braunschweig hat zu regieren aufgebört. - Krant, des Augenlichtes durch seiner
Bunde beraubt, ließ der verfolgte Greis von seiner
Residenz, Braunschweig, wohin er nach dem Unglücktag gestohen, sich weiter nach Altona bringen
und karb ohne Trost zu Dttensee. \*\*\*)

Won gang Teutschland nahmen blos die Provins zen Destreichs weder handelnd noch leidend Theil am Rrieg. Die Neutralität, zu welcher R. Frang gleich anfangs sich laut bekannte, war ein Wert der

<sup>\*) 31.</sup> Oft. 1. Nov. \*\*) 26. Oft. \*\*\*) 10. Nov.

# 602 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

Rothwendigleit, und darum aufrichtig. Ein anfehnlicher Cordon bedte die dem Kriegsschauplaz benachbarten Grenzen. Aber der wunderschneue Fall Preupens, wiewohl er den eigenen Sturz minder demuthigend machte, war bennoch ein Gegenstand des Entfezens und der Trauer.

### S. 17.

Schon toste ber Rriegslarm, über bie Grengen Teutschlands binaus, in Bolen und Breufen. Die Stunde der Rache ichlug fur die Theilung Polens. Statt neuer Streitfrafte fanben die Preugen in bie fem migbanbelten Land neue Reinde. Raum beffen Grengen berührent, rief Rapoleon bie Ration in bie Baffen, gur Biederherstellung bes Baterlandes; willig gehorchte fie bem Ruf. Bon Pofen aus, weldes Davouft fcon am 3. November befegt hatte, erließen Dombrowsty, Rabiminsty, Bibity Aufforderungen an die Edlen des Landes gum Rampf wider feine Tyrannen. Der General Zajonczet führte eine icon früher gebildete Legion berben; 30-Poniatowsty glangte an der Spige einer andern, die Boiwobichaften ertonten vom Rufe ber Frepheit. Ralifd vor allen erhob folden Ruf; bald aber brannte bas Feuer weit bin bis Barfcau und bis jenfeits der Beichfel. In Barfchau war Die rat icon am Ende Novembers \*) eingezogen; balb,

P) 28. Nos.

ple die Ruffifche Macht gur Rettung herangog, tam Rapoleon Gelbst dabin, \*) ben neuen, schweren Feldzug von hier aus zu ordnen.

Rach fruchtlofen Verhandlungen über Waffenstillsstand und Frieden bot Preußen seine lezte Kraft auf gegen den unerdittlichen Feind; und jest rüstete auch Rußland sich mit aller Macht. Bennigsen, und ihm nachrückend Ramenstop und Burbovden führten zahlreiche Deere in den, bereits den eigenen Grenzen drohenden, Kampf; während ein Aufgebot von 600,000 Mann Landmilig die Unermestlichkeit der Bertheidigungsträfte Rußlands verfündete. Aber auch Rapoleon rief frische Schaaren von Conscriabirten aus Frankreich, Teutschland und Itaslien herben, neue Siege, jenen von Austerligund Jena ähnlich, denselben verbeißend.

Die Beiffagung blieb unerfullt. Blutige Schlache ten wohl, doch ohne Entscheidung folgten. Bon ber Racht des 23. Dezember an bis in jene des 26. wurde an der Narew, besonders schredlich bep Pultust, gestritten. Beithin farbten sich die Schneefelder mit Blut. Aber bepde Theile schrieben den Sieg sich zu. Bonaparte indessen behauptete sich an der Beichfel, das Ruffisch, Preusische Dert zog gegen den Riemen.

<sup>\*) 19.</sup> De).

Aber im Ruden der Franken, besonders in der heffischen und weltphälischen, besonders in der berfischen und weltphälischen preußischen Länsdern, entglommen bedenklich einige Besreyungs. Bersuche, mabrend ein Paar Preußischer Delden durch romantisch tapfere Thaten das Gelbstgefühl der Rastion wieder aufrichteten. Gueisenau — dem gessammten Baterland bald ein verehrter Rame — und der Reuterlieutenant Ferdinand von Schill, eine von deffen edelsten Blütben, glänzten ritterlich hervor. Ihr Arm und Geist rettete die Feste Kolberg; der französische Marschall Biktor ward Schill's Gesangener, und, gegen diesen ausgewechselt, wurde Blücher frev.

Much in Schlesten hatte ber Bollsgeift fich hoffnungereich geregt, war aber niedergehalten worden burch bie Engherzigkeit der militarischen Befehlshaber. In Folge davon giengen Glogau, Breslau, Brieg und bas ftarte Schweibnig an die Fransaosen über. \*)

Diedurch ward Rapoleon's Ruden gebedt. Der Friede mit Sach fen befestigte seine Sicherheit. Schon am 3ten Tag nach der Schlacht bep Jena hatte daffelbe einen Reutralitätsvertrag eingegangen. Gleichwohl dauerte die Kriegsbedrückung des Landes fort. Gerue schloß es daber einen Frieden, \*\*) wo-

<sup>\*)</sup> Dej. 1806. Jan. und gebr. 1807.

<sup>••) 12.</sup> Dej. 1806.

durch der Churfurft, jest mit toniglichem Range belleidet, dem Rheinbund fich bepgefeste. Der neue Ronig versprach 20,000 Mann, (im bevorstehenden Feldzug jedoch nur 6000) zum Bundesheer zu ftellen, und erhielt den Cotbusser Rreis zugesichert gegen einige Abtretungen in Thuringen. Auch die herzoglich Sächsischen Bauser\*) und einige Beit darauf auch jene von Anhalt, Schwarzburg, Lipp'e und Balded \*\*) traten zum Rheinbund.

#### **5**. 18.

Auf dem Paupt Rriegsschauplag erneuerte sich noch mabrend des Winters der Riesenkamps. In der Mitte Janners schon kehrte Bennigsen gur Offenstve gurud. Biele blutige Gefechte erfolgten, mit abwechselndem Glud. Endlich ward bep preußisch Eplau \*\*\*) eine zwentägige Schlacht geschlagen, worinn 30,000 Streiter sielen, 50,000 verwundet wurden, und nach welcher bepbe Theile des Sieges sich rühmten und bepbe sich zurächzogen,

Eine fast viermonatliche Maffenruhe folgte auf diese Schlacht, und verfündete die Erschhpfung bepber Derre. Doch giengen inzwischen die Belagerungen ber Dber und Weich sell- Festungen fort. Dort — in Schlesien, wosolbst Dieronymus Bona-

<sup>\*) 15.</sup> Deg. \*\*) 18. Apr. 1907,

<sup>•\*\*) 7, 8.</sup> Sebr. 1907.

parte den Oberbefehl über meist Rheinbund 8: fontingente führte — gerieth Reisse, nach einer law gen Belagerung, in der Franzosen Gewalt; \*) auch Rosel und Glaz kapitulirten; doch kam die Friedbensbotschaft ihrer Uelergabe zuvor. An der Weich seltrozte Graudenz allen Anstrengungen des Feindelt warzig aber erlag, nach ruhmvoller Vertheidugung, der überlegenen und wohlgeführten Macht des Marschalls Lese bre \*\*) (nachmaligen Derstogs von Danzig). Ein harter Schlag für Preußen.

In Preußisch : Pommern behauptete bas ftarte Colberg und erhöhte seinen Ruhm durch die gludlichste Gegenwehr. Schwedisch : Pommern dagegen, durch die nur von brausemdem Muth, nicht von Rlugheit gelenkten Schritte des Königs, gerieth nebst der Insel Rügen in französische Gewalt, nach dem schon der Friede mit Rugland und Preußen geschlossen war. \*\*\*)

Diesen Frieden hatte endlich ein neuer Sieg Bonaparte's erwirft. Während Dangig belagert ward, blieben die Ruffen und Preußen rubig. Alls aber nach dem Fall dieser Foste das Belagerungs beer die Streitmaffen Napoleon's verstärft hatte, ba griffen fle ihn an. †) Biele tausend Kriegsfnechte

<sup>\*) 1.</sup> Juny 1807.

<sup>\*\*) 24.</sup> Map.

<sup>\*\*\*)</sup> Hug. und Gept.

<sup>†)</sup> Juny 1807.

aus faft allen gandern Europa's bluteten in gebntägigem, fcredlichen Rampf an ber Paffarge, Alle und Rarem. Bulegt erfocht' die überlegene Rriegs. funft Rapple ons, am Jahrestag ber Schlacht von Marengo, ben Friedland \*) einen großen, wiewohl theuer bezahlten Gieg. Die Ginnahme Ronig & berg's durch die Franten, \*\*) der Rudjug der Ruffen an ben Riemen, waren bie nachften Folgen ber Schlacht. Aber erfduttert burch ihre Schreden und nun ben Furchtbaren an ben Grengen bes eigenen Reichs febenb, begebrte Allerander Baffenftillftand und Frieden. Rappleon, welcher am 5ten Sag nach der Schlacht in Tilfit eingezogen, bewilligte bendes nach einigen mundlichen Befprechungen mit Ruglands Raifer und mit Preugens gebeugtem Ronig, querft auf bem Riemen und bie folgendenmale in Tilfit. Much die Ronigin Couife von Preußen, ein Bild ber Dobeit und Anmuth, erfchien por bem Mann des Rrieges, hoffend ibn gu fanftigen. feine Stirne blieb finfter gegen Preußen; nur mit Rugland ward eigentlich unterhandelt; bas wehrlofe Preußen empfieng bas Befeg bes Siegers. ward in furger Frift ber Friedensschluß mit Rugland, \*\*\*) und zwen Lage darauf auch jener mit Preugen †) unterzeichnet; von Salleprand auf Frangoft

<sup>\*) 14.</sup> Juny.

<sup>\*\* ) 15.</sup> Juny.

<sup>\*\*\*) 7.</sup> July.

<sup>†) 9.</sup> July.

scher, von ben Fürsten Alexander Ruratin und Labanow Rostowsty auf Russischer, endlich von ben Grafen Kaltreuth und Golg auf Prewsischer Seite.

#### S. 19.

Dieser Friede von Tilfit, bie legte Frepbeits Doffnung Europa's vertilgend, gab den Belttheil, das ferne Rugland und das Meerbeberrichende Brittannien ausgenommen, der Macht Rapole ons hin; ja er bereitete auch diesen benden durch eigene Kraft faum mehr abwendbaren Fall.

3mar Rugland Gelbft blieb unangetaftet, im unverminderten Befig feiner unermeglichen gander ; is es ward vergrößert noch burch ben, fast viertbalbann berttaufend Menfchen enthaltenden Rreis von Bialw ftod in preußisch Polen, welchen es von feinem ungludlichen Bunbesgenoffen abgetreten gu erhalten nicht verschmabte. (Die fleine Berrichaft Bever, in Dfte friceland, die es bagegen an Dolland abtrat, mar polisifd für nichts gu rechnen.) Aber es bewifligte die Derabfegung Preußeus zu einer unbedeutenden Dacht, ju einem Basallenstaat Franfreichs; es bewilligte Errichtung eines Großbergogthums Barfdau, beffen Dafenn, deffen Rame ichen die Ruffiche Derre icaft über Polen gefährdete; es ertannte bie Brue der Rapoleon's als Konige von Reapel und Dol land an, auch den dritten Bruber als Ronig von Be fte phalen

phalen, nicht minder ben Rheinbund nach feinem gegenwartigen und funftigen Beftanb, fonach bie Derrfchaft Rapoleons über gang Teutschland. Es bewilligte ferner, daß die Bergogthumer Oldenburg und Dedlenburg, wiewohl fie ihren Gebietern gurudigegeben wurden, bis jum Definitiv . Frieden mit England, frangofifche Befagung bebielten, und dag bis gu eben diefem Beitpuntt Die preußischen Bafen bem englischen Sandel verschloffen blieben. In einem gebeimen Artifel verfprach es noch bie Raumung von Cattaro und trat die Jonischen Inseln an Franfreich ab. (Benes, wie Ragufa, ward fofort mit dem Ronigreich Stalien vereint, Diefe follten einen eigenen Bafallenftaat Franfreichs bilden.) Endlich verpflichtete es fich, mit ber Pforte - gegen welde im vorigen Jahr ber Rrieg burch frangofifche Rane te ausgebrochen - Baffenftillftand, auch unter Rapoleons Bermittlung Frieden ju foliegen, und die eroberte Moldan und Ballachen ju raumen.

Preußen, bessen Abtretungen und Opfer auch ber russische Friedensschluß aufgählte, ja, dessen Forterbaltung als Macht, wie dieselbe Urkunde besagte, nur Daus Achtung für den Russischen Kaiser egewährt ward, verlor — mit Einrechnung des frühet abgetretenen Anspach und Cleve, wosür es jest den Preis einbüßte — bennahe die Pälfte seines Gebietes, einen Flächenraum von 2700 Dnadratmeilen mit fünf Millionen Menschen. Es trat ab alle Länder zwischen 3, Motted 9ter Bb.

Elbe und Rhein, an Frantreid, ju beffen belief biger Disposition, insbesondere fut ben neuen Ronig wen Beft phalen, fodann ben Rotbuffer Rreis an Sach fen, und, mas bas fcmerglichfte mat, faft alle Bolnifchen Lander, die es feit 1772 in ben verschiedenen Ebeilungen erhalten, famtlich - mit Ausi nabme bes Bialvitotet : Rreifes, welchen Ruflant erbielt - an Gachfen ober an bas neue bergbge thum Batichau. Rut Ermeland, focanh ein fomales Gebiet, welches Dommern und die Reut mart mit Althreufen verbanbe, famt ber Reftund Graubeng, blieben bem gebemuthigten Reid. Gelbft Schlefien und ben Ronigstitel brobte anfangs Rapoleon 3hm gu rauben, mas, wie man fagte, nut burd Rufland abgewendet mard. Roch vetlor es aber Dangig, welches mit einem etwas erweiterten Gebief feine vormalige Unabhangigfeit gurudethalten, und unter Prenfens und Gadfens gemeinfchafts lichem Schuze fteben, beffen Safen jedoch mabrend bet Dauer bes englischen Rriegs ber brittifden Rlagge verfoloffen fenn follte. Aud bie preufifchen Bafen follten fur England verfoloffen fenn. Die Goifffahrt auf ber 2B eich fel endlich murbe frengegeben, bemi Ronig von Gachfen eine Militarftrage nach bemt Pergogthum Batichan bewilligt, und eine Amneftie ben aufgestandenen Bolen in ben an Breugen gutudgegebenen Diftriften gewährt. Uebet alles biefes murbe Die Raumung ber gurudjuftellenben ganber und Feften

In die Bedingung, einer in Friften ju bezahlenden ungeheuren Brandschapung gefnüpft, und baber, bes ber Unerschwinglichkeit ber legtern, noch Jahre lang verzögert.

Gleich nach geschlossenem Frieden ertheilte Napoteon von Dresten uns bem Derzogihum Warschat 
bie neue Constitution, in Formen ein Abbild det 
frangdsischen. Auch Danzig's Verfassung — 
biese mehr nach den ebevorigen Verhältnissen — 
ward geordnet; wich besaß nur der frangdsische 
Statthalter wahre Gewalt. Bonaparte berrschafte 
bet detthalter wahre Gewalt. Bonaparte berrschafte beigestalt an dem wichtigsten Puntte der Offee, 
mitten in Preußen und an der Russischen 
Grenze.

Ans bem größeren Theil ber Prengen entiss, senen Tentichen Provinzen, fein kleinerer ward mit bem Großberzogthum Berg, Oftfriebland abet mit Holland, und Wefel mit Frankreich verzeinigt) sodann ans den Churbeffischen, ben Brantelichweig. Wolfenbuttel'schen und ben Hannd. werischen Landen nehet andern Bezirken ward das neue Ronigreich Westerhalen gebildet, bessein Unserkeinnung durch die meisten Mächte sofort flatt fand, obschon weber Bessen nuch Braunschweig auf bie ihnen geraubten Lünder verzichtet hatten. Das Ronigreich; welches dem Roein bind einverleibt ward, erhielt Napoleon's jüngsten Bruder, hieren penus, zum Geren, Wilcher auf Beseil des Raisers mus, zum Geren, Wilcher auf Beseil des Raisers

von seiner ersten Gattin, der Mordamerikanerin, Elb fabeth Patterson, sich geschieden, sodann durch einen Seezug gegen Algier, auch durch Eroberung einiger Schlesischer Festen, eine öffentliche Rolle gespielt hatte, jezt aber mit Friederike Ratherina, der Tochter des Königs von Würtemberg, sin a, der Tochter des Königs von Würtemberg, sin alten Derrscherfamilien suchte und fand Napoleon eine weitere Besetigung seines Thrones. Auch mit Baden batte er sich dergestalt — durch Vermählung der Richte Josephinen's, Stephanie Tascher, welche Er an Kindesstatt angenommen, mit dem badischen Erbprinzen — in solche nähere Verbindung gebracht.

#### \$. 20.

Der Krieg gegen das unmittelbar unerreichbere England, die Meerbeberrschung, die Handelsdespotie der Britten, diente Napoleon jum vielgenüsten Titel seines Fortschreitens auf dem Festland, jur Beschönigung der völkerrechtswidrigsten Maaßregeln, und der abentheuerlichsten Gewaltsstreiche. An der Oder, an der Weichsel muffen wir die verlorenen Colonien wieder erobern — war die Formel, womit er die Streitlust seiner Krieger stachelte; und die emporendsten Mishandlungen schienen gerechtsertigt, wenn man sie gegen einen Verb und eten, ja nur gegen einen Freund Englands ausübte. Hier galt seine Reutralität. Ale Mächte, wollten sie nicht für

Franfreichs Feinde gelten, mußten Theil nehmen au Dem benfpiellofen Rrieg, ber gegen die brittifche Flagge und ben brittifchen Sandel geführt mard; alle mußten Dienstbare Wertzeuge fepn für Rapoleon's Born. entstund bas Continental. Syftem, burch Redner ber Regierung und durch feile ober verblendete Schrift. fteller als die trefflichfte Bertheidigungswaffe wider Die englische Pandels . Tyrannen - bas beliebte Schlag. wort - als das einzige Mittel, der Tributpflichtigfeit gegen die ftolge Infel gu entrinnen, als ein belebendes Pringip fur die Industrie bes Festlandes; als eine ber wohlthatigften Meugerungen von Rapoleons Genfalität und Machtvollfommenbeit gepriefen, pon ben Berftandigen und Rechtlichenben aber ale die frevelhafteste Anmagung von einer, als die bedauernswurdigfte und ichmachvollfte Gflaveren bon ber andern Seite verabichent, ale eine Muflehnung gegen bas allgemeine Menfchen : Recht, und gegen ben moble thatigften Dlan ber Ratur.

Roch voll bes Siegestrausches von Jena hatte Rapoleon gleich in Berlin \*) bas abentheuerliche Defret erlaffen, wodurch er die brittisch en Inseln in Blotade. Stand erflärte, angeblich zur Wiebervergeltung bes von den Britten' ungebührlich ausgebehnten Blotade. Rechtes wider Frankreich und deffen Berbundete. Er perbot hiernach allen Dandel und

<sup>\*) 21.</sup> Nov. 1806.

ellen Briefwechsel mit England, erklärte alle Schiffe, welche dieser Berordnung entgegenhandelten, auch alle englischen Waaren und Fabrilate, wo immer man steräfe, für gute Prise, und schloß die Dasen Frankreicht und seiner Bundesstaaten gegen alle von England pher ppn englischen Colonien berkommenden Schiffe.

Gegen so ausschweifende Berfügung erfieß England sofort zur Abwebr gleich barbarische Berkung bungen. Zwen » Cabin etsordres (4) verbouten allen Sandol von einem französischen oder von Frankreichs Einfluß abbangigen Dafen zum andern, sie erklärten alle Rüften Frankreichs und seiner Bundelländer als blockirt, und alle dabin bandelnden Schiffe, so wie alle Waaren oder Kabrisate solcher Länder, ja alle mit einem seindlichen » Ur sprungspert für gute Prise.

Napoleon, ergrimmt über solche Erwiederung, freigerte durch einen neuen, von Mailand aus er sassen \*\*) Beschluß die Strenge seiner früheren Detrete. Jedes Schiff, welches die von England gen forderten Bedingungen erfülle, oder welches fich eines Untersuchung durch englische Schiffe unterwürfe, der eine Abgabe an die englische Regierung bezahlte, ward old » den at ion alifirt, a daber als en glisches Gut und dem Prisenrocht verfallen erkläft. Alle von

<sup>1)</sup> Bom 7. Jänner und pom 11. Rap. 1907.

<sup>\*\*) 17.</sup> Dez. 1807.

brittischen Safen oder Colonien tommende oder dabin bestimmte Schiffe follten gute Beute sepn. Und auch hiemit begnügte die Buth sich nicht. Später ersfolgten noch die kaiserlichen Dekrete von Trianon und von Fontaine bleau, \*) wodurch alle Costonialwaaren einer fogenannten Continentalsteuer von 50 Prozent unterworfen, und die Berbrennung guter englischen Baaren verordnet ward.

Alfo ward, des Streites der Gewaltigen willen, aller friedliche Dandel gernichtet. England, ben Pandel der übrigen Welttheile bestgend, litt wenig dadurch. Aber die Wolfer Europa's wurden der Segnungen des Gewerbssteißes beraubt, von dem Genuß der totlichsten, oder durch Gewohnheit längst zum Bedürfniß gewordenen Erzeugnisse fremder Jonen aussgeschlossen, und an elende Burrogates verwiessen. Rur gefährliche Einsch wärzung, zum Theil auch erkaufte oder erschlichene Licenzen, (deren System nebenben als einträgliche Finanzspetulestion biente) milderten die unerhörte Tyrannep.

Das Continental Spftem murde nicht blos in Frankreich felbft und in besselben Bafallenstaaten, mit Ginfolns Preußens, ausgeführt, sondern auch in Danemart, gemäß bessen zu Fontainebleau mit Frankreich geschlossenen Bundniffes, \*\*) bann in Rußland, welches sogar Arieg wiere England

<sup>\*) 5.</sup> Mug. y. 4. Oft. 1811.

<sup>\*\*) 31.</sup> Dtt. 1807.

erklarte, \*) und selbst in Destreich angenommen, Rur Schweben und die Pforte — nebst Sich lien und Sardinfen — verwarfen es, auch wie derstrebte die Pprenäische Halbinfel. Sonk aber fanden von Archangel bis in die Türkischen Gewässer die brittischen Schiffe keinen befreundeten, keinen sie ausnehmenden Pafen mehr.

#### §. 21.

Solches war nicht blos die Wirlung von Benarte's Machtgebot, sondern großentheils auch der Entrüstung, welche die brittische Regierung durch manche Engherzigkeis und Gewaltthat wider sich ausgereget. Die Mißhandlungen der neutralen, selbst der befreundeten Flaggen hätte man ihr — da es hier ein allgemeines Prinzip galt — noch verziehen; aber die Läßigkeit und Rälte, womit ste 1805 und 1806 die Unstrengungen der für die gemeine Sache streitenden Mächte, Destreichs, Preußens und Rustlands unterkügte, hatte gerechten Unwillen erregt; man fühlte sich eines Bessern werth, als blos die bezahlten Rumid isch en Kriegstnechte des neuen Kartbago zu senn.

England führte überhaupt nur feinen Rrieg, und wog bie Intereffen der Menschheit und die Fra gen des heiligsten Rechtes nur auf der Bage bes

<sup>.) 7.</sup> November.

taufmannifchen Gewinnes. Seine Triumphe laffen und baber talt.

Einen der glangenoften batte es - gleichzeitig mit bem, Deftreich gerschmetternben Schlage von UIm ben Trafalgar errungen. Spanien, durch bas Bundnig von St. 3lbefon fo Franfreichs Streitgenoffe, batte gleichwohl burch Unterhandlungen mit benden Parthepen den Friedensftand fur Gich Gelbft gu bemabren gofucht. Un Frantreich gabite es berm Biederausbruch bes Rrieges wider England gro-Be Geldsummen, um mit Anforderungen wirflicher Rriegshulfe verfcont gu bleiben; und England vermennte es burch manderlen Gemabrungen ju beschwich. tigen. Umfonft! Diefes faßte ben Rriegsbefchlug. Aber bever er erflärt marb, lauerte der Commodore Grabam Moore vier fpanifchen Registerfoiffen auf, welche, mit fechszehn Millionen Frants an Gold und anderen Roftbarfeiten beladen, in friedlicher Sicherheit gegen Cabir fteuerten. Die Schiffe wurden angegriffen und genommen; eines berfelben fing mabrend bes Gefechtes in Die Luft. \*) Balb barauf warb von benden Seiten ber Rrieg erflart, Aber Die vereinten Spanifchen und Frangofischen Flotten vermochten gichts wider ben englischen Drepgad. Als fie, 33 Linienschiffe ftart, aus bem Safen von Cabir ausliefen, fturgte Relfon beym Borgebirg

<sup>•) 5.</sup> Ott. 1894.

erstärte, \*) und selbst in Destreich verkarte, \*) und selbst in Destreich Rur Schweden und die Pforte – lien und Sardinsen — verwar berstrebte die Pprenäische Die Bewässer dangel bir Gewässer die brittischen Schillen seinen sie ausnehmenden Das

agen in allen Soldes war nich 2 1 gen, ja fie burd naparte's Machta , e ich verlor bie legte durch manche Eno, o, wieder berguftellen. aufgereget. Die batte ber Admiral Miffieffi, der befreundet diffen aus bem Dafen pon Rode ein allgemeir gen, \*\*) Bestindien glüdlich erreicht, die Lagigt bedeutende Berlufte jugefügt, die Die Anftr A Besagungen auf Martinique und St. as verstärft, und ohne Unfall den Dafen von mar fiffert wieber erreicht. \*\*\*) Rach ber Schlacht grafalgar glüdten folde Berfuche nicht mehr. Befcmaber, Die unter Beiffeigues gillaumes u. q. Befehlshabern fle magten, geries größtentheils in bie Dand ber Englander, ober geten Berftorung. Wuch ber tapfere' Momiral Lie

pirdas. .nidod 216.

<sup>\*) 21.</sup> Oft. 1805.

<sup>4+) 11.</sup> Janner 1805.

<sup>\*\*\*) 20.</sup> May.

bindurd bas Schreden ber pft ine in der Britten Bande. Babren die Franzosen also 11 der Keinere Fahrzeuge. irg ber guten Englandern er. rachte Diefe Unternebe .abifden Gouverneur 3 an-Befechte und eine ohrenvolle

#### 22.

. den englifden Eroberungen in allen Deeren opn bem wochfelnben Rriegsglud in ben Colos en wird nach bem 3med biefes Buches biefe flüchtis ge Andeutung genugen, \*\*) Aber Die einbeimifden Revolutionen 2Beftindie us und vor allen Domingo's, bieten ein boberes Intereffe bar. Es fep uns erlaubt, bier einen furgen Ueberblid, theils nachbofend, theils ber Dauptgeschichte voranschreitend auf biefelben ju merfen.

Die Pringipien ber Morbamerifanifden und Frangofischen Revolution, überhaupt bie Fortfdritte Der humanitat und ber natürlichen Rechtsbegriffe maren in ju grellem Biberftreit mit bem Bus

A Pro Street In Street,

erice by

S. Chris

<sup>\*) 1806.</sup> Jänner.

<sup>\*\*) 6.</sup> auch oben Rap. IV. S. 26. f. Rap. VII. S. A.

Trafulgar \*) mit nur 27 über fie ber, und zew trümmerte fie. Delb Relfan Gelbst zwar fiel in bem Augenblick, ba er den Gieg ersaste. Aber dieset rettete die Feinde nicht. Nur zehn Schiffe führte der Admiral Gravina, start beschädigt, in den Sasen zuruck. Alle übrigen, französischen wie spanischen wurz den zerstört oder genommen. Die Frucht mehrsabrig ger Rüstungen war so mit einem Schlage dabin. England mochte jezt seiner Eroberungen in allen Welttheilen sich in Sicherheit ersreuen, ja sie durch neue vermehren, und Frankreich verlor die lezte Doffnung, seine Angelegenheiten in Westindien, zu-mal auf St. Domingo, wieder berzustellen,

Roch furz zwor hatte der Admiral Missiessige welcher mit 10 Schiffen aus dem Hasen von Roche fort ausgelausen, \*\*) Westinden glücklich erreicht, den Engländern bedeutende Berluste zugefügt, die französischen Besazungen auf Martinique und St. Domingo verstärft, und ohne Unfast den Pasen von Rochesor wieder erreicht. \*\*\*) Rach der Schlacht von Trafalgar glücken solche Versuche nicht mehr. Berschiedene Geschwader, die unter Leisseigues Villaumez u. a. Besehlshabern sie wagten, geriesthen größtentheils in die Dand der Engländer, oder erlitten Zerkörungs Auch der tapsere Admiral Lie

<sup>\*) 21.</sup> Oft. 1805.

<sup>4+) 11.</sup> Jänner 1805.

<sup>\*\*\*) 20.</sup> May.

pold, langere Beit hindurch bas Schreden ber oft ine pifchen Gemaffer, fiel in der Britten Bande. Wahrend bes Jahres 1806 verloren die Franzosen also 11 Lintenschiffe und 43 Fregatten ober Keinere Fahrzeuge.

Jest ward auch das Bargebirg ber guten Doffmung neuerdings von ben Englandern ers pbert. David Baird vollbrachte diese Unternehemung \*) gegen ben bollandischen Gouverneur Jan-fens, durch gludliche Gesechte und eine obrenvalle Kapitulation.

### **S**. 22,

Don den englischen Eroberungen in allen Meeren und von dem wochselnden Rriegsglud in den Colonien wird nach dem Zwed dieses Buches diese flüchtige Andeutung genügen, \*\*) Aber die eindelmischen Bentindien und vor allen Domingevolutionen Bestindiens und vor allen Dominger's, bieten ein boberes Interesse dar. Es sep und erlaubt, bier einen kurzen Ueberhlick, theils nachholend, theils der Dauptgeschichte voranschreitend auf bieselben zu werfen.

Die Prinzipien ber Rordameritanischen und Frangbilchen Repulution, überhaupt bie Forticritie ber humanität und ber natürlichen Rechtsbegriffe waren in zu grellem Biberftreit mit bem Ju-

<sup>4) 1806.</sup> Jänner.

<sup>\*\*) 6.</sup> auch oben Rap. IV. f. 26. f. Rap. VII. 5. A.

ftand ber Colonien, insbesondere mit ber Gliqueren ber farbigen Menfchen, als daß nicht ein Umfdwung Diefer Berhaltniffe fruber oder fpater batte eintreten muffen. Gine eigene Gefellichaft, Die Freunde ber Schwarzen . bestund in Paris, und war emfig bemubt, benfelben vorzubereiten und ju for-Die frangofische Revolution gab ben Unftog gur fonelleren Entwidlung, und ber Ruf ber Frepbeit, der an ben Ufern ber Seine erflang, tonte machtig wieder in ben Infeln De ftindiens. Aber der Rampf der Bartheyen war bier noch verworrener als in Frankreich felbft. Beife, Mulatten und Reger, Bertheidiger der Colonialintereffen oder jener Des Mutterlandes, oder der idealen der Menfcheit, Frennbe ber alten ober ber neuen Regierung ftritten, gum Theil planlos, jum Theil leidenschaftlich, frube blutig, für ihren Bortheil oder für ihre Mennungen, mit oft wechselndem Erfolg und geraume Beit ohne Enticheibung. Die Beigen, einerseits ihr historisches Recht wiber Die unterdrudten farbigen Menfchen, andrerfbits ibr naturliches miber das Mutterland mit Beftigfeit behauptend, fühlten in felbstfüchtiger Berblendung ben Biderfpruch ibrer Forderungen nicht, Rebenben gerfielen fie unter fic Selbft in mehrere Partheyen. Die Mulatten, chepor die Unterbrudung ber Reger burch eigene Tyrans nen vermehrend, fchloffen fich jegt, non meiterreichenber Frepheitshoffnung gehoben, an die legten an jur gemeinsamen Befampfung ber Beigen, und die Ro-

ger, ihr beiligftes Recht verfechtend, aber rob und burch die Stlaveren felbft verwildert, überließen fich baben allen Ausschweifungen ber entfesselten Leibenicaft und der brutalen Rache. Die Regierung und bie bewaffnete Macht, die Parthepungen des Mutterlandes theilend, fowantten in Tendengen und Daafe regeln, und bas ichadenfrobe England, jumal nach ausgebrochenem Rrieg, ermangelte nicht, ben machtig auftobernben Brand, durch funftliches Unfachen gu verftarten. Alfo gieng, im Geleit ber hoffnungereich erflingenden Frenheitstone, eine lange Folge von Sammer und Grauel über die von der Ratur gesegneten, burd ben Babnfinn ber Menfchen aber vermufteten Eilande. Rur Die Sauptepochen der neuen Geftaltung, vorzüglich in Domingo, ber wichtigften ber frangoff. fcen Colonien, tonnen bier eine Andeutung finden.

Die constituirende Rationalversammlung hatte, den Forderungen der Pflanzer nachgebend, sech's Absgeordnete der Colonien in ihre Mitte als Rationalerpräsentanten aufgenommen, In der Insel selbst aber bildete sich eine besondere Colonialversammlung, welche derindeimischen Interessen und die neu einzusübrende Bersassung der Insel berathen sollte. Denn die Rationalversammlung, dem Begehren der Rausseute in den Geestädten nachgebend, hatte ausgesprochen, daß sie nicht daran denke, die neue Constitution des Mutterlandes nach ihrer Strenge auch in den Colonien einzusübren. Aber die Frage, wieviel Geltung die Wüns

überbot, jur Sprache gebracht; aber noch wagte man nicht, solchen Beschluß zu fassen, sondern begnügte sich mit Erneuerung und Einschärsung des früheren, offenbar gerechten Defrets vom 15. Map 1797, welches die frengebornen farbigen Menschen stimmfähig und wahlfähig zu allen Nemtern gleich den Beißen ertlärte. \*) Eine ansehnliche Truppenzahl mit drep Gewaltsboten gieng nach St. Domingo ab, um dessen Bollzug zu sichern.

#### §. 23.

Aber Die Leibenschaften mutheten gu beftig. Frie benoftiftung war unmöglich. Unlautere Abfichten ber Commiffarien , auch Intriguen ber Spanier, vermehrten bas Uebel. Go entstund, endlich nach vielen Gabrungen, ein Rampf auf Lod und Leben. In Cap Français, wobin ein Regerhaufe muthend brang, wurden die Beigen ohne Unterschied des Gefchlechtes und Alters gemordet, Gebaude und Schage gerftort. Auf 500 Millionen Frants ward der Schaden bereche Much in anderen Begirten gefchaben abnliche net. Grauel. Sunger und bas gelbe Fieber vermehrten das Clend der Infel. Da floben viele Colonisten in Schagren nach Rordamerita, ober nach England. Andere fpannen Plane gur Uebergabe ber Colonie an Diefes England, ober an Spanien. Legteres, von feinem

<sup>\*) 1792, 4.</sup> Apr.

feinem Antheil der Jusel aus, versuchte wirklich bie Eroberung. Die Reger vertheidigten sich jedoch gludlich wider sie, und, ihre Krafte fühlend, wurden sie täglich trozender und fühner. Endlich erklarten die Gommisfarien die Befrepung aller Stlaven, \*) wodurch der Brand noch vergrößert warb.

Die Englander, jezt im Rrieg mit Frankreich, sandten Truppen nach St. Domingo; aber die Resger, vor der Rudkehr der Sklaveren zitternd, widerstunden auch ihnen mit entschlossenem Muthe. Denn es hatte jezt der Convent seperlich die Abschafe fung aller Gklaveren erklärt, \*\*) wodurch zwar die selbstsüchtigen Pflanzer bewogen wurden, die engolische Derrschaft zu suchen, die farbigen Menschen aber desto entschiedener sich derselben widersezten.

Mit Dule biefer frepheitslustigen Sclaven hatte Bilt or Dugues, ber Conventsbeputirte, bie von ben Englandern gleich im Anfangebes Arieges ervberten westindischen Inseln, namentlich Guabeloupe und Martinique nebst mehreren fleineren, benfelsben bald wieder entriffen, \*\*\*) und so lange die entsschiedene Oberhand daselbst behauptet, bis der General Abercrombie mit einem Deer von 25,000 Mann aus England herübersam und durch Uebermacht bie Angelegenheiten seines Landes wieder herstellte. †)

<sup>\*) 29.</sup> Hug. 1793.

<sup>,\*\*) 4.</sup> gebr. 1794

<sup>\* \*\*) 1794. 95.</sup> 

<sup>1) 1796.</sup> 

s. Rotted Ster Sb.

Aber auf Domingo gludte es den Britten nicht. Ihre wiederholten Angriffe scheiterten alle nach knrzem Erfolg, und die farbigen Menschen waren es vorzüglich, deren Tapferkeit sie zurücktrieb. Unter denselben zeichnete sich Rigaud, der Mulatte, durch Muth und Grausamkeit, vor allen aber Toussaint Louverture, der Reger durch Hochberzigkeit und Talent aus; das französische Direktorium ernannte ihn daber zum Obergeneral von St. Domingo.

Diefer merkwürdige, nach feines Gegners Schmeidelwort felbft sgroße . Mann, (ber erfte von feis ner Karbe, welcher folden Ehrennamens werth ichien) behauptete fich eine Reibe von Jahren bindurch gegen alle feindseligen Parthepen sowohl, als gegen die Macht bes Anslandes, in der fast unumschränkten Berrichaft der Infel. Much über den Spanifchen Antheil, welcher burch ben Frieden von Bafel an Frantreid getommen, erstredte fich feine Macht. Die Berrichaft Franfreichs, welches ber englischen Flotten willen feine Bulfe mehr fenden tonnte, war fast bloger Rame. Die Conventedeputirten, beren Unfeben burch Benes der farbigen Saupter unterdrudt wurde, verlies pen die Infel; nur einen fleinen Reft republikanifcher Truppen liegen fie gurud. Alfo bilbete fich ein Reger-Raat und befestigte fich fcnell durch Souffgint's Rraft, Rlugheit und Milde. Auch die noch übrigen Beißen freuten fich feiner Gewalt, welche ben Grausamseiten ein Ende gemacht, Ordnung und Sicherheit wiederhergestellt hatte.

Das Mutterland, worin ingwijden Bonaparte als erfter Conful an Die Spige ber Regierung gefommen, blidte neuerdings verlangend nach dem foftbaren Giland, worin Couffaint, gwar sim Ramen ber Republita, in ber That jeboch als felbftftan-Diger Dberberr, ben Stab führte. Die Englan, der, welchen er nach and nuch alle ihre Eroberungen entriffen, raumten endlich auch Cap Rifolas Dofe. worin fle am langften fic behauptet hatten, mit Cavitulation, worin fle bie Infel als anentrale Dachta ju behandlen verfprachen. \*) Enuffaint vertrieb jest auch ben frangofifden Beneral Dedouville, den'er fur einen Reind ber Gomar, gen erflarte, aus Cap Français, und eroberte nachber den Spanischen Antheil bis auf Die Dauptftadt St. Domingo. \*\*)

Bonaparte eröffnete jest einen freundschaftlichen Briefwechsel mit dem Regerhauptmann und verwieß in seperlichen Ertlärungen die Erhaltung der Frenheit und Gleichheit der Reger. \*\*\*) Diese aber, zur Sicherstellung derselben, gaben sich jest eigenmächtig eine Verfassung, †) wodurch sie Tousesaint Louverture auf Lebenszeit, und mit dem Recht,

<sup>\*) 1798.</sup> Way.

<sup>\*\*) 1801.</sup> 

<sup>\*\*\*) 1800.</sup> 

<sup>†) 1801.</sup> May.

seinen Rachfolger zu ernennen, zum Statthalter ber Insel ernannten, die (beschränkte) gesezgebende Gwwalt aber einer Centralversammlung von Boltsabgeordneten übertrugen. Die Insel sollte ein wesentlichen Theil des französischen Gebiets bleiben, jedoch sein eigene Gesezgebung und Verwaltung haben. Frandreichs herrschaft hörte hiedurch der That nach auf.

#### S. 24.

Gleich nach ju Stande gebrachtem Praliminat frieden mit England beichloß Bonaparte ent lich bie Biebereroberung St. Domingo's. Die Doffnungen der Pflanzer boben fich auf's Reue. Die Bieberberftellung ber Sclaveren murbe vielftimmig verlangt; auch batte bereits ber geseigebende Rorper ber Republit - bier wie überall bie Pringipien ber Revolution aufgebend - ju erffaren nicht angeftanden, Dag bie Ratur Gelbft einen Unterfchied ber Dem fdenragen burd ihre Farben fund gethan, und baf ben Schwarzen bas Recht ber Beifen nicht gutommen tonne. Alfo brobte ber unter fo vielen Beben geborenen Reger - Frepheit die baldige Bernichtung. Roch am Ende beffelben Jahres, worin bie neue Ber faffung entftanden , fegelte aus dem Dafen von Breft \*) eine mächtige Flotte mit 25,000 Mam Landungstruppen nach St. Domings, unter bem

<sup>\*)</sup> Dej. 1801.

Dberbefehl Leclerc's, des Gatten von Bonaparste's Schwester, Pauline. Biele ausgezeichnete Generale, auch Dieronymus Bonaparte, waren bem Deer. Die polnische Legion, anstatt, wie sie gehofft hatte, die Befreyung ihrer Landsleute zu erstreiten, ward mitgeführt zur Unterjochung der Schwarzen.

Die Frangofen landeten, \*) fuße Borte, trugeris foe Berbeigungen vor fich ber fendend. Aber bie Reger trauten nicht, verbrannten bie Blage, Die gegen die Uebermacht nicht ju behaupten waren, namente lich Cap Français, Port be Paix u. a., und jogen fich gegen bie Gebirge jurud. Die Sclaveren, welche wieder einzuführen man hier und bort schon begann, wehrten fie ab mit Buth. In bem ichredlichen Arieg, der jezo geführt ward, schwand das französische Deer bald bis gur Dalfte babin; Dinterlift foute num, erfegen, was die offene Gewalt nicht vermochte. Leclerc lud einzelne Saufen und Saupter gom Abfall ein durch wiederholte Täuschung. Touffaint und Chriftoph, einer ber tapferften Unführer, wurben geachtet. Balb wurden jeboch auch biefe bes schwichtigt durch gebeuchelte Berfohnung. Sie legten bie Baffen nieber. Frenheit und Gleichheit murben neuerdings jugefichert. \*\*) Aber unter folechten Bormanden ergriffen jegt ploglich die republikanischen

<sup>•) 1802.</sup> Febr.

<sup>\*\* } 1802.</sup> May.

Soldaten den edlen, dem Frieden vertrauenden Touf faint auf seinen Gutern und warsen ihn in Fesseln. Er ward nach Frantreich abgeführt \*) und ftarb in den Kertern des Fort Jour ben Besaugon nach vielsach erduldeter Qual. \*\*)

Def hatten die Franten nur folechten Gewins. Die Reger, burch folden Berrath ergrimmt, griffen son Renem ju ben Baffen. Deffalines und Ehriftoph führten fie an, gleich tapfer als Conf. faint, aber wild und graufam. Ein Rrieg, gegenseitig mit der Buth ber Brotefen geführt, bededte Die Aufel mit Schutt und Leiden. Die Frangofen, fo viele Berftartungen ihnen gutamen, erlagen ben Streichen bes verzweiflungevollen Reindes, und ber gleichzeitig muthenben Gende. Binnen 5 Monaten fragen Gowert und gelbes Fieber an 20,000 Streis ter. Auch Leclere ward dabin geraft; worauf Rochambe au ben Deerbefehl übernahm. Der Bie berausbruch bes Rriegs gegen England gernichtete Die lexte Doffnung jur Bezwingung ber Jufel. 3" Cap Français foloffen, nach bartnadiger Bertheidigung, die Trummer des frangofifchen Decres eine Rapitulation mit Deffa lines über Die Rammung ber Infel, und ergaben fich hierauf an ein englisches Befdwaber als Rriegsgefangen. Mur im fpanifden Antheil ward noch bie Stadt St. Domingo ven

<sup>\*) 14.</sup> Juny.

<sup>\*\*) 1803. 5.</sup> Apr.

bem General Ferrand mubfam behauptet. Alfo endete die pomphaft angefündete, nnermeflich viel Geld und Blut toftende Unternehmung.

#### **§**. 25.

Jest ward Dessalines von den Regerhäuptern zum lebenslänglichen Statthalter von Danti — Domingo's alts indischer Rame — erklärt. \*) Seine Erhebung bezeichnete er durch ein allgemeines Morden den der Weißen. Auf seinen Besehl wurden die Unglücklichen zu Cap Français, zu aux Capes, zu Port au Prince u. a. Orten, soviel man Ihrer noch fand, wohl 5000 an Zahl, grausam getödtet. Der Untergang von 60,000 Dantiern, die durch Leclerc's Wassen ihren Tod gesunden, schien solche Rache zu sordern. So ward auch hier das Gräßeliche bervorgebracht durch vorausgegangene Rechtsversachtung der Gegner.

Bald darauf ließ Deffalines fich — Bonaparte'n nachäffend — jum Raifer von Dapti unter
bem Ramen Jatob I. ausrufen, und gab eine
neue Berfaffungsurfunde beraus, \*\*) wornach das
Reich von Dapti unter feinem wählbaren und fakt
nnumschräntt berrschenden Raifer für untheilbar ertlärt,
Freybeit und Gleichbeit jedoch für immer feftgesezt,
das Eigenthum ber Franzosen zum Besten des Staa-

<sup>\*) 1804. 1.</sup> Janner.

<sup>\*\*) 20.</sup> May. 1805,

tes eingezogen, und die Unfahigfeit der Beifen (natwralistre Teutsche und Polen ausgenommen) jum Grundeigenthum ausgesprochen warb.

Aber nicht lange mahrte Deffaline's blutbeftedte herrschaft. Rachdem er neue Mordscenen in allen Theilen der Insel geboten, fiel er in einem Aufstand der Seinigen, \*) worauf Christoph all » Prästdent von Dayti« die Zügel ergriff, und sofort die Dasen seiner Insel dem Dandel der Rentralen bifnete.

Gegen dieses neue Paupt erhob sich der Mulatte Petipn, und sezte sich, in einem blutigen Krieg, zu Port au Prince sest, während Christoph zu Cap Français berrichte. \*\*) Bende Besehlshaber behaupteten sich in ihren Gebieten, und ahmten den europäischen Gewaltsberrschern nach, oder giengen als Benspiel ihnen voran in Rundmachung und willsührlicher Verlezung liberal klingender Versassungen. Im dessen ward die Stadt Domingo, die lezto Bestung der Franzosen auf der Insel, durch die Engländer ervbert. \*\*\*) Dieselben brachten jest auch Martinique und Guadeloupe in ihre Gewalt. Die französische Perrschaft hörte völlig auf in Westinden.

Alfa ward Domingo getheilt in zwey Reiche. Das eine, unter bem Regex Christoph, der fich,

<sup>4) 16,</sup> Dft. 44) 1806, 1805. 444) 1809.

peinrich I. auffeste, ") wurde, meist nach Frankreich's Muster fast gang militärisch, auch prunkhaft sultanisch, geordnet, während Petion in feinem Mulatten-Staat republikanische Formen
bewahrte. Jener, in Allem Bonaparte sich jum Borbild nehmend, führte ein neues Gesezuch, Code
Denry genannt, ein, und vegelte darin besonders
sorgsam die Rechtsverhältnisse der Grundeigenthümer
und Arbeiter.

Aber der Rrieg muthete fast fortwährend zwischen ben benden Reichen. Petion trieb R. Deinrich auf einige Zeit in die Gebirge, \*\*) jedoch erholte sich dieser wieder, \*\*\*) und bepde stellten ihre gegenseitigen Feindseligseiten ein, als die Restauration der Bourbonen in Frankreich beyde mit gemeinschaftlicher Gesahr bedrohte. Wirklich versichte die neue französische Regierung, durch Unterhandlungen mit benden Däuptern, die Wiederherstellung der alten Derrichaft; jedoch umsonst. Deinrich und Petion, im übrigen Todseinde, vereinigten sich bapti frey.

Rach Petion's Tob folgte ihm General Boper burch Babl in ber Burbe bes Prafibenten. Bir baben ihn in ber neuesten Zeit and bas Gebiet Deiner i da, welcher in einem Auftand erwordet wurde,

<sup>4) 1611.</sup> 

<sup>44) 1812.</sup> 

<sup>444) 1613.</sup> 

feinem eigenen bengefellen, und alfo Damingo gu einem hoffnungsvoll aufblühenden Reich vereinigen gesehen.

#### S. 26.

Bir febren ju ben europaifden Geschichten jurud. Ein verbängnifvolles Schauspiel erwartet uns hier: Die Unternehmung Rapoleon's gegen Spenien.

Bald nach bem Rrieden von Tilfit warf Re poleon ben unersättlichen Blid nach Gpanien, und bemächtigte fich biefes Reiches burch emporende Gewalttbat. Aber es ward biefes vermeffene Unternehmen ber Benbepuntt feines Gludes, Die erfte Betanlaffung feines Falles. Biele Schriftfteller haben hierin einen besonders einbringlichen Beweis von der Dacht ber rachenben Remefis, welche ba bem bodften Frevel die empfindlichfte Strafe nachgefendet, erfannt. Allerdings mar ber Fredel groß, jedoch nach unbefangener Burdigung nicht größer, ja ben Beitem nicht fo groß, als manche andere, bie Rapoleon gegen fein eigenes Boll und gegen Frembe verübt bat. Bumal wird alfo urtheilen, wer mehr auf die Sache als auf die gorm en ben Blid wirft. Die Gpanifche Regierung, bie burch beu Frieden von Bafel von ber gemeinfamen Sache ber Thronen gegen bie Revolution fich losgetrennt, burd ben Bertrag von St. Blbefonfo fic mit Franfreich fogar vete

bundet, und fonach gur Mitschuldigen an allen Gewaltthatigteiten beffelben gegen die übrigen Bolfer gemacht hatte, die spanische Regierung durfte fich nicht betlagen, wenn der Colof ber Beltherrichaft, ju beffen Errichtung fie felbft thatig mitgewirft, feinen Sus auch auf die Pyrenäische Salbinfel feste. Freywillig - aus Feigheit, Berblendung oder furgfichtiger Gelbftfucht - batte fie fich in das Abbangigleite - Berbaltniß gegen Franfreich gefest. Basallen. Trene war daber ihre Pflicht, und fo wie fie bavon fich losfagte, fo wie fie bas Borbaben Des Abfalls geigte, gab fie Rapoleon bas aufere Recht des Rrieges, und eine bringende Mufforberung, feinen Ruden gegen ben brobenden Berrath burch enticheiden be Maggregeln gu beden.

Rapoleon entthronte also das regierende Paus. Patte er doch früher schon solche Sauser gesstürzt, und welche verdienter um ihr Volt, verdienter um Europa gewesen, als das Spanische; und ist Er doch Selbst auch entthront worden. Allerdings hat er durch Deuchelen, Arglist und schändlichen Treubruch die Familie in's Verderben gelockt: aber die Politit, leider! dunkt sich entbunden von den Gesegen der Privat-Moral; und seit der Theilung Polens mag alles erlandt scheinen. Zudem war das Rez jener Intriguen nur berechnet auf entgegenstommende Schlechtigkeit. Ein Dof, an welchem Tugend und Ehre, Raturgefühl oder Rechtsachtung ger

636 VIII. Rap. Bon Errichtung des Raiferthums wohnt hatten, ware nummer darin verftridt wor-

Fragen wir nun - vom Konigehaus wegblidenb meiter: mas bat Rapoleon ber Spanifden Ra tion gethan? mas bat er ihr jugedacht? fo ift bie Antwort : Beit weniger Uebles, als vielen anderen, weit mehr Gutes, als Muen. Reine Scholle Erdreichs wollte er ihrem Gebiet, feine Familie ihrem Bolf ents reifen. Er beraubte fle blos ihres Derricherftammes, und der nicht einmal aus ihr bervorgegangen, fonbern burch bas Machtwort ber Gewaltigen' ihr gefegt war; eines Berrich erftammes, welcher nach ben wirflich regierenden, ober bem Thron junachft ftebenben Sproffen beurtheilt, Des Bedauerns nicht fonterlich Und er gab ihr bafur - mit gleich werth ichien. gutem Recht, als vor und nach ibm Bolfer ibre Furften burch bas Diftat ber Starten empfiengen, mit gleich gutem Recht, als ben Belgiern, Benetisnern und Bolen, und mohl ber Balfte ber Teutfoen neue Burften, ja neue Berfaffungen gefegt wurben - einen fraftigen und flugen Ronig, geeignet ben Berluft bes alten ihnen gehnfach ju erfegen. Er gab ihnen jugleich, ober bachte ihnen ju eine bem Beitgeift wenigftens annabernd entsprechende, und wemigftens für bie Folgezeit foone Fruchte verbeifenbe, Berfaffung - mabrend anderen Bollern ihre republitanifden ober ftandifden Berfaffungen geraubt, und eine fou veraine Mutofraten Gewalt über ihnen er

richtet wurde. - Er wollte fie von dem Drud ber Privilegieten befrepen und von dem schmachvollen Some ber Pfaffen. Die abscheuliche Inquifition, Die foftematifche Geiftesverfinfterung, Die barbarifden Strafgefege, die flaglichften Dangel ber Juftig : und Boligenverwaltung, fo wie ber Staatswirthichaft und ber Ringugen wollte er abicaffen ober beilen; Die neue Dynaftie follte - abgeseben von ber, jedenfalls unvermeidlichen Abbangigfeit von Franfreich - burch Boblthaten ber Civilifation und Beifteberleuchtung ihren Thron befestigen und neues, edles Leben in die allzulange icon burd unverantwortliche Schuld ibrer Regierung in todtabnliche Tragbeit versuntene Ration bringen. Dieles von biefem Guten, ob auch Rapoleon's eigene Despotenhand mand' eble Blume wieder murde gerfnidt haben, ware jedene falls aufgefommen, und nachfolgenbe Befdlechter batten bie - wiewohl nach Titel und Formen emporend ungerechte - Ehronveranderung fegnen mogen. Gind wohl jest icon Bunderttaufende unter ben Spaniern, welche - wenigstens leife, weil laut zu flagen ben Mermften verboten ift - Die hartnadigen Gegner R. Bofephs ber Berblendung geiben, ober welche doch feufgend bekennen, Die Invafion von 1823 fen gehnmal troftlofer für Spanien als jene von 1807 gewefen! -

S. 27.

Das Bundnig von St. 3lbefonfo, \*) wer Durch Spanien fich an Franfreich gefchloffen, war naturlich nur bem legtern nuglich gewesen. Spanien batte feinen Feind, gegen welchen es der Unterftujung Kranfreich's bedurfte, England etwa ausgenommen, welches aber gerade Franfreichs willen Feind mar, und gleichwohl unerreichbar beffelben Streichen blieb. Dagegen mußte Spanien in ben unaufborlichen Rrie gen des nach Beltherrichaft ftrebenden Franfreich fein Gold, und mobl auch fein Blut für deffen Intereffe verschwenden. Das Bolt fühlte Diefe Abhangigfeit fcmerglich, und marf feinen gangen Dag auf ben Bunftling Manuel Gobon, ben » Friedensfürften,s deffen Unlauterfeit oder Unfabigfeit es die bofe lage ber fpanischen Angelegenheiten guschrieb. Gein Bem war gerecht; benn ber Emportonmling , ohne anderes Berbienft, ale die gleich babingebende Gunft ber lei benfchaftlichen Ronigin und ihres - mit ben legten Merovingern billig ju vergleichenden - Gemables, regierte bas Reich blos nach den Intereffen feiner Selbstfucht, feines Dochmuthes und feiner vielnamigen Schnoden Gelufte. Das gutmuthige Bolt, durch bie Unwürdigfeit bes Gunftlings nicht wantend gemacht in feiner Ehrfurcht und Treue für bas gefronte Daupt, welches ben Befchluffen des Gunftlings gunidte, richte

<sup>\*) 1796. 10.</sup> Mug.

te, aller andern Ausficht bar, feine Doffnung auf ben Rronpringen Rerbinand, an welchem es wenigstens eine feinen Bunfchen entsprechende Eigenschaft, name lich Daß gegen ben Friedensfürften, mahrnahm. Auch Dag gegen Franfreich bemertte es gerne an 3hm. Seine Gemablin vorzüglich, eine Pringeffin von Reapel, facte aus ererbter Leibenfchaft folden Dag an, mabrend das Boll, die berben Fruchte des Bundes mit Franfreich empfindenb, ibn aus gerechten Grunden theilte. Indeffen mar auch Die aufcheinende Freundfchaft des regierenden Saufes, und felbst die bes Bunftlings für Rapoleon, blos Berftellung ober Furcht, Unfunde ber im Bolle folummernben Rrafte, und Unfabigfeit zu einem mannlichen Entschlug. Aber feitbem die blendende hoffnung, womit man fich eine Beitlang getragen, einen Pringen bes Daufes auf ben Thron von Franfreich zu bringen, an Bonaparte's felbftftanbiger Macht gescheitert war, begte min im Dergen ben bag fort, ju welchem Grundfage und Intereffen bas Bourbonifche baus naturgemäß gegen das revolutionnaire Franfreich aufforderten. Der Kriedensfürft jedoch - felbsteigener Intereffen willen por Bonaparte's Ungnabe bang, ertrug ichweigend fede Burudfejung ber Intereffen Spaniens, und brachte willig jedes Opfer, welches gefordert ward. Benm Ansbruch bes Preußischen Rrieges aber erwachte einige hoffnung der etwa mbglichen Befrepung; eilige Ruftungen fanben ftatt; und es ericbien ein

Aufruf an die Bolter Spaniens, '\*) Gut und Blut berfelben fur's Baterland, für die Spre und für die beilige Religion in Anspruch nehmenb

Rapoleon erhielt am Schlachttage von Jena bie Runde diefes befrembenden Aufrufs. Sofort erkannte er die Gefahr, mit der ein treulofer Berbundeter seinem Ruden bedrohe, wofern in seinen nordischen Unter nehmungen Ihn ein Unfall trafe. Bon diesem Augewblid faste er den Entschluß, das Spanische Dans zu entthronen.

Aber die Triumphe des Raisers über Preußen und Rußland schlugen bald ben Muth des Friedensfürsten nieder. Er eilte, durch neue Puldigungen den Gewaltsberrscher zu versöhnen, zur Ursache des Aufruss einige Kriegsbesorgnisse von Seite Portugal's und Maroffo's heuchlerisch angebend. Aber er täuschte Rapoleon nicht, und änderte nicht dessen seinhstligen Entschluß. Doch nicht durch offene Gewalt, sondern gleichfalls durch List sollte das Werf vollbracht werden. Die Zwietracht im königlichen Dans, die Parthepungen am Hose, die Erbärmlichkeit der Verwaltung, die Pulstaligkeit des tief gesunkenen Meiches, alles erleichterte das Unternehmen.

Borerft nahm er ben Schein ber Befriedigung ben Entschuldigungen bes Friedensfürsten an; begehrte jedoch daß 16,000 Spanier Ihm überlaffen wurden,

<sup>\*) 3.</sup> Dtt. 1806.

wurden, damit er sein in Norden anfgestelltes heer durch sie verstärke. Man bewilligte es, und der Kern der Spanischen Truppen, unter Romana, jog also, das seines Schuzes bedürfende Reich verlassend, an die Nordsee. Einige Schaaren waren schon früher nach Petrurien gesandt worden, gleichfalls nach Bonaparte's Willen. Jezt aber, da neue Plane reiften, mußten sie dem Peerhausen Romana's sich anschließen.

Rapoleon namlich, ber Amederreichung ungefaumt, wiewohl auf frummen Begen naber rudend, batte im Spatfommer des Jahres 1807 ein Deer um Banonne verfammelt, angeblich gegen Portugal, beffen Anhanglichfeit an England ju bitteren Befowerben Stoff gab, und welches allerdings auch mitbegriffen war in den Planen der Eroberung. Mach einigen Unterhandlungen rudten frangofische Truppen in Spanien ein ; ihr Biel war Portugal, welches fie gemeinschaftlich mit Spanischen Truppen besegen Aber fie bemachtigten fich einstweilen ber follten. Spanifchen Feften, Pampelona, St. Gebaftian, Figueras und Barcellona. Der Friedensfürft ward inzwischen burch einen insgeheim gu Fontain es bleau gefchloffenen Bertrag \*) befchwichtigt, wornach Bortugal in bren Theile gerftuctt, ber eine bem Ronig von hetrurien gum Erfag fur biefes an

<sup>•) 27.</sup> Dft. 1807.

s. Rotted Ster 28.

### 642 VIII. Rap. Bon Errichtung des Raiferthums

Frankreich abzutretende Land, der andere dem Frieden fürsten, bepde als von Spanien zu Leben gebende Fürstenthümer übertragen, der dritte aber zu künstigen Ausgleichungen vorbehalten werden sollte. Auch die Colonien Portugals sollten getheilt werden, zwischen Spanien und Frankreich. Der Raiser garantirte daneben die Bestzungen Spaniens auf dem sesten Land von Europa, und versprach, den Rönig als Raiser bepher Amerisa's anzuerkennen; eine omineuse Verheißung, und welche den Zustuchtsort bezeichnete, welcher dem König von Spanien etwa nech übrig ware.

Sofort nahm ein französischer Seerhaufen Dertrurien in Best. Daselbst regierte, nach dem Lode des von Bonaparte jum König erhobenen Prinzen von Parma, dessen Wittwe, eine Spanische Prinzessin, als Vormunderin ihres unmundigen Sohnes. Dhne weitere Förmlichkeiten ward ihr angezeigt, des sie das Land zu verlassen habe, indem dessen Beberrischung an Napoleon übergegangen. Seufzend gebordte sie, \*) und eilte nach Madrid, Trost an dem Dokither Aeltern suchend.

Dafelbst fand fich die Entzwepung zwifchen Bater und Sohn bereits auf's Aergerlichste ausgebrochen, und die Bangigkeit vor den Gewaltsschritten Rapeleon's täglich steigend. Der Kronpring Ferbinand,

<sup>\*) 10.</sup> Dej. 1807.

beffen Gemablin ingwifchen gestorben, bat insgebeim, damit er ber Bunft Rapoleon's gegen ben gehaften Friedensfürften fich verfichere, um die Sand irgend einer frangofifden Pringeffin. Aber ber Friedensfürft entdedte die verborgenen Unterhandlungen, und bewirfte die plogliche Berhaftung bes Pringen, fo wie jene feines Lehrers und Bertrauten, bes Domberrn Escoiquis und bes Derzogs von Infantabo. Mit Erstaunen und Abicheu vernahm bas Bolt durch eine fouigliche Proclamation, \*) bag ber Cobn bem Bater nach Thron und Leben gestrebt habe, und marf jagend feine Blide bald auf ben Rronpringen, ben man fo ungeheuren Berbrechens zeihte, bald auf ben alten Ronig, welcher bem Gunftling gu Lieb' fo fchred. liche Unflage erhob. Aber ber Friedensfürft, vor bem Meufferften ergitternd, leitete die Berfohnung ein. Der Pring geftund in einem demuthigen Schreiben, boch mit unbestimmten Borten, bag er an feinem Bater und Ronig fich vergangen, und bat um Bergeibung, \*\*) ber Ronig that feine Bergeibung fund, und die Dentenden im Bolt maren zweifelhaft, auf welche Seite fie mit größerem Recht ihren Abichen oder ihre Berachtung ju wenden batten. Jegt bat auch R. Rarl um Die Dand einer der Richten Rapoleon's fur feinen begnadigten Gobn.

<sup>\*) 30.</sup> Oft. 1807.

<sup>\*\*) 5.</sup> Nov.

## 644 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

**§.** 28.

Ingwischen war über Portugal das Loos geworfen worden. Den einbrechenden Beeren Frank reichs ju widerfteben, fab die Regierung bes fcme den Staates fich außer Stand. Alle Rachgiebigfeit, alle Runft ber Unterhandlung mar fruchtlos erfcopft worden. Jegt faßte ber hof einen bochbergigen fcon langer vorbereiteten, boch flug verheimlichten -Entschluß. Er verließ bas europäische Land, \*) und fuhr unter englischer Bededung nach Brafilien, all. dort, was den Berhaltniffen bender Belten große Menderung weiffagte, ben ber frangofischen Dacht unjuganglichen Gig bes Reiches aufschlagend. Saft in demselben Augenblick, ba die Flotte den Tajo hinabfubr, jog General Junot in Liffabon ein. \*\*) Dine Biderftand murben die Stadt, die Caftelle, bas gange Land befest. Eine öffentliche Berfundung erflarte: sbas Saus Braganga habe burch feine Flucht bem Reiche entfagt, und ju regieren aufgebort. -

Alfo befand fich Portugal in Rapoleon's Gewalt. Die Spanier wurden vertragswidrig fast gänzlich ausgeschlossen von der Bestjnahme des Landes. Bielmehr saben sie bestürzt, erstarrend, die Gefahr ihren eigenen Sauptern naben. Reue Französische Deerhamfen zogen auf verschiedenen Straffen in's Innerste des

<sup>\*) 29.</sup> Nos.

<sup>\*\*) 30.</sup> Nov.

spanischen Reiches. Murat befehligte diese frischen Massen. \*) Schon naberte er sich Madrid. Der Friedensfürst, nur in Napoleon's Gnade Deil für Sich erblickend, tam, in alle Wege willsabrend, den Franken entgegen, und ordnete weder Webr noch Wasse. Die wenigen Truppen, die noch vorhanden waren, hatte er an die Grenzen von Portugal gesendet. Also sab die stolze Nation, ungewarnt, und rath wie vertheidigungslos ihren Boden in Fremdlings Dand. Rur eine Stimme, den Friedensfürsten des Blödsunsder der Verrätheren anklagend, durchdrang die ersschrodenen Provinzen.

Da erschien Zzquierdo, des Friedensfürsten Bertrauter, von Paris, wohin sein herr ihn gesendet, eilig mit geheimen Aufträgen des Raisers in Madrid. \*\*) Aufträge und Berichte — deren gesnauer Inhalt jedoch nicht befannt wurde — überzeugsten den Gunstling, daß Rapoleon ihn getäuscht habe, und daß sein Reich, so wie das seines Gebieters zu Ende sen. Zezt rieth er zur Flucht, vorerst nach dem südlichen Spanien, und sodann nach Amerika. Sofort nahm das Boll große Anstalten zur Abreise des Doses wahr, und gerieth darüber in Angst und Wuth. Wan wuste, daß der Gunstling darauf brind ge, daß die Ronigin ihm benstimme, daß der alte Rösnig wante. Auch vernahm man, daß der Prinz von

<sup>•)</sup> gebr. 1808.

<sup>00)</sup> gebr. 1866.

Aft urien und fein Bruber, und die meiften Rathe wiber. fprachen. In Aranjueg, wofelbft bamals ber Dof fid befand, wurden die Berathichlagungen gepflogen. Das Bolt, ale es bie Garben bes Ronige von Dabrid nach Aranjueg gieben, als es bie Flucht bes Ronigs entschieden, und das Schidfal Portugals über Spe nien bereinbrechen fab, fchritt verzweifelnd jur Gewalt. Gin furchtbarer Aufftand erbob fich ju Araniues: \*) man fturmte den Pallaft, worin der verbafte Gunftling wohnte , jog ibn aus bem Speicher, in den er fich verborgen, bervor, mighandelte ibn, und batte ibn ermordet, wenn nicht ber Bring pon Afturien, burd bas Fleben feiner Mutter bewogen, ibn gerettet batte, indem er ibn, von Bunden blutend, bem Befangnig und bem Gericht überlieferte. Much in Da drid tobte ber Aufftand, und mard ber Pallaft des Gunftlings erfturmt. Gegen 3on allein und gegen feine engften Anbanger richtete fich alle Die Friedensfürftin, eine bourbonifche ward ehrerbietig nach dem foniglichen Bringeffin . Schloffe geleitet. Der Ronig und die Ronigin, die man ale verführt burch den Gunftling betrachtete, theilten Die Bermunichungen, Die gegen Diefen erfcalle ten, nicht. Gleichwohl bemachtigte Die gurcht fic bes ichwachen Gemuthes bes Monarchen; und er mach te Lags darauf feine Abdantung, die Niederlegung

<sup>\*) 18.</sup> Marj.

der Krone in die Pande seines Sohnes kund. \*) Db wirklich Zwang und Drohung, oder ob blos eigener Schreschen ihn zu diesem Schritt bewogen, ist von geringer Wichtigkeit. Genug, er protestirte — in einer nur zwen Tage später ausgestellten Urkunde \*\*) — gegen die Pandlung als eine verzwungenes, und erklärte sie als nicht geschehen. Der Prinz von Astustien aber behauptete sich gegen seines Basters Willen als König, und hielt in Madrid seinen seperlichen Einzug. \*\*\*)

Die Französischen Truppen unter Murat zogen jezt in Madrid ein. Aber der Großberzog lehnto es ab, den Prinzen von Asturien als König zu erkennen, und fündete die nabe Ankunft Napoleon's in Madrid an. Bergebens hatte Ferdinand durch drey dem Raiser entgegengeschickte Granden um Anerkennung gebeten. Zweiselhaft und ausweichend antwortete Rapoleon. Die Revolution von Aranjuez hatte seinen Plan zerstört, die Unfähigkeit R. Karls, und die Verblendung des Gunstlings zur leichten Bestznahme von Spanien zu misbrauchen. Die Flucht des Doses nach Amerika wurde ihm, wie in Portugal, den Best zur herrschaft geebnet haben. Auf keinen Fall

<sup>•) 19.</sup> Märi.

<sup>••) 21.</sup> Mars; mahricheinlich jedoch erft am 23. ausges fertigt, und mit dem früheren Datum falichlich bezeichs net. Bal. de Bradt.

<sup>\*\*\*) 24.</sup> Mari.

beforgte er wichtigen Widerstand von dem gerrüttetm Reich. Run aber mochte der junge König das duch des Günstlings Sturz neu ermuthigte Bolf in die Baffen rufen, der Kampf konnte weitaussehend und blutig werden. Die Stimme der Nation forderte bereits Krieg. Also änderte Rapoleon seinen Plan, und bereitete durch gesteigerte Arglist dem königlichen Pank den Kall.

## \$. 20,

Dem Bringen von Afturien, beffen bringend fter Bunfc mar, Die Anertennung des Raifers ju erhalten, ward der Rath ertheilt, bem Gewaltigen, von beffen Gefinnung alles abhange und ber fich bereits auf bem Weg nach Dabrid befinde, entgegen gu reifen, um hieburch 3hm einen Beweiß bes Bertrauens und ber Achtung ju geben; auch um baburch ben Ranten der Parthen bes Gunftlings und bes alten Ronigs guvorzufommen. Ferbinand, feine gange hoffnung in die Gunft des Raifere fegend, und por iebem fubnen Entichluffe gurudbebend, ergriff biefen Rath und ward barin fchlaueft bestärft burd Durat und burd Gavary, welchen legtern Rapoleon mit trenlofen Antragen an Ihn gefendet. Aus ber Mitte feines Bolfes, welches an 3hm, wie überall am neuen Ronig, mit Doffnung und Liebe bieng, reiste baber Ferdinand, jebem Rettungsmittel außer ber Gnade Des Raifers entfagend, bemfelben entgegen, über bie Grenze des Reiches, bis Baponne, wofelbit der Liftige feiner Schlachtopfer barrte. \*)

Rach einigen gleißnerischen Freundschaftsbezeugungen bem ersten Empfang des Prinzen ward diesem durch Savarp bedeutet, der unwiderrusliche Entsichluß des Raisers sey, das Bourbonische Daus von dem Spanischen Thron zu entfernen; er verlange daber von dem Prinzen, daß er für Sich und Seine Fasmilie zu Gunsten des Dauses Rapoleon, auf die Krone von Spanien und Indien Werzicht leiste. Als Preis der Willfährigkeit wurde das Rönigreich Detrurien und die Pand einer französischen Prinzessin geboten; auch die Integrität Spaniens und die Erhaltung seiner Religion und Geseze ward zugesichert; Widerstreben jedoch mit schweren Folgen bedroht.

Diesem empbrenden Ansinnen sezte ber Pring und seine Getreuen, unter welchen Escoiquiz, der Domberr, und Cevallos, der Minister, durch Geist und Meuth sich auszeichneten, den entschiedensten Widerskand entgegen. Sie ahneten nicht, bis zu welchem Grad Bonaparte die Röttigung treiben wurde. Dieser aber, der fruchtlosen Unterhandlung überdrüffig, ließ den Friedensfürsten, welchen Murat's Machtgebot aus dem Gefängnis befrept hatte, nach Baponne geleiten, berief eben dabin das alte Königspaar, welches für die Befrepung des Günftlings dants

<sup>\*) 20.</sup> Ayr.

bar und voll Unwillens gegen ben Sohn, ber Einladung ohne Zögern folgte, und befahl dann auch ben Infanten Antonio und Francesto, nebst ber Königin von Setrurien mit ihrem Sohne, dafelbst zu erscheinen. Rur der alte Cardinal von Bouts bon, Erzb. von Toledo, verblieb in Spanien.

Rach einer gebeimen Besprechung zwischen Rapo leon und dem alten Ronig ward Ferdinand, mit meldem jener bie Unterhandlung abgebrochen, Bimmer des Baters beschieden und vernahm deffelben Befehl, daß Er Ihm Die wiberrechtlich abgedrungene Arone unbedingt und urfundlich gurudgebe, widrigen falls er als Ausgewanderter behandelt, ja als Dods verrather werde bestraft werben. 218 der Pring fic vertheidigen wollte , erhob fich ber Bater von feinem . Stuble, um ibn thatlich gu mighandeln; die Mutter aber forberte muthend von Rapoleon, bag er ben Pringen jum Schaffot bringen laffe. \*) Rach biefer Schredensscene, welche auf ben Charafter ber Perfonen und auf die früheren Begebenheiten ein entfes liches Licht wirft, geborchte der erfcutterte Pring zwar bem Befehl gur Riederlegung ber Rrone, jedoch nur bedingt und mit Berufung auf die Entscheidung bes hoben Rathes der Ration. Diedurch ward fur Rapeleon Richts gewonnen. Aber jest erscholl die Runde von einem blutigen Aufftand in Dabrid, \*\*) web

<sup>\*) 30.</sup> April.

<sup>\*\*) 2.</sup> May.

den die Abreise der Infanten allernächst veranlastt hatte. Das Bolt erkannte in dieser Entführung seiner Prinzen die Fülle der Schmach und erhob sich wütbend gegen die vermessenen Fremdlinge. Einige hundert derselben sielen in dem regellosen Gesecht. Aber die Ariegszucht der Franzosen, unterstützt durch die Bemühungen der Spanischen Autoritäten, stellte die Ordnung wieder ber. Seinen Sieg sedoch schändete Mur at durch zahlreiche Dinrichtungen, die er, troz der verheisenen Bergebung, verordnete. Auf die Rachricht solchen Aufruhre erziengen neue Drohungen wider Ferdinand, welcher daun endlich die verlaugte, unbedingte Jurückgabe der Krone an seinen Bater erestärte. \*)

Gleichzeitig, ja schon einen Tag früher, unterzeichnete R. Rarl IV. \*\*) ben merkwürdigen Berztrag mit Rapoleon, wodurch er an diesen alle seine Rechte auf den Thron von Spanien und Indien abstrat, mit der einzigen Bedingung, daß der Fürft, welchen der Raiser auf diesen Ihron zu sezen gedächte, unabhängig, und die römisch katholische Religion fortwährend die alleinherrschende in Spanien seyn sollte. Dagegen erhielten der König, die Königsin, die königliche Familie und der Friedensfürst den versicherten Aufenthalt in Frankreich, das Schloß Compiegne mit seinen von Gewild bevölkerten Forsten, auch einen

<sup>•) 6.</sup> Mav.

<sup>\*\*) 5.</sup> May.

652 VIII. Rap. Bon Errichtung des Raiferthums

Bahregehalt von 30 Millionen Realen für des Ronigs Lebzeit, nicht minder einen Sahregehalt von 400,000 Franten für jeden Infanten, nebft einigen andern Candattern und Ginfungten.

Bald darauf stellten auch die Infanten ihre Bergichtleistung ans. \*) Dem Prinzen von Afturien und feinen Brüdern wurden dagegen ansehnliche Pewstonen und der Titel tonigliche und durchlauchtige Dobeit nebst dem Rang der Großwürdeträger bes französsischen Reiches' bewilligt. Der alte Dof gieng sofort nach Compiegne, der Prinz von Afturien nach dem Schlosse Balen gap ab.

Jum Könige von Spanien ernannte nunmehr Mapoleon seinen Bruder Joseph, bisherigen König von Reapet, (welches Reich sodann an Joachim Murat, bisherigen Großberzog von Berg und Eleve, verlieben, dieses aber an Rapoleon abgetreten und von demselben 1809 weiter an seinen Reffen, R. Ludwige von Polland ältesten Gohn, verslieben ward.) Der Rath von Castilien, so wie die früher eingesezte Regierungsjunta, welcher nach Rarls IV. Besehl jezt Murat als Generallieutenant des Königs vorstund, wurde gezwungen, um diesen neuen König zu bitten; Proclamationen, der schniften Berheißungen voll, machten ihn dem Bolte besannt, und die in Saponne bereits anwesenden

<sup>\*) 10.</sup> May.

Granden, Officiere, auch Mitglieder der Rathe von Castilien und von Indien, begrußten folgsam den aus Renpel herbengekommenen Beherricher. \*)

Indessen versammelten sich die Mitglieder der aus allen Theilen des Reiches nach Baponne berusenen, Rationaljunta, theils gewählte Abgeordnete von Provinzen, Städten und Körperschaften, theils willtührlich von Murat ernannt. Es sollten Ihrer 150 sepn, aber es erschienen nur 90. Um 15. Juny wursen den die Sizungen eröffnet. Den — nach dem Reprässentatiospstem gemodelten — Berfassungsentwurf, welcher ihr vorgelegt worden, nahm die Junta mit einigen Abänderungen einstimmig an; \*\*) wotauf König und Bersammlung das neue Grundgesez beschworen, die Bersammlung sich auslöste, und der König nach Spanien abgieng.

#### **§**. 30.

Rapoleon hielt das Werk für vollbracht; und erft jezo begannen bessen Gefahren. Das Königliche Daus war überwunden; aber noch lebte die Ration. Bonaparte achtete berselben wie überall der Bölfer. wenig; aber er büßte solche Richtachtung schwer. Die Spanische Ration, verrathen von dem Gewalts, träger ihres Königs, von demselben König und seinem Daus verlassen oder gewaltsam getrennt, voll Verwir.

<sup>\*) 8.</sup> Junp.

<sup>\*\*) 7.</sup> July.

# 654 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

rung im Innern, überrafcht, niedergeworfen burch ben ploglichen Schlag, baben an Geld, Baffen und geregeltem Rriegevolt arm, ber Grengfeften beraubt, wehrlos ben Streichen bes Gewaltigen preis, welchem die Großmächte Europa's erlegen und welcher bereits im Bergen bes Reiches thronte, endlich noch von einbeimifcher Parthenung gerriffen und burch bie ericheis nende Majestat bes - wiewohl aufgedrungenen neuen Ronigs eingeschüchtert : wie mochte biefe .auch feit langem trage, an ebler Rraft verarmte, meift den Monchen dienstbare - Ration den Muth, Die Rraft gum wirtfamen Biberftande haben ? - Alfo bachte Rapoleon und mit 3bm bie meifte Belt. Aber ju feinem Erstaunen erhob fie fich mit ber Rraft bes Lowen; und machte burch gleich belbenfühnen als beharrlichen Rampf alle feine Macht und alle feine Lift ju Schanden und untergrub den Ehron feiner Grofe fo, dag ber Sturm von Rorben ibn leichter umfturgte.

Die Rachrichten von den Vorgängen in Bay om ne erfüllten die Spanier mit Scham und Buth. Richt eigentlich Liebe zum Königshaus — denn in Urragon, Catalonien und noch andern Provingen war die Abneigung gegen R. Philipps V. Familie (und die Anhänglichkeit an Destreich) noch nicht erloschen, und auch die Castilischen und die densfelben näher verwandten Reiche waren ben den allzufühlbaren Gebrechen der Regierung in ihrer Liebe

langft erfaltet; - aber Dag gegen bas Ausland, und Rationalftola, der gegen die aufgedrungene frem be Gewalt fich emporte und Die bem Roniglichen Dans widerfahrene Dighandlung als Gelbft erlittene fühlte, regten jum Rampf auf, beffen Reuer ichnell über allen Provingen des weiten Reiches loberte. demfelben Tag, da Rapoleon feinen Bruder jum Ronig von Spanien erflarte, \*) verfündete bie Junta von Gevilla Rrieg gegen ben Unterdruder, und ber Lag des Gingugs des Ronigs Joseph in Madrid \*\*) war zugleich ber Schlachttag ron Banlen, welcher mit dem erften ichweren Stoß die frangofische Dacht erschütterte. Bon ber Beit an, feche Sabre bindurch, bat Spanien gegen des Welttprannen furchtbare Streitfraft, im Gingelnen wohl oft ungludlich, boch im Bangen unübermunden, ja flegreich gefampft; es bat dem Ueberminder ber Ronige getrogt, und als Breis bes perzweiflungsvollften Biberftanbes die Gelbftfanbigfeit bes Reiches errungen.

Belder Stoff jur Bewunderung! Die übrigen Rationen Europa's, niedergebeugt durch Unglud ober Schande, mandten erstaunt, freudig, ju eigener neuer Hoffnung erhoben, den Blid nach Spanien. Die herzien aller Frenheitsfreunde im ganzen Belttheil schlugen für das hochberzige, heldentubne, dem Tod wie der Entbehrung und jeder Kriegsmuhe um ideale Gu-

<sup>\*) 6.</sup> Juny.

<sup>\*\*) 20.</sup> July.

ter trojende Bolf. An seinem Bepfpiel richtete sich bie Erschlaffung der anderen auf, und es ward der Rampf auf der Pprenäischen Dalbinfel als die glanzendste, für immer glorreiche Parthie des unermestichen Drama der neuesten Beltgeschichte, als der Spanien verherrlichende Wendepunkt von Bonaparte's Glud, als das von der Vorsehung ausbewahrte, lezte Mettungsmittel Europa's gepriesen.

Aber ber Nimbus, worin uns der Spanische Krieg — in den Tagen des Jorns gegen den allgemeinen Feind — erschien, ist seitdem geschwunden. Die Aufregung des Gemüthes hat ruhigerer Betrachtung Raum gemacht, und die allerneuesten Geschichten haben die Glorie der früheren unwiederbringlich zerstört. Die Gründe, der Charafter jenes Krieges, wie jenes Wolfes, sind uns nun klarer erschienen; und der Krieg von 1823 hat alle Trophäen des sechsjährigen Rampfes, allen Ruhm und alle Liebe, die wir dafür den Kämpsern zollten, fast die auf die lezte Spur verwischt.

Von biesem Urtheil bleibe jedoch ausgenommen bie Schaar der Eblen, welche der großen Bewegung theils den Anstoß, theils die Richtung gaben, erleuchtete Vaterlandsfreunde, glübend für Freyheit und Recht, voll hervischer Dahingebung für klar gedachte, mannlich tugendhafte Zwede, starke Charaktere, boch hervorragend über die sie umgebende Gemeinheit, herrliche Zierden der Zeit. Es bleiben ausgenommen die Vala-

Balafor, Mina, Romana, Porlier, Don Buan Martin, (el Empecinabo) und andere gleich murdige Subrer und Streiter, beren Belbenmuth bem Beltuberwinder trogte, und fetbft bie Denge gu Großthaten begeifterte; nicht minder die edlen Stif. ter ber Conftitution von ber Infel Leon, an ihrer Spize Auguftin Arguelles, ber Dochgefeverte, welche unter bem Tofen bes allenthalben einfturgenben Reiches, beschränft auf einen Bintel Erbe, verachtet von dem übermuthigen Gieger, und von der Belt als unerrettbare Opfer beflagt, fich ju bem großen Gebane fen erhoben, eine bem Beitgeift bufdigenbe Conftitution ju bauen fur das erft wieder ju erobernde Baterfand, ein Bollwert ber Frepheit und bes Rechtes für funftige Gefchlechter, eine Burgichaft bes Rubmes und des Gedeibens fur Spanien. Auch bleiben ausgefchloffen die Laufende und aber Laufende aller Stande, gang verzüglich des Mittelftandes, welche, angefprocen von dem Beitgeift, und ben Ginn ber Rübrer faffenb, denfelben tren und liebend folgten in den entfagungevollen Rampf. Aber diese und jene End gleichwohl nur die geringe Mindergabl bes Spanifden Bolles gewefen. Richt von ihnen fonnen wir die Bezeichnung und Burdigung ber Ration entuehmen. Gie geboren mehr überhaupt Europa pber ber beutigen Beit im Sangen, als Spanien an; fo wie die Lafavette, Laufninais, Carnot, Rop mit allen ibnen Gleichgefinnten in . Rotted 9ter 23b.

Frankreich, Erzh. Rarl und Wurmfer, Derze Milhelm von Braunschwig Dets, Schill, Lügon, von Stein und Arndt, mit ihren vielen Freunden, in Teutschland Liebe und Bewunderung für ihr Person erregen, aber das Urtheil der Welt nicht abim dern werden, über die vorherrschende Selbstsucht und Servilität oder Beschränktheit ihrer Böller und ihm Zeit.

Beldes maren die Beweggrunde ber Daffe in Spanien, Die Ich ber Rapoleon'ichen Dynastie entge genftellte? - Bum Theil ber Rationalftoly web der wohl mitunter als Triebrad großer Bewegungen aut ju gebrauchen, boch auch ben ben Esquiman; und ben ben Ginesen anzutreffen ift, ein nach Um Ganden gerechtes und ebles, ober blos anmagenbei, pber foger laderliches Gefühl; jum anbern und gib Bern Theil aber ber Aberglaube, Die ftupide Un terwerfung unter den Billen ber Priefter und Die da überall die Berichloffenbeit gegen Die Korberungen einer erleuchteten Beit, das Unvermögen pher Die Us geneigtheit jur Wegwerfung alter Borurtheile und Difbrauche, blinde Anbangfichteit au's biftprifde Recht, einerfeits aus Egvismus, andrerfeits aus Go Dantenlofigfeit und Sclavenfinn. Diefe, theils folechte, theils gemeine Motive und Rrafte, in ber Richtung gufällig übereinstimmend mit ben Intereffen des Baterlandes und ber Rrepbeit, murben be . nut won ben eblen Rreunden ber legten (wie eine

im Babe 1780 und 1700 in Franfreich ber Dunger, ber bie Daffe aufregte, von ben Batrioten, ober wie gu Buthers Beiten ber Reig bes Rirchenguts von ben Reformatoren ) und beforberten auch geitlich ben Sieg ber guten Gade. Aber fie blieben nach wie vor bereit, ibrer Ratur gemäß, für's Bofe ju wirfen, biegu mur ber Gelegenheit bber bes leffeften Aufrufs gewärtig. Diefelben Priefter und Donde, welche, für ihren Reichthum und für ihre harrichaft bang, im 3. 1808 ben Bebel aller Stande wider ben Belt : Ip. rannen entgunbeten, erfüllten 1823 bas nämliche Bolt mit ibrer einen Buth gegen feine ebelften Freunde und Bobltbater. Detreit und Riechte; welche unter Caftannos, Balafor und fpater unter Dina, Burlier, Empecinabe begeiftert bber rafend mis ber Bofeph und Rapoleon gestritten, führten 1825 mitet bem Eraspiften und bem Pfarrer Derins beit Tobesfiteich gegen, bie berelichften Gobne bes Baterlandes; mit berfelben Reble; welche Damals Stepheit und Recht nachbetend ansgerufen; fcbrieen fie frater: und foreben noch jest; in fanatifder Buth: af -- !seumbitulofdle dnu noitifunusa! -- ja ber Rutionalftoli, welcher gegen ble Annahme jes der guten Renerung, die von auffen fame, fich ftraube te. fcblog feinen Frieden mit ben Fremblingen; und führte biefelben, fobald fie bie Fahne ber Ariftofratie, bes Dondthums; und bes init bebben allitrten Abe 42 🕯

660 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums folutismus vortrugen, bienstbestiffen in's Derg bes Reiches.

Andeffen batte weder ber Enthuffasmus der Gm ten, noch der fervile Gifer der Schlechten Spanien errettet, ware nicht bie Bulfe Englands und ber neue bftreichifche Rrieg gewefen, und batte Ra poleon nicht anfangs ju geringe Streitfrafte wider Die Borenaifde Salbinfel gefendet. Raum 89,000 Atamofen ftunden in Spanien, in der erften Periode des Rriegs. Der doppelten Zahl möchte wohl die noch schlecht geregelte Infarrettibn erlegen fenn. Das Unglud von Baplen batte alebann taum ftatt gefunden, und dann wurde auch der Leopard nicht gewagt baben, gegen ben Abler auf dem Reftland gu fampfen. Ohne brittifche Dulfe aber mare ber große Rrieg fchnell gum unbebeutfamen Rampf von Guerillas-Banben berabgefunken - ber Rries von 1823 beweist es - und Spanien war verle ren ; ja, felbft bie brittifchen Beere waren allim Idwach gegen Rapoleon, batte diefer nicht im wich Bigften Moment ben Kern feiner Truppen nach Bies and Bagram führen muffen.

#### Š. 51.

Ran wir diefen Standpunft gewonnen, werden wir den Spanischen Krieg teines besondern Intereffe's würdigen, fondern ihn gleich summarisch wie alle übrb gen ju überschauen wünschen.

Mit Ausnahme des Bodens, welchen die französfehen Deerhaufen besetzen, war Ichnell die Insurrektion über ganz Spanien verbreitet. Soldaten und Bürger machten gemeine Sache, in allen Provinzen und größeren Gemeinden bildeten sich Junten zur Leitung der Boltserhebung; jene von Se villa nahm den Charafter als oberste Junta des Reiche, oder als Inhaberin der höchsten Regierungsgewalt an. Rönigliche Defrete, welche insgeheim von Ferdinand eingeholt wurden, ermächtigten die Regierungsjunta in Madrid und den hohen Rath von Castilien zu allen etwa nöthigen Maaßregeln, namentlich auch zur Zusammenberufung der Errtes. Auch befahlen sie den Krieg zu beginnen wider die Franzosen.

Also saben sich biese plbglich von Feinden umringt. Als R. Joseph seinen Fuß auf Spanische Erde
sete, waren schon Ravarra, Estremadura, Arragonien, die beyden Castilien, Leon, Asturien, Biscaya und Galligien im Aufstand.
Bald folgten, und mit größerer Deftigkeit, die sublichen Provinzen nach: über das ganze Reich tonte
der Lärm des Krieges. Auch stoß bereits Burgerblut,
vergossen durch Burger.

Die Spanische Macht in Arragonien führte Der tapfere Joseph Palafor, jene in Andalusien Castannos, der bisherige Befehlshaber des Lagers von St. Roch, in Afturien und Gallizien der Breis de la Eucsta. Der lette wurde ben Medi662 VIII. Rap. Bon Errichtung des Raiferthums

na del Rio fecco in Leon in fcwerer Schlackt geschlagen. \*) Der Marschall Bessieres erfockt biesen Sieg, in deffen Folge Leon mit allem Land umber erobert ward, und R. Zoseph in Mabrid einzog. \*\*)

Aber traurige Botichaft verbitterte fofort folden Triumph. Soon fruber hatte Maricall Donces, welcher gegen Balencia vorgedrungen, mit empfind. lichem Berlufte weichen muffen. \*\*\*) Balb baran traf das Deer, welches unter Dupont von DRabrib aus gegen Undalufien gezogen, Die Bernichtung. Daffelbe batte, ben Feind verachtenb, bie Sierre Morena überftiegen, ben Guabalquivir fibe überfdritten, Corbova geplundert und bas fefte , Lager ben 3gen erfturmt. Aber rings um fammelim fich bie rachenden Schaaren ber Spanier. Bu fpit nahm Dupont ben Rudjug. Die Schluchten ber Sierra Moreng waren befegt; von allen Seiter drobte ein überlegener Feind. Rach einem verzweifel ten , fiebenmal wiederholten Berfnch? fich burchgw folagen - man benennt bas Gefecht von bem Drte Baplen - gab Dupont fid mit feinem Deere gefangen. †) Sechszehn taufend Mana ftredten alfo die Baffen.

Größere Unfälle find oft ohne bedeutende Folgen geblieben. Die Schlacht von Baylen bat Raps

<sup>\* ) 14.</sup> Jul. 1806.

e. + +) 28. Jun.

<sup>\*\*) 20.</sup> Jyl.

leon um die Pprenaische Salbinsel gebracht. Richt ber Menschenvetluft — was waren zwanzigtaussend Mann für Denjenigen, welchem nach dem Conscriptionsgesez alljährlich zweymalhunderttausend Baffentnechte zu frever Verwendung nachwuchsen? — aber die moralische Wirtung des Schlages bat solche Entscheidung gegeben. Den Spaniern erschien er ein Gottesgericht über die Ränber, ein Unterpfand des völligen Triumphes, ein Zeugnis der eigenen Tapferkeit und Größe. Auch welche früher gezagt hatten, griffen setz zu den Baffen, Selbstzuperschiedt verdoppelte die Kraft; während die Franzessen, durch das ungewohnte Unglück bestürzt, bose Uhnungen des Ausgangs schöpften.

#### **S**. 32.

Jest ward auch England ermuthigt zum Bespkand. Gleich nach dem Ausbruch des Arieges hatte die brittische Flotte, bisber seindlich vor Cadix stehend, die französischen Schiffe, welche seit der Schlacht von Trafalgar unter dem Admiral Rosilly im Pasen dieser Stadt lagen, zur Uebergabe an die Spanier zwingen belsen. Jünf Linienschiffe und eine Fregatte wurden also ervbert. Bald erschien noch wirksamere Dülse. Geld, Wassen, vielnamiger Ariegsbedarf wurde den Spaniern zugeführt, auch mehrere Daer, hansen wurden gelandet in Spanien und Portugal, selb ind Wassen.

fen begehre man von England, an Streitern fen fein Mangel, a also ertlärten die Junten von Galligien und von Oporto der fezerischen Bulfsschaar, welche unter Arthur Belleslen an den Ruften erschien.

Defto freudiger aber ward das heer von Romana na empfangen, welches, in Fünen ftebend, play lich die Danische Feste Ryborg überwältigt, \*) und auf brittischen Schiffen sich in Frepheit gesezt hatte. Zehntausend Mann Kerntruppen von jenen, welche Rapoleon dem beimathlichen Boden entführt und gegen die Schweden aufgestellt hatte, langten also unter ihrem edlen Befehlshaber zurud auf den Spanischen Küsten an. Acht tausend andere, welche is Seeland gestanden, wurden jezt von den Dann entwaffnet und gesangen nach Frankreich gesendet.

In Folge des Linglud's von Baylen hatte K. Joseph die sofort bedrobte Dauptstadt Madrid verlassen \*\*) und seinen Rudzug dis Bittoris fortgesett. Diedurch ward auch Sarago ffa befreyt. Seit dem Ansang des Julius war diese große Stadt, worein sich Palafor mit 10,000 Mann geworfen, durch eine harte Belagerung bedrängt. Die Franzosen, sonst schneller Eroberung der stärksten Festen gewohnt, erstaunten über den heldenmuthigen Widerstand der nur wenig besestigten Stadt. Bürger und Landvolk nahmen Theil an der glorreichen Wertheidigung.

<sup>\*) 9.</sup> Mug.

<sup>·\*) 1.</sup> Wug.

Binnen 6 Bochen fturmten die Franzosen fast täglich, drangen selbst in die Stadt, und vergossen ihr Blut vergebens. Die Entschlossenheit, die Buth der Bertheibiger erinnerte an Rumantia, an die glänzendsten Thaten der alten Zeit. Nach dem Rudzug R. Joseph's ward die Belagerung aufgehoben; \*) Europa nahm freudig Theil am Jubel der Beefrepten.

Um diefelbe Zeit gieng Portugal fir die Frangofen verloren. Die Englander unter Bellesley, im Berein mit infurgirten Portugiefen und mit den fpanischen Truppen, welche als Berbunbete Franfreichs in's Land gerudt waren, naberten fich Liffabon. Rach mehreren flegreichen Gefechten gegen vereinzelte Deerbaufen übermand endlich Belleslen den Marichall Junot (Bergog von Abrantes) ben Bimiera \*\*) völlig. Die Capitulation von Cintra, \*\*\*) vermög welcher Junot's Deer auf englischen Schiffen nach Frankreich geführt mark, gang Portugal aber den Englandern blieb, mar bie Frucht bes Sieges. Gine Ruffifche Flotte von. neun Linienfchiffen, Die unter Admiral Giniavin im Lajo lag, fab fich jezt gleichfalls zur Uebergabe gezwungen; und murbe nach England geführt, um allba bis nach bergeftelltem Frieden in Bermahrung ju bleiben. Von nun batten die Britten eine fefte Grundlage für ibre Feldzüge auf der Salbinfel.

<sup>\*) 15.</sup> Aug. \*\*) 21. Aug. \*\*\*) 30. Aug.

## 666 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

**S.** .55,

Rapoleon, auf Die Rachricht folder Unfalle, fammelte ein neues, weit gewaltigeres Deer und be folog, in Person ben Aufstand Spaniens zu erdruden. Bon feinem großen Deer, gwifden Beichfel mit Rhein, eilten machtige Schaaren nach dem Guben. Debenben ficherten bas Confcriptionsgefes und bit Billfährigleit bes Genates Dem Raifer fo viele Baf. fentnechte, als er verlangte. Bur Erleichterung Frant reichs waren Italien und Teutschland bereit ober gezwungen, ihre Gobne über bie Borenden in ben verbangnifvollen Rampf ju fenden. Insbefondere gefchab folches von ben Fürften bes Rheinbundes, von benjenigen gumal, die wie die Berricher won Beftphalen, Frantfurt, Darmftabt und Baben in engerer Abhangigfeit von Franfreich ftus ben. Mit blutendem Bergen faben die Bater und Burger biefer teutfchen Gauen ihre Gobne und Dib burger in's ferne Cand gur Unterjochung eines unglind lichen Bolfes ober jum eigenen Berberben gieben. Diefes mar die Beit ber tiefften Erniedtb gung Teutschlands.

Abet bevor Bonaparte in den Spanischen Krieg zog, sicherte er seinen Rucken durch innigere Befreundung mit Rußland. Kaiser Alexander hatte seit dem Frieden von Tilsit — aufrichtig ober verstellt — sich als Napoleon's Freund, ja Bundeb genoffen bekannt. Er, überließ Ihm die Derrschaft in

Sub und Beft, mabrend Er für Sich Selbst in Rord und Dft nach Eroberungen blidte. Man that feine Einsprache, ale Rapoleon Portugal eroberte und den Bourbonischen Thron in Spanien fürzte; bereitwillig erkannte man den neuen Ronig Josephan; aber man verlangte dieselbe Gefäligfeit in Ansebung Finnlands, welches man Schweden, und der Moldan und Ballachen, bie man den Türken gu entreifen gedachte.

Bur Befeftigung Diefer Berbaltniffe mart eine Bufammentunft ber bepben Raifer ju Erfurt \*) veranstaltet. Sie fand ftatt unter glangenbem Geprange, angftlich betrachtet von Europa. Bier Ronige, vier and brepfig Fürften und Pringen , eine nugeadlte Menge von Miniftern und Generalen fanben allda, bulbigend poer bienend oder unterhandelnb fic ein. Das Schidfal bes Belttheils fchien bingegeben bem Uebereinfbmmnif ber benden Gemaltigen. Enge land flagte laut über Ruflands bofe Bolitif. Boblgefinnten aller gander trauerten. Alfo theilten - fo borte man nicht wenige Denter fagen Ditavian und Antonius einft unter fic bie Romifche Belt. Die Folge bavon war: Rrieg gwifden Bepben und Mleinherrichaft bes Gludlichern und Rlugern unter ben Theilenden! -

Ein geheimnifvoller Schlever bedte Unfangs bie Berhandlungen ju Erfurt. Bas jeboch bavon tunb

<sup>\*) 28.</sup> Sept. bis 14. Oft.

# 668 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

marb, und mas barauf folgte, bestätigte bie Muthme fung, bag burch fle bie ichon in Tilfit im Magemeb nen gefchloffenen freundschaftlichen Uebereintommniffe naber bestimmt und befraftiget worden; und daß ins befondere die Anerkennung ber neuen Dynaftie in Spunien (fonach die hingabe bes Rechts ber alten) gegen die ju gemabrende Bergrößerung Ruflants in Mord und Sud der Dauptgegenstand derfelben gemes fen fen. Rebenben mard, als Probe ber Freundichaft Rapoleon's für Mlexander, einiger Rachlag an ber ungebeuren Contribution, Die jener noch an Brem Ben forberte, bewilligt. Gin bunbert und zwanzig Millionen Frants mußte hiernach legteres noch bezah. len, \*) worauf endlich bie Provingen, die ibm gurud. juftellen maren - mit Musnahme ber Reften Glo. gau, Euftrin und Stettin - von ben Frange fen geräumt murben.

Bon Erfurt aus richteten die benden Raiser einen gemeinschaftlichen Friedensantrag an den König von England, begleitet von der Erkarung, det dieser Schritt die Folge der innigsten Berbimdung der benden größten Monarchen des Eontinents für den Krieg wie für den Frieden sen, Das Pringip des dermaligen Bestigstandes ward als Grundlage der Berhandlungen vorgeschlagen. Aber der scheinbare Bersuch scheierte

<sup>\*)</sup> Rovember.

an der Forderung Englands, daß auch die Spanische Regierung, (neben jenen von Portugal, Sicilien und Someden) an den Berhandlungen Theil nehmen sollte. Außland, wert es schon den König Joseph anerkannt habe, « lehnte die Forderung ab; Frankreich verwarf sie mit Bitterfeit: weil Empörer keine Stimme haben könnten bey den Verhandlungen der Mächte. « —

#### S. 34.

Und fest fturgte Rapoleon mit aller Dacht aber das ungludliche Spanien. 3megmal bundert taufend Streiter aus Franfreich und ben Bunbesftage ten eilten den Ueberreften bes früheren Deeres ju Dulfe, welche, taum noch 40,000 Mann ftart, fummerlich am linten Ufer bes Ebro fich hielten. Die Marfchalle gannes, Moncey und Gouvion St. Enr auf bem linten Blugel, ber Raifer Selbft mit ben Barben, fodann Ren, Biftor und Soult in ber Mitte, Lefebre, Bunot und Mortier auf dem rechten Rlugel, biegu ber Maricall Bef. fieres, welcher bie gefammte Reuteren, und Rele lermann, welcher die Referve führte, maren bie Befehlshaber des furchtbaren Deeres, welches Die Frevel von Bayonne jur Chre, b. f. jum Gelingen brine gen follte. Gegen daffelbe ftunden an 150,000 Gpanier, unter ben Befehlen von Ed Romana und Blate auf bem linten, von Caftanups und Par 672 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthumt

ftrengungen feiner Berbundeten ju unterftugen. Abn als es ju Salamanca antam, \*) batten biefe bo reits die entscheibenben Riederlagen erfahren; bn gange Plan bes Angriffs war vereitelt. Da bred Rapoleon, voll Freude, feine Adler gegen den Em pard, ben er jur Gee nicht erreichen fonnte, auf fo ftem Boden fampfen ju feben, von Dadrid auf; \*1) aber Moore erwartete ibn nicht. Rad Corunne wandte er gurudziebend ben ichnellen Goritt. Did Beffieres und Soult erreichten ibn noch, und nach einem blutigen Rampf gegen ben legten, foiffire Die Britten fich ein. \*\*\*) Doore ftarb an feinen Bunden. Die Frangofen eroberten Corunna, Fer rol, und bald auch Oporto. Schon früher betten fie in Often Rofes und Tarragona eingenow men; †) und bas eble Saraapffa von neuem au gegriffen. pt) Rach bem verzweifeltsten, für immer bewunderungswurdigen, Biderftand erlag endlich bie verwäftete, leichenvolle Stadt allzuftarfen Dem Beind. †††) 17,000 Mann und vieles Rriegsgerath fielen mit ihr in deffelben Sand. Den Relbberrn De lafor warf ber uneble Sieger in die Rerter von Bincennes.

Indeffen hatte Rapoleon, der Gedanten bes

<sup>\*) 13.</sup> Nov. \*\*) 22. Dez. \*\*\*) 16. Jan. 1809.

<sup>†) 6. 21.</sup> Dej. 1808. ††) Dej.

<sup>†††) 21.</sup> gebr. 1809.

öftreichischen Krieges voll, das halb ervberte Spanien verlassen, \*) um in dem eigenen Lande die Mittel des neu bevorstehenden Kampses zu bereiten. So endete die zweyte Periode des Spanischen Krieges.

### S. 35.

Gleich nach dem Gingug in Da brib hatte Bo. naparte ben Rath von Castilien und bas Ins quisitionstribunal aufgehoben, auch die Feu-Dalrechte und ben Innungszwang abgeschafft, und die Rlofter auf ein Drittheil vermindert. \*\*) Aber die Wohlthätigfeit diefer Berordnungen wurde von der Maffe nicht erkannt, und von den Berftandigen gleichwohl, als Feindesgabe, verschmäht. Mechtung mehrerer Großen, worunter der Minifter Cevallos und der D. v. Infantado, fo menig als die nebenher angehotene Umneftie, machte Gine brud, und felbst die brobende Erflarung, welche Gpanien, wofern es bem R. Joseph nicht willig fich untermurfe, bas Schidfal eines eroberten ganbes verfundete, blieb ohne große Wirfung. Indeffen bielt gleichwohl Sofeph feinen abermaligen Gingug Mabrid; \*\*\*) und eine nicht unbedeutende Babl bon Charafterlofen ober von Feigen, neben ihnen auch von Patripten, welche, tiefer in die Berbaltniffe blickend, gur Biederherftellung bes gefuntenen Reiches

<sup>•) 17. 3</sup>an.

<sup>\*\*) 4.</sup> Dej.

<sup>\*\*) 22, 3</sup>an.

<sup>9.</sup> Rotted Ster BD.

674 VIII. Rap. Bon Errichtung des Raiferthums eine neue Ordnung der Binge für nothig fanden, fiel-36m gu.

Gieben Beerhaufen - in fruberen Rriegen, bes geringerer Schlachtenwuth, batte man fie Deere gebeigen - blieben auch nach Napoleon's Entfernung in Spanien gurud. Marfchall Jourdan führte, als Major . General, neben R. Joseph den Dberbefehl über Das Gange. Der Rrieg, obgleich mit minderem Rade brud, marb bennoch flegreich fortgeführt. Ben Cim Dad Real \*) übermand Gebaftiani bie Schaaren. Die unter Benegas Undalufien bedten, und ben Medellin \*\*) folug Biftor ben Reldberrn Euefta; die Guadiana rothete fich von Blut. Aber die Erbitterung der Spanier wuchs mit jeder Riederlage. Die Sieger bagegen, ergrimmt burch ben hartnädigen Biberftand, mehr noch burch manche erfahrene Sinterlift und geheimen Mord, murden taglic ftrenger und graufamer. Die Bertheidiger bes Baterlandes ichalt man, felbit in Umteberichten, Rebellen und Rauber; bas gewöhnliche Rriegerecht galt fur fie nicht.

In ihrer stelgenden Bedrängniß erhielt nur die brittische hulse die Sache der Spanier aufrecht. Um Anfange des Jahres \*\*\*) hatten der Staatssetretair Canning und der Gesandte Apodaca zu London ein formliches Schuz- und Truzbundniß zwi-

<sup>\*) 27.</sup> Marg. \*\*) 28. Marg. \*\*\*) 44. 3an-

fchen bepben Reichen geschloffen; wornach England feine fraftigfte Bulfe ben Spaniern gufagte. Dacht, welche ben Corunna fich nach der Beimath eingeschifft, febrte baber bald verftarft gurud, unter Bellesley, und brach in Verbindung mit Portugiefifchen und Spanischen Schaaren aus Portugal in Spanien ein. Der ritterliche Bilfon und ber Spanier Euefta befehligten unter 3hm die benben Deeres . Flugel. Der Blid auf Diefes Deer ermuthigte Die Provingen gu neuem Aufftand, und hielt bie Frane sofen ab von Verfolgung ihrer Siege. Mit ihrer Dauptftarte, ben Ronig Jofeph und ben Marichall Jourdan an der Spige, neben ihnen Bictor, Sebastiani, Deffolles und Mortier rudten fie bem gefährlichften Feind entgegen. Da ward ben Torrijos, ") unfern Toledo der General Cuefta, ber bem hauptheer vorangeeilt mar, mit Berluft wieber gurudgeworfen; aber an ben bepben folgenden , Lagen \*\*) erfochten bie vereinten Britten und Spanier ben Talavera la Renna in Reus caftilien, nach bem beftigften Rampf, einen glorreichen Sieg. Bum Lobn foldes Triumphes erhob ber Ronig von England Bellesten jum Biscount Bellington von Salavera. Die Frangofen, in ihren Amtsberichten, hatten jedoch Sich Gelbft den Gieg jugefdrieben.

<sup>\*) 26.</sup> Jul.

<sup>•\*) 27.</sup> u. 28.. Jul.

# 676 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

R. Joseph beschränkte sich jest eine Zeitlang auf die Behauptung der inneren Provinzen; toch schlug er noch einmal die Spanier unter Benegal ben Almonacid. \*) Auch nöthigten die Bewegungen der Generale Spult, Mortier und Rep, im Rücken des englischen Heeres, dasselbe zum Kückyng bis in die Gegend von Badajoz; wodurch das hand bedrohte Madrid wieder befrent, Talavera von neuem gewonnen und den Britten jede Frucht die Sieges entrissen ward.

Dieran war die Unfähigkeit einiger, die Läsige keit anderer Säupter im Spanischen Heer, auch tie Unentschlossenheit selbst der obersten Junta schult; was um so verderblicher wurde, da jest, nach wunder schnell geendetem dit reich ischen Krieg, die französische Macht in Spanien neuer Verstärkung entgegew sab. Zwar beschloß, noch vor Ankunst derselben, die Junta einen Angriff auf das französische Deer. Are sag a brach mit 60,000 Streitern aus der Sierra Morena in La Mancha; die Britten, alse hoffte man, würden den Tajo auswärts in die französsischen Stellungen dringen. Aber die Britten blieben ruhig, und die Spanier ersuhren bep Occana eine völlige Riederlage. \*\*)

Much der Bergog bel Parque, welcher jest en Romana's Stelle den Beerbefehl in Galligien

<sup>\*) 11.</sup> Mug.

<sup>\*\*) 19.</sup> Nov.

führte, ward in der Rähe von Salamanka, bis wohin er vorgedrungen, von Rellermann geschlagen. \*) Ein Anstand in Arragonien ward durch Such et blutig gedämpft und in Catalonien siel Girona, nach einer halbjährigen Belagerung, in Ausgereau's Gewalt.

#### S. 36.

Rufebends trubte fich jest die Musficht. Gleich nach bem Wienerfrieden \*\*) hatte Rapoleon ftarte Deermaffen gegen Spanien entfendet. Goult, in beffen Bande Bourban ben Dberbefehl nieberge. legt, übertraf diefen weit an Thatigfeit und Ginficht. Best mats auch im Guden der Palbinfel die frango. fifche Dacht begrundet. Die wilde Gierra Morena bielt ihren Schritt nicht auf. \*\*\*) hierauf fielen Cordova, Jaen, das große Sevilla, die zwepte Stadt bes Reichs, Granada und Malaga in R. Bofephs Gewalt. Die oberfte Junta gog fic auf Die Infel Leon gurud. Doch trogte Cabir bem folgen Seind. Bald ward auch bas brittifde Deer unter Bellington und Beresford burch Massena gedrängt. Ciubab Rodrigo und Ab meida murden erobert, das legte durch ben Marfchalt Rey. †) Die Frangosen brachen in Bortugal ein.

<sup>\*) 28.</sup> Nov.

<sup>\*\*\*)</sup> Febr. 1810.

<sup>• • 4 14.</sup> Dft.

\_t) 10. Jul. 27, Mug.

678 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

In Catalonien fielen Lerida und Mequinenga in ibre Gewalt. \*)

Best ordnete R. Jofeph bie burgerliche und Militar - Bermaltung bes Reiches. Rach dem Mufter Franfreichs wurden Prafefturen, Unterprafefturen und Militardivisionen errichtet, und bie Thatigfeit ber verschiedenen Beamten geregelt. Schon früher batte Bofent, erbittert burch ben Fanatismus ber Monde und den wiederholten Aufstand ber Provingen, alle Monds und Bettelorden in gang Spanien aufge boben. \*\*) Ueber fechzig taufend Donche follten hiernach aus ihren Cellen in ihre Beburtsorte gurud. geben, um allda, weltpriefterlich gefleibet, von ange wiesenen Penflonen gu leben. Das Bermögen bet Rlofter ward eingezogen fur Staatszwecke. Strenge Defrete ergiengen gegen die Bater, beren Gobne in den Deeren der Junta Dienten; schwere Geldbuffen oder Gefangenichaft, auch Bermogenseinziehung, ward ausgesprochen wider fle und ihre Rinder.

Auch im Jahre 1811 behaupteten die franzolischen Waffen bas Uebergewicht, troz aller Anstrengungen ber Spanier und einzelner Unfälle. In Catalonien ward die Feste Tortosa \*\*\*) durch den Marschall Such et erobert. Später bemächtigte sich berselbe Feldberr der Stadt Tarragona †) und des Ris-

<sup>\*)</sup> Man und Juny.

<sup>\* \* \*) 1811. 1.</sup> Jänuer.

<sup>\*\*) 18.</sup> Hug. 1809. .
†) 28. Juny.

sters Montserrat, wodurch die Unterwerfung Cataloniens vollendet mard. Bon da zog er nach Balencia und eroberte Murviedro (Sägunt) nach einer blutigen Belagerung. \*) Endlich ergab sich Ihm auch die Hauptstadt Valencia \*\*) mit ihrer reichen Umgebung, dem Garten Spaniens. Rapoleon, die Thaten Suchets würdigend, ernannte ihn zum Perzog von Albufera.

Bep so vielem Unglud jeboch fant ber Muth ber Spanier nicht. Ruhner als je erhoben fich die Guerilla's; auch gaben verschiedene Erfolge einigen Troft.

Mit abwechselndem Glud ward in Besten und Suden gestritten. Die Festung Dlivenza und das wichtige Badajog an der Grenze, Portugals, ergaben sich nach blutigen Gesechten an den Marschall Soult. \*\*\*) Umsonst versuchten die Britten und Spanier die Biedereroberung dieser lezten Stadt. In mehreren Treffen, besonders in jenem ben Albussera †) geschlagen, auch ben einem Sturm auf die Feste zurückgetrieben, überließen sie dieselbe endlich dem Feind. Auch in Portugal wurde gestritten.

Cabir indessen hielt standhaft eine langwierige Belagerung aus. Zwar miglang ein Bersuch ber Britten, durch eine Landung bep Algefir as die bedrängte Stadt zu entsezen; bennoch ergab fie fich nicht.

<sup>\*) 26.</sup> Oft. \*\*) 1812. 9. Januer.

<sup>\*\*\*) 22.</sup> Jan. u. 19. Febr. 1811. †) 15. Map.

## 680 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

9. 37.

Eine gludlichere Periode für Spanien begann mit dem Ausbruch des Ruffischen Krieges. \*) Wellington, der kluge Zauderer, so oft er sich schwächer fühlte, schritt rasch zum Angriff, sobald at die Umstände günstig fand. Wehrere Streitmassen der Franzosen zogen nach Norden; die Verstärkungen blieben aus. Napoleon vernachläßigte den Spanischen Krieg. Zudem, was noch wichtiger war, hatte die innere Lage des Reiches sich wesentlich ver ändert.

Schon am Ende des Jahrs 1809 war, besonderd durch Romana's Bemühungen, ein Beschluß der obersten Junta, deren Mitglied dieser patriotische Krieger war, zu Stande gesommen, wornach mit dem 1ten Tage des nächstfolgenden Jahres die Cortes des Reiches sich versammeln follten. Ein sehr beils samer und nothwendiger Beschluß, da die Junta Selbst durch Schwäche, Wantelmuth und ängstliche Selbstsucht der meisten ihrer Glieder in Verachtung gesunken war. Der Warquis Wellesten, Bruder Wellington's, hatte solchen Beschluß eifrigst gefördert, Doch wohl wäre er ohne Wirkung geblieben, wenn K. Jaseph nach der Eroberung von Sewilla ohne Kusenthalt gegen Cadix gezogen wäre, Die Junta

<sup>4) 1819.</sup> 

schien bereit, diese Stadt, das noch einzig übrige Bollwert der Spanischen Freyheit, an die Franzosen zu ergeben, oder zu verkaufen; als, durch den tapfern Castannos gerusen, der Perzog von Albuquers que aus Estremadura beran eilte, die Bedrängte zu schügen. Die Säumniß des R. Josephs machte dem Perzog den Einzug in Cadix möglich, und die Beshauptung dieser Stadt rettete die Selbstständigkeit Spaniens.

Die Wahl der Cortes, deren Versammlung auf ben 10. März 1810 verschoben ward, fand jezo in fast allen Provinzen des Reiches, troz der französtschen Besezung, statt. Auf je 50,000 Einwohner ward ein durch frenzewählte Wähler zu ernennender Abgeordneter gefordert. Rebenbey sollte von jeder Provinzialjunta und von jeder Stadt, welche 1789 solches Recht besaß, ein Abgeordneter zu den Cortes gesandt werden. Auch Ersazmänner, für die aus was immer für einer Ursache Abgehenden, wurden destimmt. Man berief Deputirte auch von den Amerisans solchen Eolonien und aus den Philippinen.

Berschiedene hindernisse verzögerten die wirkliche Eröffnung der vallgemeinen und außerordentslichen Cortes bis jum 24. Sept. 1810. Aber ein neues Leben durchdrang das Reich vom Augenblick der Eröffnung. Die oberste Junta und die Regentsschaft hatten weder Eifer noch Krast mehr zur Rettung der Frenheit. Ihre meisten Mitglieder schienen

### 682 VIII. Rap. Bon Errichtung des Raiferthums

geneigt, ihren Frieden mit R. Joseph gu foliegen Die Rettung von Cabir felbft war fast gegen ihren Billen geschehen. Much war meift ber Gowache ober Berkehrtheit ihrer Maagregeln, ber Unfahigkeit da burch fie ernannten Rriegsbaupter, ber Ungufrieden beit mit ihrer Verwaltung der Triumph der Fram gofen jugufdreiben. Gie mar verfchloffen geblieben gegen ben Beift, und gegen bas Bedurfnig ber Beit. Aber das morice Gebaude des Spanifchen Staates, gegen welches jest die Wogen ber Revolution au fturmten, tonnte auf feinen alten ichabhaften Pfeilen nicht mehr erhalten werden. Es fturgte unvermeib lich ein, wofern nicht ein neues Lebenspringip gefun ben, eine Berjungung bes Staates bewirft wirde. Diefe Aufgabe festen fich die Cortes, die ans frener und gludlicher Babl bervorgegangenen, edlen, patriotifchen, felbstverläugnenden, mannlich ingendhaf ten Stellvertreter ber Spanifden Ration, und losten fie gleich ruhmvoll als gludlich. Batten fie es nicht gethan, fo mar Rapoleon's Dynastie, ober Rapoleon Selbst der Herrschaft über die Pprenäische Balbinfel Alebann batte Er ben legten Enticheibungs tampf über Weltherrichaft oder Frenheit, ben Rampf wider Rugland mit ungetheilter, mit verdoppelter Rraft unternommen, und weber ber Brand Dos: fau's, noch die todtende Binterfalte batten Guropa retten mogen. Den Spanifchen Cop tes ift Europa feine Befrenung von Ro

poleon's Jod, find alle Thronen, und zus nächst die Bourbonischer Dynastie, ihre Erhaltung schuldig; und wie wurde ihnen gelohnt? —

#### \$. 38.

Und welches mar benn ber neue Beift, ber, gerufen von den Cortes, ben alten Staatsforper verjüngend durchwehte? - welcher glorreich erfezte, was weber ber Rationalftola - ber burch fo viele. Riederlagen gebeugte - noch bas Dondthum -Das jejo gertrummerte ober unter fraftigem Sug gebaltene - noch die Granbesta, beren Glieber bereits bem neuen Thron, um in beffen Strablen fic ju fonnen, zueilten - mehr zu leiften im Stande waren ? - Beldes neue Triebrad mochte wohl an Die Stelle ber abgenugten Bebel ber Rnechtschaft treten? - die Frenbeit war es, beren Zauberton alle naturlich Ebelgebornen ergriff, und felbft die Daffe (wie Drobeus Leper bie Thiere bes Balbes) ansprach; und beren Rabnen, nachdem herren und Rnechte, Priefter und Brieftersclaven burd Rapoleon's Berricherftimme beschwichtigt, eingeschüchtert ober niedergeschmettert waren, alle Baterlandsfreunde liebend, begeiftert, todtverachtend queilten. Die Frenheit mar es -alfo nicht blos jenes Recht, welches bie fanatischen Begner R. Jofephs jum Feldgefdren nahmen, Recht, einem angebornen Derrn ju gehoren, welchem

gegenüber man Selbst kein Recht bat, sondern de wahre burgerliche und menschliche Frenheit, welch ungertrennlich ist von der Berjönlichkeit und Menschen würde, das Recht Sich Selbst anzugebören, und Gieb einer freven Gesellschaft zu senn, also keinem Gest zu gehorchen, das nicht zugleich eigener verständigt Wille, oder Wille der mundigen Gesellschaftsgliedt ift.

Den Ideen dieser Freyheit gemäß, vertündeten die Cortes gleich nach ihrer Eröffnung, neben der fräftigsten Maaßregeln jur Vaterlandsvertheidigung, das Recht der Spanier, Abhülfe ihrer Beschwerder zu fordern, und das heilige Recht der Deffentlicht leit der Staatsverwaltung und der Presserpheit, dieses köftlichste aller, Rechte, ohne welches alle übrigen nur prekaire Gestattung sind, welches alle Guten und Verständigen lieben und des höchsten Preisel werth achten, alle Lichtscheuen und Bosen aber hafen und fürchten; die erste Bedingung eines Rechts Staates.

Nach diesen vorläufigen Schritten ordneten bie Cortes eine neue Regentschaft von dren, das Berrtrauen der Ration bestzenden Mannern, Blake, Agar und Ciscar, und erfreuten fich sofort des vielftimmigen Dankes, und der eifrigsten Ergebenheit der Batterlandsfreunde.

Babrend biefe Cortes mit dem Entwurf einer weuen Berfaffung fich befchäftigten, für den ewigen

Unfpruch der Freyheit die naber bestimmenden Titel in der älteren spanischen Geschichte aufsuchend, und mach Garantien des Rechtes sorgsam, selbst ängstelich, spähend; erwies Ferdinand VII. zu Balenean dem Thronräuber Rapole on wiederholte Dule digungen, äußerte sogar den Bunsch, von 36m an Rindesstatt angenommen zu werden, und befräftigte durch solche Schritte Tag für Tag seine Entsagung. Auch bied urch ward das Berhältniß loser zwischen 36m und dem Spanischen Bolt.

Das Berfassungswerf wurde vollendet: trog feis mer Mangel, ein wurdiges Dentmal ber großen Beit, worin es entftund. In ben Grundfagen fo giemlich übereinstimmend mit benjenigen, welche bie conftituis rende Nationalversammlung in Franfreich leiteten, trug es, wie die Constitution von 1791, zwen mefentliche Bebrechen, zwey Reime bes ichwer vermeiblichen Berderbefis in fich. Bendes jedoch nur Fehler gegen Die Rlugbeit, gegen die aus ber Schlechtigfeit ber Menfchen abzuleitenden Borfichts . Regeln , feinesmegs gegen das Recht. Die vollziehende Dacht mar gu fcwach in biefer Berfaffung; bem Ronig war burch fle gu viel genommen, ale bag er aufrichtig ibr Freund batte fenn tonnen; und die Bolfereprafentation, burch Das Gefeg, welches bie Mitglieder einer Cortes Dersammlung von ber Bablbarfeit für die folgende ausfolog, war aller Stätigfeit ber Richtung, und Die Ration gugleich bes fortbauernben Dienftes ihrer ebels

# 686 VIII. Rap. Bon Errichtung des Raiserthums

sten Söhne, der, wenn man sie ein mal besit, nicht leichtsinnig zu entlassenden, tüchtigen und freuen Bertreter beraubt. Der erste Fehler jedoch wird erklärbar, wenn man die Zeit, worin die Verfassung entworfen ward, und wenn man die Persönlichkeit Ferdinands VII. in's Auge fast; und der zweyte Fehler stoß aus edler Quelle, aus Selbstverläugnung, aus stolzem Eifer, auch den Schein zu vermeiden, als habe man nicht für's Vaterland allein, sondern auch für die eigene Person gearbeitet.

Die neue Berfaffung, bep beren Gingelnheiten, da fie von fo furgem Bestand mar, bie Geschichte nicht verweilen barf, ward beschworen und verfunbet; \*) auch fofort bie Berfammlung ber orbent lichen Cortes auf bas nächste Sahr einberufen. Der beffere Theil der Ration gab diefer Constitution laut und innig, der größere wenigstens icheinbar feine Buftimmung. Der Geift berjenigen, Die ibr abbolb maren, ericheint am flarften baraus, bag bie Mb. fcaffung ber Inquisition, die in Folge ber Berfaffungegrundfage ftatt fand, \*\*) ben erften Anlag gur Migbilligung, ja gur offenen Biderfeglichfeit gab! - Roch ernannten bie Cortes eine neue Regentichaft von 5 Mitgliedern, unter bem Borfig bes D. von Infantado, und einen aus weisen und fraftigen Mannern bestehenden Staaterath, deffen

<sup>\*) 18: 20.</sup> Mär; 1812.

<sup>••) 1813. 23.</sup> Jänner.

Birffamteit fich durch fonelle Berbefferung in allen Zweigen ber Berwaltung außerte.

Aber die Berfaffung der Cortes, unbestreitbar rechtsbeständig nach Urfrrung, Inhalt und Unnahme; ward noch jum Ueberfluß durch die Anertennung frember Dad te befräftigt. Richt nur Brittannien, welches Bund und Freundschaft bem wiebergeborenen Staate fortfeste, fondern auch Rufland ertannte ibn formlich an, feverlich und vertragsmäßig. In dem britten Artifel des Bundniffes, welches der Raifer von Rugland nach dem Musbruch bes frangofifchen Rrieges mit Spanien gu Belifi: Enti folog, \*) fteben folgende Borte: > Se. Maj. ber Raifer aller Reuffen ertennen bie allgemeinen und außerordentlichen Cortes, welche fich gegenwärtig ju Cabir verfammelt befinden, als gefeglich an, fo wie die Constitution, welche fie verfaßt und beftätigt baben. . .

# S. 3Q.

Aber der Ruffisch frangbfische Krieg, wiewohl er Spanien anfangs Seil verhieß, auch die völlige Bertreibung der Franzosen aus der Salbinfel entscheidend erleichterte, ift gleichwohl in seinen späteren Folgen zum Fluch für dieselbe geworden.

<sup>\*) 20. 3</sup>ul. 1812.

### 688 VIII. Rap. Bon Errichtung des Raiferthums

Der erste Hauptschlag auf die französische Medi in Spanien geschah ben Salamanca, \*) allw Bellington den Marschall Marmont, welchen gegen Portugal anrückte, entscheidend schlug. In Folge dieser Schlacht verließ R. Joseph Madrid, und Wellington bielt darin seinen seperlichen Eiw zug. \*\*) Die neue Verfassung ward sofort proclemirt und beschworen. R. Joseph suchte seine Instuckt im Hecklager Suchet's.

Gegen bie jegt überlegene Rraft ber Reinde (an 180,000 Britten, Spanier und Portugiesen ftm ben im Feld gegen etwa 150,000 Frangofen) ber haupteten fich bie legten burch Geift und Muth ta Deerführer, porzüglich Coult's, welcher bas Gange lenfte, und Suchet's, des Eroberers von Balen Die Spanier dagegen, unter mehreren fat cía. unabhangigen Deerführern ftreitend, gegen einander felbft und mehr noch gegen ben Fremben, Belling ton, eifersuchtig, empfanden allen Rachtheil ber Ber einzelung. Der übermuthige Ballefteros jumal, der in Undalufien befehligte, zeigte fo baflice Gifersucht gegen ben brittischen Belden zu großen Schaden der gemeinen Sache. Als Marichall Soult, ben dem Wordringen der brittifden Beere unter Beb lington und bill, die Belagerung von Cabit auf.

<sup>\*) 22.</sup> Jul. 4812,

<sup>\*\*) 12.</sup> Mug.

aufhob, \*) und, die Bereinigung mit Suchet suchend, Andalufien eilig verlies, feste Ballesfter von ihm nur läsig nach, wodurch Bellington's Plan vereitelt ward.

Denn von nenem brangen die vereinten frangofifien herre gegen Mabrid. Bellington, nachbem er in vergeblichen Sturmen gegen die Citabelle
von Burgos foweren Berluft erlitten, jog gegen Portugal jurud, und R. Jofeph betrat die hauptfladt feines Reiches wieder. \*\*

Die Cortes, gleich bochberzig als weise, hatten Belington jum oberften Foldberen aller Spanischen Beere ernannt; \*\*\*) jest verwiesen sie den widerstrebenden Ballesterss nach Ceuta. Bon nun an neigten die Dinge sich jur Entscheidung. Brittannien vermehrte seine Unstrengungen. Auch in Biscapa, in Balencia geschahen Landungen. Aus Majorta, aus Sicilien trasen Berstärfumgen ein, mährend die Cortes alle Krast der Spanier ausboten, und neben den Deermassen auch die zahlerichen Guerisla's die Bedrängnist der Franzosen ausdehen. Der tapfere Soult, mit 50,000 Mann, ward von Rapoleon nach dem Rorden gerusen; †) nach Ihm übernahm Marschall Jourdan den Stab wieder. Der alte Unstern war mit Ihm. Zwar

<sup>\*) 25.</sup> Mug.

<sup>\* \* \* ) 25.</sup> Sept.

n. Rotted Ster Bb.

<sup>\*\*) 2.</sup> Nov.

<sup>†)</sup> Mir) 1818.

<sup>44</sup> 

### 690 - VIII. Rap. Bon Errichtung des Raiferthums

ftritten die Frangofen mit gewohnter Tapferfeit, im Einzelnen auch mit Blud; boch gufebends fcmand ibre Macht. Die meiften Ruftenlander batten fie bereits verloren. In Caftilien fammelte fic jegt thre Starte. Bald verließen fie auch Dabrid, immet miber ber nordlichen Grenze rudend. Da word bes Bittoria die große Schlacht gefclagen, \*) web de Sofephs ungludliche Berrichaft endete. Belling ton, hill und Grabam, vereint mit mehreren fpanifchen Generalen, gertrummerten in ber Schlocht und nach berfelben bas frangofifde Sauptheer. Alles fcwere Gefcug und viele Laufend Gefangene fielen in bes Giegers Gewalt. Berftreut, auf Rebeuwegen, Da Die Strafe nach Baponne vom Reinde befegt mar, eilten bie Flüchtigen gegen Bampelona, wurden auch allbier gefchlagen, und tamen burch bie Thaler von Roncevaux blutend und muthios auf frangofischem Boben an. S. In fe ph fab Spanien nicht wieder. Ginigen Eroft gab die Antunft bes Generals Caugel, welcher ohne Berluft mit 15,000 Wann feinen Rudjug aus Garagoffa bewirtt hatte, nicht minder die Annde von mehreren Giegen Suchet's an ber öftlichen Rufte,

Jest fandte Rapoleon von nenem ben Marfchall Soult mit 30,000 Mann frifder Truppen jum Spanischen Deer. Aber vergebens suchte biefer

<sup>\*) 21.</sup> Jun. 1813.

den Entfag Pampelona's. In einer dreptägigen Schlacht, von den Pprenäen benannt, bestegte ihn Bellington, \*I worauf nach hartnäckiger Gegenwehr St. Sebastian und Pampelona sielen. \*\*) Auch Suchet ward durch diese Worgänge zum Ruckzug genöthigt, auf welchem er jedoch seine Verfolger, zumal den Lord Bentint, noch empfindlich schlug, und sodann bep Barcellona eine seste Stellung nahm. \*\*\*)

Bir werden fpater (f. R. IX. G. 10) Bellington und die Spanier über die Bidaffoa fezen, †) ben Rachefrieg nach Frantreich tragen, und ben endlichen Fall Rapoleon's wirtfam befordern feben.

#### S. 40.

Aber ber Einfall Rapoleon's in Spanien, wiewohl bergestalt auf's vollständigste vereitelt, hat bennoch unermestiche und unvertigbare Folgen erzeugt, theils für das Mutterland felbst, und theils für deffen weite Colonien in Amerifa. Das Spanische Bolf, mährend des sechsjährigen Rrieges in viellscher Geistesberührung mit den aufgeklärten Fremden, nahm in seinen Schoof, jumal in jenen der Mittelessafe, eine Masse politischer und rechtlicher Einsichten

<sup>\*) §8. — 30.</sup> Jul. \*\* \*) Gept.

<sup>\*\*) 9.</sup> Gept. u. 31. Ott.

<sup>†) 7.</sup> Off.

anf, gegen welche früher die ftrenge Bachsamteit de geistlichen und weltlichen Gewalt einen unübersteit lichen Damm aufgeführet; und es ward zugleich is der Schule der Leiden und der Gefahr zu den mam lichen Tugenden berangezogen, welche die erfte Bedingung der Frepheit sind. Die bewunderungswürdig Erhebung, welche das autofratische Joch zerbrach, mit Spanien fast urplözlich eine repräsentative Berfassinsschente, war davon die erste verhängnisreiche Fruck, welche zwar noch vor erlangter Reise gewaltsem zu ftört ward, aber jedenfalls Samen zurückließ für eine früher oder später wiederkerende Entwicklung.

In Amerika ward schon durch die merkwürdige Flucht des Prinzen Regenten von Portugal nach Brasilien \*) (eine der ersten Folgen der Rapoleonischen Angrissplane auf die Halbinsel) der Anstroß wohderer Rrastentsaltung in der neuen Welt gegeben. Auch ist sie der entserntere Anlaß zur nachmaligen Trennung Brasiliens von Portugal und zur Erhebung des ersten zum eigenen selbst ftändigen Raiserthum geworden. Unmittelbarer noch wirkte Rapoleon's Krieg wider die Palbinsel auf die Befrepung des Spanischen Amerika.

Zwar ichon vor diefem Schlage waren einige Frenheitsfunten in Gudamerita entglommen. Ermuntert burch England hatte Buenos-Apres im

<sup>\*) 18</sup>Q7. TOD.

Jahr 1806 das Spaniste Jod, abgeworfen, und sich für unabhängig erklart. Der tapfere General Liniers jumal war es, der solche Umwälzung mit brittischer Dulfe vollbrachte, und sodann auch die Britzen, welche gerne sich Gelbst zu Perren des Landes gemacht hätten, glorreich befämpste und vertrieb. \*) Doch ward bald die Perrschaft des Mutterlandes, wesnigstens dem Ramen nach, wieder hergestellt. Auch in Carracas und in Benezuela batten sast gleichzeitig, wie in Buenos Apres, Bersuche der Bestreyung statt gefunden, sedoch ohne Erfolg. Der General Miranda, ein Gohn des Amerikanischen Landies, doch in Europa zu böherer Thatkraft gereift, hatte das fühne Unternehmen gewagt.

Aber die Spanische Thronumwälzung gab ben Freyheitsideen, welche die französische Revosition aber die ganze dentende Welt verbreitet hatte, einen naberen Anlas der Entwidlung. Die Perschaft des Königshauses, welchem die Amerikaner, zumal die vielsach gedrückten Erevlen, mit gedankenloser Folgsamkeit von Geschlecht zu Geschlecht erz geben geblieben, war zernichtet. Die neue, Raposlevung geblieben, war zernichtet. Die neue, Raposlevung der aus sernünften Berviler Rachbetung mehr, als aus vernünftigen Gründen gehaßt. Man war gewöhnt, die Spanische Regierung als Perrin des Candes

<sup>\*) 1807.</sup> 

### 604 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

und des Bolles ju verebren, und bieng ibr mafdin mäßig an, aller engherzigen und fcrevend ungerechte Bebrudung ungeachtet, bie man auf allen Geiten un in allen Opharen bes burgerlichen, ja bes menichlien Lebens von ihr erfuhr. Die neue Berrichaft, wie wohl die Gewaltsträger bes Spanischen Konigs meit befliffen ihr buldigten, ericbien bem burd Pfaffet bearbeiteten Bolt ein Gräuel. Aber auf ber anden Seite verlor auch bie legitime, Spanische Autoritä ibre Starte burd die Siege Rapoleon's, und met noch durch bie Engherzigfeit der erften Centraljunt von Gevilla, (nachmals von Cabir) welche bei alte Spftem ber Unterbrudung Amerita's ju behap ten gedachte. Es begannen allmablig in Carraccel Santa Fe be Bogota, und in allen beträcht lichen Städten der weiten Terra firma, (von ich an Columbia genannt,) auch in Carthagene und Duito, nicht minder in St. Jago de Chilk in Buenos. Apres, in Mexito jene verhängnife reichen Bewegungen, welche anfangs blos Bertheib gung gegen naber liegende Gefahr, balb aber die wie lige Lobreifung vom Mutterland, und die Eroberm ber Gelbstftandigfeit , b. b. die Bieberberstellung bei allgulang in Amerila verbobnten Den fden redtes gum Zwede hatten. R. Ferbinand VII., und ber Restauration, \*) beforberte burd feine barten Das

<sup>\*) 1814.</sup> 

Tegeln den Fortgung diefer Bestrebungen, welchen alle Boffgefinnten in der ganzen Welt den bestverdienten Erlumpt wünfchen, und welche eine der größten, ja wohl die größte der allerneuesten Weltbegebenheiten find. Dieses Buch jedoch,, da es mit Stiftung der beil. Allianz sich schieft, sieht die Darstellung von Sad - Amerika's Befreyung schon außerhalb seiner Grenzen liegend.

#### S. 41.

Stoer die welthistrifche Wichtigfeit diefer großen Umwälzung, so wie das den befreyten Staaten besvorstehende Glud mag wenigstens abnend ertannt werden ans der Betrachtung des wundergleichen Fortschreitens der Rord am erifanisch en Freystaaten.

Seit dem Frieden von 1783, \*) welcher die Unabhängigkeit Nordamerika's aussprach, bis auf die Zeiten des heiligen Bundes, also in einem einzigen Menschenalter, bat die Bevölkerung dieser glücklichen Staaten von etwa 3 Millionen Menschen bis auf 10 Millionen sich vermehrt, und sind aus 13 Provingen deren 22 geworden. Aus denselben ift blos Loufiana eine auswärtige Erwerbung, (Florida ward erst später gewonnen) alle übrigen sind Eroberungen auf eigenem Gebiet, Früchte des fortschreitenden Ansbau's der dem Bundesstaat angehörigen Ländermasse.

<sup>\*)</sup> S. B. VIII. Rap. XV. §. 15.

## 595 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

Ba es ist darunter das unermestich erweiterte, bit an's ftille Moer sich ausdehnende, jedoch mehr Dandels als Staats Gebiet, nicht begriffen. Ungeachtet mancher nachtheitigen Einwirfung einel, theils ranben, theils seuchten, oder sonst bösartigen Clima's, vermehrten sich also die Menschen durch den Gegen der Fresheit und des gesetlich geschirmten Redest. Auch gab die zunehmende Berschlechterung det Zustandes in Europa den unausberlichen Grund pahlreichen Einwanderung en, welche freylich and oben so viele Urkunden sind von der Trostosissischen alten Wolt.

Mit der Bevöllerung stiegen Ackerbau, Geweide neiß und Pandel, Staatsfraft und Privatreichthum. Auch Runfte und Wiffenschaften blübten freudig em por, und die stitliche Burde, deren vorzüglichkte Grundlage die Freybeit ift, entfaltete ihre herrliche Arone.

So töftliche Früchte reiften schon unter det acht jährigen Berwaltung des eblen Washington, der, machdem er Prästdent des 1787 versammelten constitutivenden Convents gewesen, im J. 1789 zum ersten Prästdenten des Congresses auf 4 Jahre gewählt ward, und, durch das wohlbegründete Bertrauen seiner Mitburger 1793 wieder erwählt, dis 1797 die allgemeinen Geschäfte lentte. Rachdem er sich von denselben,

mit Rubm bebedt, gurudgezogen, \*) führten feine · Rachfolger Adams, \*\*) Jefferfon, \*\*\*) Da bifon 1) und Monros 11) bas Staatsruber mit ähnlicher Beisheit und Rraft. , Einheimifche und answartige Angelegenheiten wurden offen, rechtlich, wurdevoll geschlichtet. Die ebelfte Staatstunft, Die ba gw erft das Recht, und nur innerhalb der Sphare beffelben ben Bortheil fucht, erfcbien - ein fast einziges Bild in ber Gefchichte - fortwährend in herrlichem, und wenigftens nach bem vorherrichenben Charaftet Rats ungetrübtem Glang, und es zeigte fic zugleich, daß für die Bolter (alfo auch für die Regiernhe gen, wenn fie fein von jenem ber Bolfer verfchie benes Intereffe verfolgen) nichts beilbringender, bas Fortidreiten der Boblfabrt verbargender fen, als -Redt und Krenbeit.

Die burch so weises System gepflegten und erbobten Staatstrafte segten Amerita in Stand, den Sturmen gu trogen, welche seit dem Beginn der frangofische Revolution die gange civilisirte Belt erschüttetten aber bedrohten. Zwar jatobinische Grund-

<sup>\*)</sup> Der große Mann farb 1799 ben 14. Dez. im Pri-

<sup>\*\*)</sup> feit 1797. 4. Märg. \*\*\*) 1801. 4. Märg.

<sup>†) 1809. 4.</sup> März.

<sup>††)</sup> Seit dem 4. Mary 1817, alfo erft nach ber Sofie fung bes beil. Bunbes.

### 608 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Rafferthums

fige, Berfuche jum Umfturg ber beftebenben Drbaung. fonnten obnebin in bem Canbe nicht auftommen, wo ber Burger icon befag, mas bie Reufranten erft an erringen ftrebten, und wo Beranberung bet Buftanbes Jebem als Unglud erfchienen mare. Dier wat teine gebeime Bolizen, fein Brefimang, feine Sudvenfton der personlichen Frenheit, teine Sperre gegen bas Ansland, feine Maagregel bes Schreitens nothig, um die Rube bes Staates, ben Rrieben ber Burger, und bas Aufeben ber Autoritaten gu erbalten. > Redt und Frenheita, und nur Redt und Krenbeit machen Revolutionen unmöglich. Aber ber aller innern Gicherheit emboben fich burch ben mehr felnben Lauf bes großen Revolutionsftromes fower Befahren von anfen, melde jeboch ber Congres theils burch Beisbeit befdmor, theils burch muthigen Ramf befiegte.

#### S. 42.

Gleich nach eröffnetem Seefrieg zwifden England und Frantreich fam bas hand elsinten effe Amerita's durch bas anmaßen be Seerect ber Britten \*) in vielfache Bebrangnis. Auch tonnte die forgfältigste Beobachtung ber Reutralität nicht vor bitteren Bofchwerben beyder friegführendm Theile, und nicht vor läftigen Zumuthungen schirmen.

<sup>•)</sup> S. Rap. V. S. 26.

Berichiedene Conventionen, mit begben Machten gefchloffen, \*) halfen nur unvolltaubig ab.

Indeffen erregte bie Abtretung Couisiana's an Franfreich, wogu Spanten in einem gebeimen Bortrag ju Gt. 3lbefonfo \*\*) fich verftanden hatte, eine große Bestürzung in Amerita. Gin Rachbar, wie Rrantreich, fioste Gorge für die Unabhangigleit ein. Daber marb ber Rauf biefes Landes, welchen ber Prafibent Seffer fon nach emfig gepflogenen Berbandlungen mit bem I. Conful Bonaparte gu Stande brachte, \*\*\*) mit ber lebhafteften Frende aufgenommen. And waren allerdings Die 60 Millio. men Franten, welche Amerita für bas nach Umfang, Lage und Dandelswichtigfeit unfchagbare Land bezahlte, ein außerft geringer Preis. Die Erwerbung beffelben permidelte jedoch die vereinigten Staaten in Streit mit . Danien, welches anfangs gegen ben Bertauf, als feinen Intereffen nachtheilig, protestirte, bann aber megen ber zweifelhaften Grengen beffelben gegen Storida bebenfliche Anfpruche erhob. Rach langen Berhandlungen , mabrend welcher felbft Gewaltthatig. Leiten von bepben Geiten vorfielen, ward erft 1819 der Streit durch völlige Abtretung Dft . und 28 efte Aloriba's an Die vereinigten Staaten, wogn fic

<sup>\*)</sup> Insbesondere 1794. 19. Rov. mit England, und 1800. 30. Sept. mit Frankreich.

<sup>••) 1800. 1.</sup> Oft. •••) 1803. 30. Apr.

## 200 VIII. Rap. Bon Ereichtung bes Raiferthums

Spanien gegen eine Summe von 5 Millionen Dollars bequemte, geschlichtet.

#### S. 42.

Neuferst schwierig wurde die Lage Amerika's durch die ben steigender Kriegserbitterung zwischen Frankreich und England gesteigerte Strenge Bepber gegen den neutralen Pandel. \*) Die Raiserl. Französissischen Detrete von Berlin und von Mailand und die denselben entgegengesezten englischen Kabinets-Besehle vernichteten jeden neutralen Pandel, und gaben jedes Schiff unausweichlich entweder dem einem oder dem andern der leidenschaftlichen Feinde preis. In dieser Lage verordnete der Congress ein allgemeines Embargo auf die eigenen Schiffe, \*\*) allem Seehandel dadurch entsagend, well nur durch so verzweiselte Maastregel das Bermögen der Unterthanen zu sichern oder die äuserste Gewaltstätigseit zu verhindern war.

Man hatte gehofft, so entschlossene Maagregel würde die Rämpfenden zur Erfenntnist ihres Unrechts führen. Allein Frankreich und England verharrten ben ihren empörenden Beschlüssen. Gleichwohl milderte der Congres das Embargo durch die sogenannte Ron. Intercourse. Atte, \*\*\*) wodurch der Pande

<sup>\*)</sup> S. oben R. VIII. 5. 50. \*\*) 1807. 22. Dej.

mit allen Mächten, Franfreich und England allein ausgenommen, wieder erlaubt, auch nur ben Schiffen Franfreichs und Englands der Gingang in die Amerikanischen Bafen verboten ward; ein gleich gerechter als wurdevoller Entsching, wodurch jedoch bevole friegende Großmächte fich empfindlich beleidigt glaubten.

Begen England insbesondere ward mehr und mehr die Stimmung feindselig. Denn guffer ber Danbelebebrudung batte bie übermuthige Geebeberr icherin fic angemaßt, Datrofen auf Ameritanie foen Schiffen ju preffen , wenn etwa geborne. Ens lander ober Ausreiffer auf benfelben fich befanden. Billführliche Entideibungen , Bermedelung von mirfs lichen Ameritanern mit Englandern, fielen Daben baufig vor. Die Burger ber vereinigten Staaten murben alfo perfonlich gefährbet burch bie anmaglich unperjabrbare Leibberrlichfeit Englands auf feine Gobne. Mehrere emporende Gewaltthaten gefchaben in See bauptung foldes Rechtes. Die Berlegung ber Ders fon ameritanifder Unterthanen forie um Rade, und bas trozige Benehmen eines brittifden Unterbanblers, Sadfon, vermebrte bie Erbitterung. Da gab ber Congres die Erffarung, \*) es werbe bie Ron. Intercourfe : Afte in Bezug auf biefenige ber bepben Dachte aufgehoben werben, welche vor bem

<sup>•) 1810. 1.</sup> May.

### 702 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Roiferthums

Mars 1811 ibre brudenden Defrete aufbobe. Rranfreid außerte fic barüber willfahrend, wo fern auch England ein gleiches thate. aber gauderte, worauf der Congres ben Rrieg gegen Grofibrittannien erflarte. \*) Rur ein Baar Lage fpater \*\*) gwar war die Jurudnahme ber Cabinets prores in Condon erfolgt; aber icon war ber Rrieg erdfinet worden burch einen Ginfall der Amerifanet in Canada; und eine zwenjabrige Rebbe unterbrad ben gladlichen Frieden des eblen Frenftaates. Amerik eroberte barin icon mabrend bes erften balben Sabres über 200 brittifche Danbelsichiffe. Mber au fand maren ihre Unternehmungen meift unglucklich. Die Angriffe auf Canada murben verluftvoll abgefdlagen, und mebrere Buntte ber Bereinigten Staaten burd Brittifche gandungen beimgesucht. Muf einem Diefet Bage brangen bie Englander bis Bafbing ton, ber neu erbauten Dauptftadt des emporblubenden Staatenbunbed. erpberten fie \*\*\*), und legten ben größten Ebeil ibrer practwollen öffentlichen Gebäude in Afche. Sower son Ranh, und beladen mit bem Rluche ber Ameritaper, jog bie morbbrennerifche Schaar gurud, (Abmiral Codrane und General Rof waren ibre Rubrer) nachdem fie wohl eine vorübergebend fcmergenbe

<sup>\*) 17.</sup> Jun. 1812.

<sup>\*\*) 23. 3</sup>un, 1812.

<sup>\*\*\*) 24,</sup> Mug. 1814.

Bunde dem Feind geschlagen, aber durch eine bleibem de Madel die Shre ihrer Ration geschändet hatte.

Da indeffen Rapoleon gefallen, und der erfte Parifer-Friede gefchloffen war, so hielt England, um nicht dem Bienercongreß Anlaß zur Einmischung zu geben, eine Aussthung mit Amerika für rathlich. Auch Amerika — vorzüglich wegen Beschränkthoit der Geldmittel — sehnte sich nach dem Ende des verwüstenden Rampfes. Also kam im Gent der Friede zu Staube, ") welcher die Berhältniffe im Allgemeinen, wie sie vor dem Kriege gewesen, wieder herstellte, in Betreff der bepben hauptfragen aber, welche die Fehde veranlaßt hatten, nicht sentschied.

So groß die Berlufte, so toftspielig die Ansstrengungen in diesem Kriege gewesen, (die Staatsschuld war mahrend besselben von 45 Millionen Bollars auf 108 Millionen gestiegen, während ber änstere Dandel, die Dauptquelle der Geldmittel, durch die Polotade der Lüsten, die traurigste Beschränkung erlitt,) so erholte gleichwohl der innerlich gesunde erlitt,) so erholte gleichwohl der innerlich gesunde . Staat sich in kurger Frist. Schon im Jahr 1817 ward der Gesammtwerth der Aussuhr auf mehr als ar Millionen Dollars geschätzt, die Dandels und Kriegsmarine waren ansehnlich vermehrt, und, obschon die Staatsschuld noch etwas weiter gestiegen, dennoch alle birekten in neren Auslagen ausgehoben worden.

<sup>\*) 1814. 25</sup> Del

#### 704 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

Die Danbelszölle aftein mit einigen anden indireften Steuern bedeckten sonach die gesammt Staatsansgabe, (im Betrag von 26 Millionen Doblars) allerdings an und für fich ein verwerflichel Spstem, jedoch immer durch seinen teichen Ertre von dem regen Leben des Dandels zeugend, auch u Bezug auf die ein beim isch en Dandelslente ohn Consumenten durch die Bewilligung der eigenm Repräsentanten, in Beziehung auf jene des Auslandel aber als Erwiederung ähnlich unbilliger Behandlung gerechtfertigt. In derfelben Zeit betren bie Babl ber eingezeichneten Nationalstreiter mehr als Boo,000 Mann, das stehende Deer aber nur 10,000.

— Glüdliches Amerika!

#### **§.** 44.

Berglichen mit bem Glud und Geheihen Rodamerifa's erbleicht felbft ber Glang von Brittas nien's Größe und feiner, meift nur auf Unreht gebauten, weltbeherrichenden Macht.

Die Auftrengungen Englands im Rrieg wider Frantreich, und wie es mit unerschütterlicher Bebarrlichfeit, boch mehr burch Gelb als durch eigenes Blut, die Macht Frantreichs in allen Perioden der Revolution befämpft, ift in der Pauptgeschichte et gablt. Rur weniges bleibt uns hier nachzuholen ober gusammenzustellen übrig.

Da

Der große Pitt, als die fcwellende Uebermacht ber frangofischen Republit England ber Gelbfterhaltung willen gum Frieden mabnte, verließ bas Minifterium, \*) worquf Abbington und Dawfesbury die Leitung ber Beidafte übernahmen, und ben Frieden von Amiens foloffen. \*\*) Aber bald warb biefer Friebe . gebrochen, und Pitt übernahm von neuem das Staats. ruber. \*\*\*) Gein Tob, †) fo wie die Aufnahme bes eblen for in's Ministerium, erneuerte Die Friebenshoffnungen. Aber biefer ftandhaftefte Gegner ber Maagregeln Bitt's, der erleuchtete Freund der Dumanitat und bes Rechtes, ward gleichfalls ber Belt entriffen, ††) worauf ber Bergog von Portland †††) dem Ramen nach, in der That aber Canning Damtesburg, (ober Lord Liverpool) und Caftlereagh an die Spize ber Angelegenheiten tra-Mordbrennerzug gegen Copenba. gen ††††) verunehrte ihre Berwaltung, nicht minder Das planlofe und vertehrte Benehmen mabrend bes perhangnifreichen bitreichifden Rrieges von 1800. Canning und Caftlereagh, in Folge ber unglud. lichen Unternehmung gegen Geelaat, geriethen in fo beftigen Streit, bas fie nach juvor niedergelegter

<sup>•) 1801. 5.</sup> Rebr. \*\*\*) 1804.

<sup>\*\*) 1802. 27.</sup> DRara.

<sup>+) 1806. 23. 3</sup>anner.

<sup>++) \$806. 13.</sup> Gept,

<sup>††4) 1807. 25.</sup> Märj.

<sup>††††) 1807.</sup> 

D. Rotted Ster 23b.

VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums
Ministerstelle Die Welt burch einen Zwentampf ärgev ten.

Perceval und Wellesley, welche ihnen in der obersten Leitung folgten, behielten im Ganzen dieselbe Richtung. Der despotische Geist blied worderrschend im Ministerium ben allem Personenwedsel. Selbst das Palladium der Verfassung, die Pressent, ward angegriffen durch hartes und willuber liches Verfahren wider freymuthige Schriftsteller. Das in seiner Mehrzahl feile ber aristofratische Part lement Selbst gab seine Ansehen her zur Verfolgung der Frengesinnten. Die Gefangensezung seines eigenen Mitglieds, H. Burbett, \*) des seurigen Verstheidigers der Volksrechte mit Mund und Schrist, gab davon ein auffallendes Bepspiel.

Nuch bie Ernennung bes Prinzen von Bales jum Regenten \*\*) — veranlaßt durch die, endlich als taum mehr beilbar erkanvte Geisteszerrüftung des alten Königs — anderte im Gang der Dinge wenig. Die Minister, um ihre eigene Macht zu stärken, hatten mehrere Beschränkungen der Regentschafts : Gewalt im Parlemente durchgesezt. Sie herrschten sort wie bisber.

Den Minister Perceval töbtete balb daranf ein verungludter Raufmann durch einen Pistolenschuß. \*\*\*) Jest trat Labb Liverphol an seine

<sup>\*) 1810. \*\*) 1811. 10. 3</sup>an. \*\*\*) 1819. 11c Wat.

۲,

Stelle und Caftlereagh theilte mit ibm die Gewalt. Die Opposition gelangte auch diesmal nicht in's Minifterium. Unter ber Leitung Caftlereagh's jumal ward ber Riefentampf wider Rapbleon fortgefegt, frenlich, ben Rrieg auf ber Salbinfel abgerechnet, mehr mit Geld und Bundniffen, als mit eigenem Blut; und endlich feperte Brittannien den taum mehr gehofften, vollftandigften Triumph. Englands Politif - nebft ben Siegen der Legitimitat auch die bleibende Somae dung Frankreichs begebrent - war es vorzüglich, welthe die Bieberberftellung ber Bourbonen bemirfte. Bugleich fattigte es feinen Daß gegen ben fo lange gefürchteten Dapoleon, burch beffen Anfeflung auf der Felfeninfel; und endlich wurden bie Trammer bes Rapoleonifden Reiches meift nach Englands, viele fach bellagenswerthem, Gefallen vertheilt. \*)

Aber mit dem entscheidenden Antheil an den Berhandlangen des Wiener: Congresses und an bepten Pariser, Frieden en dete der vorderrschende Einslussen, Die Schließung des heiligen Bundes, die innige Allianz der fest an dischen Großmächete, verringert gar sehr die Bedentung des brittischen Orenzals. Die Liebe und das Vertrauen der Welt hat er odnehin schon verloren durch Abweichung von den Prinzipien, wodurch, er ehevor, wenigstens zum Theil, sie gewann, durch kunsmännische Engberzigkelt,

<sup>\*)</sup> S. unten Rap, IR. 1

#### 708 VIII. Rap. Bou Errichtung bes Reiferthums

bespotische Darte und Anfeindung des Zeitgeiftel. Sein bochftes Intereffe fordert daber, durch wenigften vergleich ungsweises Befreunden mit den Bur ichen der Bolter die allzulange beleidigte öffentliche Mennung sich wieder zu versobnen.

#### S. 44.

Uebrigens dienen freplich die Handelsgröße, der unermestliche Colonialbesig, und die erstaunenswürdigt Berwollsommnung der brittischen Industrie, und, durch elles dieses gewonnen, der ungeheure Geldreichthm Brittanniens, demselben zu festen Stügen der Macht. So lange das Gold es ift, womit man Freunde lauft und die Frindschaft surchtbar macht, und so lange pupul die Fürsten des Festlantes, troz ihrer Eintraft in politischen Dingen, in Daudelssachen sich gegew seitig besehden, durch engberzige Sperre und finanziellen Druck die produktive Kraft ihrer Bölker in die Wette lähmend und entmuthigend, so lange werden alle arm und dem kunstreichen Brittannien zinsbar bleiben.

Der Ausbreitung des Reichs der Englander in Oft ind ien haben wir schon im vorigen Buche ger bacht. \*) Aber die Eroberungen schritten fort bis in die neueste Zeit. Tippo-Saib, der mächtige Fink von Mp fore, nachdem er in dem Arieg von 1790

<sup>\*)</sup> S. B. VIII. Rap. XII. 5. 17. u. a.

bis 1792 überwunden, und jur Abtretung seines halben Candes gezwungen worden, \*) bewahrte im Bergen den alten Groff, und erneuerte den Rampf, als Bosnaparte's Zug nach Aegypten ihm einige Doffnung des Gelingens gab. Allein abermal unterlag er der wohlgeführten Kriegsmacht Brittanniens, und verstor nach tapferer Gegenwehr mit dem erftürmten Gering apatnam Reich und Leben. \*\*) Die Britten wertheilten willführlich sein Land, den besten Theil für Sich Gelbst behaltend.

Allmablig reifte ber Plan, gang Dftinbien gu erobern. Rach achter Romer Beife mußten jest bie Britten einen Rrieg aus bem andern ju fpinnen, nacheinander die einzelnen Feinde, bald auch bie Bundesgenoffen, ju erbruden, Bafallenland jum vollig eigenen an machen, tributbare gurften ju Unterthanen. Bors guglich heftig, auch mit abwechfelndem Glud, mard gegen bie friegerifden Daratten, beren Banpter gufammen an 300,000 Streiter führten, geftritten. Die innere Spaltung bes weiten, nun auch bie meiften Großmogul'iden ganber umfaffenden Maratten-Reichs, erleichterte jedoch ben Sieg. Denn ber eigents liche Monarch beffelben, ber Ram Rajah, befag nur noch ben Ramen bes Berrichers. Sein Deifchwahr, (erblicher erfter Minifter) nach dem oft wiederholten Benfpiel im Drient, butte fich unabbangig

<sup>\*) 1792. 17.</sup> Marz.

<sup>\*\*) 1799. 4.</sup> Way.

gemacht, und andere bobe Reichsbeamte und Proving fatthalter abinten ibm nach. Unter benfelben zeichne neten fich ber Rajab von Berar, bann Die tapfen Baupter Dolfar und Scin diab, aus. Der legte perstärfte baben feine Dacht burd frangofifdt Offiziere, die er in Gold nahm, und welche fein Deter mefen auf europäische Beife ordneten. In einer Rei be von Kriegen (vorzüglich unter dem Gouvernem Marg, von Bellesley, und unter Anführung von beffen tapferem Bruber, Arthur Bellesley nachmaligem Bergog von Bellington -) gertrum merten die Britten Diefe verschtebenen Marattenftaaten, Debnten ihre Eroberungen nicht nur über bie gange Ditufte, und ben größten Theil ber Beftuffe bet porberen Indifden Dalbinfel, fonbern auch über bie Ganges : Canber aus; ja biefe Lander wmben jest der Sauptfig ibrer Dacht. Ueber 46 Diffionen Menfchen ftrectt feitdem die brittifche Dandelscompen nie in Offindien ihren Scepter. Die Erwerbung ber Infeln Cepton, Iste be France, jener burd ben Grieben von Um iens, biefer in jenem von Be ris vermebrte noch bas ungebeure Reich.

Richt eben die Beherrichung beffelben — ber ren unermestiche Untoften leicht noch den Ertrag überfteigen — wohl aber der dadurch gesicherte und et weiterte Sandel mit den reichsten Ländern der Erde, macht England den Besig Oftindiens toftbar. Durch ihre, so wie durch die vielen übrigen Bestjungen und

Colonien in allen Meeren, und den wichtigften Theis len der Dandelswelt, wird bas Mutterland, meldes im eigenen Schoofe nur 16 Millionen Denfchen beberbergt, herr ber Schage ber Rationen. Geine Inbuftrie macht unaufborlich neue Fortichritte, Die Das fcbinen allein verdoppeln nach ihrer Birfung bie probuttive Daffe ber Bevolterung. Gegen brepfig Taufend Schiffe bienen bem auswärtigen Dandel, Laufend Rriegsichiffe behaupten die Berrichaft ber Deere. Taglid entfteben auf englifdem Boben neue, foftbare Brundungen, nene Practentmale von Brittanniens Große. Es tragt obne fonberliche Mube bie unges beuren Roften feines Staatshausbalts, und bie mehr als 40 Millionen betragenben Binfen ber enormen Staatsichuld, von nabe an, ja nach Ginigen von weit über 1000 Millionen Pfund Sterling, \*) und befoli bet, wenn es bie Umftande erheifchen, mit feinem Gold bie meiften Beere Europa's. Gegen fechzig Millionen Bfund Sterling betragen die ordentlichen Staatseinfünfte; mas die Minifter jeweils weiter bedürfen, und nicht burch außerordentliche Saxen bereinbringen, wird augenblidlich burch Unleihen erhalten. Die Soulben felbft, wiewohl fie im Gangen fteigen, werben gleichwohl durch ben wohlverwalteten Tilgungefond

<sup>\*)</sup> Rach The finance accounts of the united kingdom of Great-Britain and Ireland for the year 1824 - 25 nur 793 Millionen.

## 112 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

fortwährend in großen Maffen getilgt, fo bag feit bem erften Ameritanischen Krieg fcon über 250 Dib linnen Bfund Sterling bezahlt wurden, und icon 1813 bie gange vor der Revolution ermachfene Schuldenlaft getilgt mar: Dierin, nicht aber in ben theils um Maren, theils phantaftifden Berechnungen bes Ratio nalreichthums und Rationaleinkommens, (beren jend pon einem berühmten politifden Rechner \*) gu 2250 - Millionen produktives, und 397 unproduktives Capie talvermogen, und diefes auf 430 Millionen Pfund Sterling angefchlagen wird) liegt ber Beweis und bit Schäung von Brittanniens Reichtbum. Gleichwehl feufat burch bie außerfte Ungleichheit ber Bermogenbe vertheilung ein großer Theil ber Bevolferung in Duch tigfeit, und fleigt bie jabrliche Armentage auf acht Millionen Pfund Sterling. Auch geben manche Date ten ber Gefeggebung, vor allen bie unduldfame Be brudung ber Ratholiten, bann bie ichlechte Barlement verfaffung und die gufebends fteigende Billführlichfeit ber Regierung, ben Stoff ju weit ausgebreitetem, gabrenbem , und , je nachdem Umflande eintreten, gefabrlichem Digvergnugen. Die Irlandifchen Ratholiv ten, und die englischen » Rabitalen e werden furch bar nut, burch bie Gunben ber Regierung.

<sup>\*)</sup> Colquhous.

#### **§**. 45.

Bir febren gur Pauptgeschichte gurud. Der neue (vierte) Deftreichische Rrieg ift es, welcher uns Dier entgegen tritt. Diefer im 3. 1809. entbrannte Rrieg, welchen frangofifche Schriftsteller wohl auch ben Rtieg ber fünften Coalition nennen, geichnet fich vor ben fruberen burch außerft mertwurdige Begenfaze aus. War De ftre ich in ben früheren Rriegen als Pauptglied ober wichtigfte Streitmaffe ber wider Frankreich gebilbeten Coalitionen erschienen, fo fampfte es jest Gelbft und allein wiber eine furchtbare Coalition , welche bas Machtwort bes frantischen Gewaltsberrichers fouf. Datte es früher gegen die Fregbeit, als ben Grundfag ber Revolution, Die Baffen ergriffen , fo ftellte es jegt fich bar als Rampfer für die Frenheit Europa's und der Belt. Datte es fruber bie Boller jur Treue und jum Geborfam ermuntert gegen ihre gefegmäßigen Berricher, fo lub es jegt fie jum Aufstand ein wider ihre Gebieter, bemnach jum Gelbsturtheil über Recht ober Unrecht der Berricher . Titel.

Rach allen Schlägen, welche De ftreich in bem Revolutionstrieg getroffen, beberbergte es noch immer eine große innere Rraft. Was ihr bisber fehlte, war blos die fluge Entfaltung und die zeitgemäße Richtung. Seit Josephs II. Tod war ein trauriger Rudschritt in das öftreichische Staatsleben gefommen;

## 714 VIII, Ray. Bon Erichtung bes Raiferthums

Die edleren Rrafte murben vertannt, gefdeut, nieben gehalten. Das revolutionnaire Franfreich foredte gefvenfterartig; mit jedem Giege ber Republit fteigerte Deftreich seine Strenge wiber bie vermennte Quelle ber Revolution, wider bie Geiftesfrenbeit. Die Cenfur ward fortwährend gefcarft, ja noch eine Recensur für alle Schriften angepronet, (1802.) welche feit 1781. aus bem Ausland mit Erlaubnif eingeführt worden. Rebenbey übte bie ge beime Poligen ihr unfeliges, ben Charafter bet Ration berabwurdigendes, Amt. Die Frepheit bet Lebre, welche Joseph II. ermuntert batte, mich einem angftlichen Zwangsfofteme; neue Mepnungen we ren geachtet. Die guten Schriftfteller verfcmanben, Dagegen bob das Mondthum wieder freudig fein Daupt. Josephs Gaaten welften alle. Siegu gefeften fic befdrantte Anfichten auch in ber Staatemirth ich aft, Sandelssperre, vielfache Demmung Des Go werbsfleifes, Entmuthigung bes Aderbau's Grundlaften , Riederdrudung ber Gemeinen Arenge Sandhabung ber hiftorifchen Borrechte. Folge bavon war Verarmung bes von ber Ratur fo überreich begabten landes und furchtbar fleigende Finangnoth. Die übergroße Maffe ber Staatsichulden. bas traurige Bermachtnig ber unfäglich toftfpieligen Rriege, fchien einen Banquerot au broben ; bas Papiergelb fant jahrlich tiefer; einbeimifche und auslandifche Agioteurs bereicherten fich burch ben Ruin von Dillio

pen. Berfciedene Finanzoperationen, welche das Recht der Gläubiger beeinträchtigten (wie zumal die unverantwortliche Forderung des » Arrofiren & der Staatsobligationen) tödteten den Eredit und verwollkändigten den Unwerth der Papiere. Sie fanken dis auf Ti ihres Rennwerths, und man achtete es für einen großen Gewinn, als (1811.) die Regierung die bis auf 1060. Millionen Gulden vermehrten Bankogettel zu ihres Rennwerthes gegen neu creirte Beildsungsscheines einwechselte. Neue Anleben, fortwährender Berkauf von Staatsgütern, und mächtig ers bothe Steuern becken indes fümmerlich den Staatsbedarf.

Gleichwohl behielt Destreich den Blid geheftet auf die großen politischen Berbaltniffe und verlor unster den troftlosesten Umftanden den Muth und die Doffnung zur Wiedererlangung der Macht nicht. Die Friedensschluffe mit Frankreich betrachtete es blos als augenblidlich nöthige, doch allzutheuer bezahlte, und darum widerrufliche, Baffenftillkande,

Schon beym Beginnen des Rampfes auf der Pyrenaischen Palbinsel sieng Destreich fich zu ruften an.
Der Erzh. Rarl, der Stolz Destreichs und Teutsch.
lands, stellte sich von Neuem an die Spize des Rriegswesens und belebte es mit seinem fraftigen Geist.
Die Armee ward nach und nach verstärtt, endlich auf
die Zahl von 400,000 Streitern gebracht. Neben ihr
ward eine Landwehr, zur Unterstüzung oder zum
Ersaz des stehenden Beeres bestimmt, organistrt, und

## 716 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

endlich noch ein Aufgebot in Masse aller Baffenfahigen vom 18ten bis zum 48ten Jahre vorbereitet. Auf die Beschwerden Frankreichs hierüber antwortete Destreich zwar friedsertig, aber suhr zu rusten fort. Ropole on, schon von Bayonne aus, nachdrücklichen noch von Paris, forderte trozig die Einstellung der Rriegsanstalten, bot die Rontingente der Rheinbundehfürsten auf, und beantwortete ein nachgiebiges Schreiben des Kaisers Franz, das er zu Erfurt empflenz, mit der Erklärung: » was die ditreichische Monarchie noch sep, das sep sie durch Ihn und durch sein Gestallen. Denn in seiner Macht sep gestanden, sie zu gerstücken. Darin, in seinem (Rapoleon's) Wilken und Interesse liege Destreichs Sicherheit. « — \*)

Rapoleon, meynend, er habe Dest reich durch folche Sprache eingeschüchtert, wandte sich gegen Spenien. Doch zeigten sich schon Spuren von geheimen Berbindungen zwischen Destreich und England, und bald trübten die Berhältnisse sich so sehr, daß die französischen Blätter laut den nahenden Krieg verfündeten, daß Andreossy, Frankreichs Botschafter in Bien, diese Stadt verließ, \*\*) und daß auf allen Straßen die Streitmassen heranzogen. Da erfolgte jest von Destreich ischer Seite die Kriegsverklärung. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Dft. 1808.

<sup>\*\*) 1809. 28.</sup> Sebr.

<sup>\*\*\*) 15.</sup> Apr.

Bobl batte Deftreich Recht gum Rriege, wenn es nicht feit dem Presburger : Frieden als Macht bes zwenten Ranges, ober vielmehr als Bafallenftaat Kranfreichs ju betrachten mar. 3mar die unmittele baren Beleidigungen, welche Frankreich feit jenem Frieden bemfelben jugefügt, waren entweder unbedeus tend - wie die wegen der ruffifchen Befegung Cats taro's verordneten Repreffalien - ober fie maren burd . ausbrudliche ober ftillschweigende Gutheißung gebeilt - wie die Stiftung bes Rheinbundes oder die Errichtung, bes Bergogthums Barfcau. Aber ber Umfturg ber Reiche Portugal und Ona nien, verbunden mit ber faft gleichzeitigen Unteriodung bes Rirdenftaates, verfundete gu laut ben Plan der Beltherrichaft, ale bag eine Dacht. welche noch Gelbftftanbigfeit anfprach, baju batte ichweigen tonnen. Budem eröffnete ber Gpamifde Rrieg, welcher Die Rrafte Frantreichs gu verschlingen brobte, ben Feinden Rapoleon's eine hoffnungereiche Musficht. Begt ober niem af ichien für Deftreich Die Stunde ber Diedererhebung, und ber Rache ju folagen. Es eröffnete alfo ben Rrieg.

» Die Frenheit Europa's, a also fagte daffelbe in seiner Kriegsverkindung, » habe sich unter die Fahnen Destreich & geflüchtet aund that durch dieses wahre Wort die boffnungslose Lage Europa's kund. Daffelbe Paus, von welchem sont so viele Furcht der Weltberrschaft ausgegangen, und welches zumal die edlere Freyheit, jeme det Geistes, von Alters gescheut hatte, stellte jezt sich dar als Schuz und Hort der Freyheit und — ward dafür erkannt. . . In keinem andern Rriege hat Destreich so sehr die Meynung und die Liebe des Welttheils für Sich gehabt, als in jenem von 1809. England war theils mit Recht verhast, theils in Continentalsachen unmächtig, die klein eren Staaten solgten willenlos Rapoleon's Siegeswagen; Preußen war erdrückt, und Rusland mit dem Welttprannen im Bunde!

SEs war nicht die Absicht Destreichs und komte es nicht seyn, im Geiste der Revolution sich an die Spize der Weltbefreyung zu stellen. Aber man hatte der Revolution ihre Mittel abgesehen, und bediente sich derselben, weil man einen Fanatismus in Teutsche land nöttig hatte, und dieser nur auf den süßen Ion der Freybeit horchte. Darum führte Destreich eine Sprache, die ihme selbst fremd zu seyn pflegt. .. Uedrigens ist nicht zu vergessen, daß, wer die Welt befreyen will, wissen muß, was der Welt noth thut.« (Manuscript aus Südteutschland.)

#### S. 45.

Aber welches auch ber Sinn der Weltbefrepung, gewesen, die Deftreich fich vornahm: immer hatte sein Bieg dazu führen mogen. Denn nur im Gleichgewicht mehrerer Dachte liegt die Burgschaft bes öffentlichen

Rechtes; und wenn nicht eben unter ben Sahnen . Deftreichs ober Frankreichs, fo war boch im Rampfe ber benden die Doffnung der Frenheit. Go lange noch Rampf unter ben Mächten ift, wird bie offentliche Depnung als Bundengenoffin gesucht, als Gegnerin gefürchtet werben; die öffentliche Dernung aber, wo nicht funftlich bewahrte Dummbeit bes Boltes jede freche Taufdung erlaubt, tann nur gewonnen werden burch Befreundung mit Licht und Recht. Alfo fab man Deftreich in feiner außersten Roth wm die Gunft Diefer Meynung bublen burch frepfinutge Rede und Sorift, und burd Ermunterung ju frevet That; und die Gunft ward Ihm gu Theil in wohlverbientem, reichem Daag. Man pries und wird für immer preisen bie Dochbergigfeit des Raiferhauses. welches nach fo vielen Schlagen bes Diggefchicks, nach fo tief gebenben Bunben, bie es empfangen, bennoch wicht verzweiselte an der Gache Europa's und seinet Monarchie, welches den Muth befag und die Rraft entfaltete; um allein ju besteben ben Riefentampf wider den Belttheil.

Denn nicht nur war es die Macht des großen Reiches, vor welchem wiederholt die gewaltigsten Coalitionen in Staub gesunken, welche jest über das ülleinige Destreich stürzte; nicht nur ftritten gegen baffelbe die Vasallenstaaten Frankreichs, Italien und Dolland und, mit ganz besonderem Eiser die Kontage und Fürsten des Rheinbundes; nicht nut schwang

# 720 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

der wegen alter Unbilden gurnende Pole fein Schwen; sondern auch selbst das friedfertige Danemart wo seinen Arm fur Rappleon's Sache, und selbst Mußlands gewaltiger Raifer, sonst Destreichs Streib genoffe wider Frankreich, auch noch start genug zum selbstständigen Entschluß, vermochte es über sich, auch einer so wenig großmuthigen als weisen solitif, seine Streiche zu führen wider das hart bedrängte Paus.

Diefes indeffen, feiner guten Sache, und ber Er gebenheit feiner Bolfer vertrauend, begann ben Rries. Die Belt erstaunte, ba fie bie furchtbaren Deermaf fen des fo gefdmachten Deftreich erblidte. Dit gwep mal bunderttaufend Dann, getheilt in fechs Deerhow fen und zwen Referven brang Ergh. Rarl in Baiern ein; achtzig taufend andere führte ber Erzb. Sobans gegen Eprol und Italien; der Ergh. Ferdinand brach mit 36,000 Mann wiber Barichau auf. Re benben blieben alle Grengen und Reften befegt, und warb bald noch ein neues Deer wider bie Ruffen Dagegen führte Bonaparte perfonlich ein Deer von 220,000 Mann, jur Balfte Tentider Truppen, welchen ber traurige Rubm ward, daß fie in Diesem Rriege Die Schwersten Streiche wiber Deffe reich geführt, dazu tamen 70,000 Mann in Itulien, 20,000 Gadfen und Polen in Barfdan, und gablreiche Referven von Frangofen, 28 eftphalim gern und hollandern. Die Ruffen, anfatt

mit 150,000 Mann, wie ihr Raifer verheißen, traten dur mit 20,000 auf; immer genug, um die Dienstbes Kiffenheit gegen Frankreich und die Engherzigkeit der eigenen Politik zu beweisen.

Wider so viele Feinde sah Destreich sich um bulfeleistende Arme um. Im Augenblick, wo der Erzh.
Rarl die Bairisch en Grenzen überschritt, erließ er einen Aufruf an die teutsche Ration: \*) » sich zu erheben, und das schmähliche Joch zu gerbrechen, und wieder zu erlangen die Unabhängigkeit und Ehre, die ihr gebühre. — Roch dringendere Aufforderungen ergiengen an die Tyroler, und diese allein, mit ben Voralbergern, gehorchten dem Rus. Die sibrigen, einige einzelne Dochherzige abgerechnet, sandten blos ihre Gebete zum Dimmel, und harrten unthätig des Ausgangs.

Aber der Ansgang war traurig. Die ditreichischen heere, hoffend durch Schwaben und Fransten gegen den Rhein vorzudringen, erreichten den Lech nicht. Den Inn und die Ifar hatten sie überschritten, und Munchen besetzt, \*\*) während Belstegarde und Kollowrath aus Böhmen durch die Oberpfalz brachen, um an der Ovnau dem Hauptheer die Pand zu reichen. Zu gleicher Zeit war General Chateller in Tyrol eingerückt, und durch den eifrigsten Bepftand der Einwohner schnell

<sup>\*) 8.</sup> April.

<sup>\*\*) 16.</sup> April.

n. Rotted Ster St.

# 722 VIII. Rap. Bon Errichtung des Raiferthums

bes größten Theils vom Lande Meifter geworden. Die Eproler, nicht eben Teutschlands ober Eurs pa's wegen, wohl aber aus ererbter Unbanglichleit an ibr Berricherhaus, übermannten in allgemeinen Aufstand die Baiern, welche durch unschonende Bo handlung bes neu erworbenen Canbes ben glten Re tionalhaß gestachelt hatten, und die Frangofen, f viel beren gu erreichen maren, und verfundeten fiege trunten die wiederbergestellte Berrichaft Deftreich Der gleich redliche als muthige Unbreas Spfer, ber Sand : Wirth ju Paffener, trat an Die Spije ber Bolfsbewegung. Unter ober neben ibm leiteten Diefelbe der Major Leimer, Joseph Spedbachet, und, was freplich unfere Bewunderung fühlt, ber Io puginer, Daspinger. Gang Torof, mit And nahme Ruffteins, fiel in die Gewalt der tapfen Landleute. Gegen 10,000 Mann verloren Die Baiern und Frangofen im Biderftand gegen fie. And Bor arlberg, burch ben Dofter Schneiber bewegt, eiferte Tyrol nach; bis Lindan, ja bis Stodad reichte feiner Tapfern Band.

Doch all' dieser Muth und diese Liebe giengen verloren, durch die Unfälle des Hauptheeres. Rap wie leon, wiewohl überrascht durch den Angriff Destreichs, siel mit Sturmesgewalt über das hoffnungsreich voranschreitende Heer. In einer fünftägigen Schlack, mit größerer Wahrheit ein fünftägiger Feldzug genannt, gertrummerte der Furchtbare die, so schnellen

Ueberfalls, und so fühnen Schlachtenplanes sich nicht versehende Destreichische Macht. Pfaffenhofen, Tann und Robr, Abensberg, Landsbut, am entscheidenken Edmühl und Regensburg \*) warren die Schaupläze, ihrer vollständigen Riederlage. Tapfer, auch auf einigen Puntten stegreich, hatten die Destreicher gestritten; aber der Genius und das Glud Rapoleon's machten ihre Anstreugungen zu nichte, und zwangen den edlen Erzherzog zu einem traurigen Rüdzug nach Böhmen, wodurch das schliche Donaus Land bis Wien dem Feinde preis ward.

Done Zogern eilte auch derfelbe gegen die zagenbe Sauptstadt. Rur wenigen Widerftand, ein schreckliches Gefecht bep Sberd berg ausgenommen, fand
er auf dem Wege dabin. Auch verfündete er prablend
schon zum Boraus seinen Einzug in die Raiserstadt.
Das bstreichische Deer ist von dem Donner des
Dimmels getroffen worden, welcher stäts den Undantbaren, den Ungerechten, den Treulosen straft. . . .
Benige Ueberbleibsel dieses Deeres werden über den
Inn zurücksehrey. See ein Monat vergeht, sind wir in Wien. a Also lauteten die Bulletins der Sieger
von Edmühl. Einen Monat nach dem Ansang des
Krieges zog Napoleon in Wien ein. \*\*)

Durch biefen Schlag ward auch das Stalifche Deer, wiewohl aufangs Gieger, jum schleunigen Rud.

<sup>\*) 19. - 28.</sup> April.

<sup>••) 13.</sup> May.

# 724 VIII. Rap. Bon Errichtung des Raiferthums

jug genöthigt. Rach einigen gludlichen Gefechten um Sacile batte Ergh. 3bbann feinen Gegner , ben Dicefonig Eugen, bis gegen Die Etfc getrieben. \*) Ein Aufruf gur Erhebung ergieng jugleich an bas Stalifche Bolf. Doch balb raffte Eugen fich gufammen, brang wieder vor und bie Ungludepoft auf Baiern tobtete bie Doffnung Deftreicht. Conel wandte ber Ergbergog feinen Schritt, gieng über bie Brenta, über bie Piave, dann über ben Sage liamento und Sfongo gurud, fortwährend gedrängt von dem verfolgenden Reind. Derfelbe ergof fich unaufhaltsam über Rarnthen und Rrain, auch, and Dalmatien hervorbrechend, über Rroatien; und Johann fegte ben verluftvollen Rudjug bis Rocmend an der Raab fort. \*\*) Bleich barauf vereis nigte fich auf bem Gommering ben Brud bas Krangofifch . Stalifche Deer mit bem Dauptheet unter Rapoleon. \*\*\*)

#### S. 47.

Benige Tage zuvor hatte ein ichwerer Unfall die fes lezte getroffen. Noch einmal warf die Sonne des Gluds einen Strahl auf Destreich. Rapoleon, nachdem er von Bien aus strenge, das Bollertecht bohnende Berordnungen gegen die östreichische Land

<sup>\*) 9. - 20.</sup> April.

<sup>\*\*\*) 27.</sup> May.

<sup>\*\*) 24.</sup> May.

wehr, und von eben ba aus eine Ginladung jum Aufruhr an die Ungarn erlaffen, gieng über bie Donau, um bas Deer bes Ergb. Rarl, bas feit bem Solag von Edmubl auf bem linten Stromesufer ftand, die legte Schugwehr ber Monarchie, gu gernich. ten. Der Ergherzog, nachdem er diefes Deer frifd geordnet und verftartt batte, vermochte gwar Bien nicht mehr gu retten, boch ftellte er fich fubn unb fchlagfertig unfern ber Dauptftadt auf, bem ftolgen Sieger gegenüber. Diefer gum Uebergang bie Stelle mablend, wo zwen Infeln, die den Strom in bren Arme fpalten , bas Brudenfchlagen erleichtern , führte feine Deermaffen auf's linte Ufer, befegte Mapern, Engeredorf und Eflingen und bot die Schlacht an. \*) Der Eribergog fturgte über 3hn mit feinem von Born glubenden, burch ben Anblid ber Raiferftadt begeifterten Deer, und erfocht ben berrlichften Triumph. Schon am erften Tage ward Aspern erfurmt, auch Engeredorf genommen, Eflingen fedoch von bem Feinde behauptet. In ber Racht aber ließ ber Ergbergog Dolgmaffen und brennende Rabrzeuge ben Strom binab gegen die Bruden ichwimmen, wodurch biefe gerftort murben. Des andern Tages erneuerte fic die gräßliche Schlacht. \*\*) Abgefonitten vom rechten Ufer ftritten die Frangofen mit Bergweiflung, Die Deftreicher mit Giegesab-

<sup>, \*) 21</sup> Map.

<sup>\*\*) 23</sup> Map.

## 726 VIII. Rap. Bon Errichtung des Raiferthums

nung. Rach ber bartnadigften Gegenwehr, befonder in Eflingen, wofelbit ber furchtbare Daffene ftritt, jog das frangofifche Deer blutend auf die 3m fel Lobau, Die nachft am linten Ufer gelegene, jurut, ohne Daffena, welcher ben Rudjug bedte und bie Behauptung der Infel Lobau möglich machte, war et perloren, Aber 11000 Tobte ließ es auf bem Solach feld jurud, 30000 murben vermundet; und wenn aud nur britthalbtaufend Gefangene gemacht und nur bret Ranonen erobert murben; fo fehlte es boch an bes glangenbften Siegesgeichen nicht. Ueber 3000 fram gofifche Ruiraffe murben auf bem Schlachtfelb gefunden. (Die Sieger erbauten baraus eine Pirampbe.) Rapoleon's fcwere Reuteren mar fast vernichtet. Der tapfere Marfchall Cannes, Bergog von Montebeb fo, fand den Tod. And Die Generale D' Espagne, St. Silaire und Albuquerque maren todt; bie Marichalle Maffena und Beffieres, neben ihum eine Menge Generale, waren vermundet. Schreden fubr burch bas gange Deer.

Alfo vernahm die Welt mit freudigem Erstaunen, Rapoleon fonne geschlagen werden. Dem Erzherzes Rarl bleibt der unsterbliche Ruhm, daß Er zuerk den Unüberwundenen besiegte. Aber der glanzende Sieg hatte die ihm entsprechenden Folgen nicht. Die Welt erwartete die Erneuerung des Rampfes von Seite des Erzherzogs, die Zerstörung des Deeres auf der Lobau und auf dem rechten Stromuser, die end

schiedene Wendung des Krieges. Dafür erfolgte (auch der Destreich er Wunden bluteten und man erwog die ungeheure Gesahr des Spieles) eine sechswöchige Waffenruhe, während welcher das Italische Deer mit den Schaaren Rapoleon's sich vereinte, und dieser die Anstalten zum nochmaligen und unwiderstehlichen Angriff traf.

Bewor derfelbe ftatt fand, lieferte ber Wicefonig dem Erzh. Johann ben Raab eine blutige Schlacht, \*) gewann fie und eroberte das verschanzte Lager seines Gegners, balb auch die Festung. \*\*) Auch Johann gog auf das linke Donauufer zurud.

Mit gesammelten Streitmassen, 150,000 Mann ftart, und mit 600 Kanonen, gieng endlich Rapope on denselben verhängnisvollen Weg, wie früher über ben großen Strom. \*\*\*) Aber die Brüden und die Insel Lobau waren mit Auswand unendlicher Mühe und Kunst gegen Zerstörung und Angriff gesichert; jede mögliche Borsicht samt der überlegenen Kraft verzberteden Sieg. Dennoch kokete es einen zweptägigen schrecklichen Kampf, bis er erstritten war. †) Der linke Flügel der Destreicher, zu dessen Deckung der Erzh. I ohann heraneilte, aber zu spät erschien, ward übermannt, seine Niederlage zog auch die Bestegung des rechten und des Mitteltressens nach sich. Die

<sup>\*) 14</sup> Jun.

<sup>\*\*) 22.</sup> Jun.

<sup>\*\*\*) 4.</sup> Jul.

<sup>†) 5. 6.</sup> Jul.

# 728 VIII. Rap. Bon Errichtung des Raiferthums

Riofenschlacht, man nennt sie von Bagram, gim also verloren für Destreich. Doch hatte das siegent Deer an Todten und Verwundeten mehr, als das bo siegte, und an Gefangenen fast gleichviel eingebust. Gleichwohl waren die Destreicher um ein Oritthell m Mannschaft und an Geschüs schwächer als die Franzeitz gewesen.

In guter Ordnung, fechtend, jog ber Erzheits auf der Strafe von Mahren zurud. Ben Zuann untbrante neuer beftiger Rampf, \*) als die Rachicht vom geschloffenen Baffenftillstand die Streitenden trennte.

# **\$**. 48.

Bermöge dieses auf einen Monat, mit 1atigint Auffündungsfrist geschlossenen, Wassenstillkandes ward über ein Drittheil der östreichischen Monarchie, m 4,000 Quadratweilen mit 3½ Millionen Einwohnn, dem friegerischen Besiz, und den ungedeuren Erpressungen des Siegers überlassen. Der Friede nach dem Diktat des Gewaltigen blieb sonach einziges Rettungsmittel. Rach einer drepmonatlichen, anfangs in Umgarisch Altenburg, hierauf in Schönbrunn gepslogenen Unterhandlung kam auch dieser, von Bien benannte, Friede zu Stande.

Deftreich entfagte in demfelben einem Gebiet von mehr als 2009. Quadentmeilen und fast vierthalb

<sup>\*) 11. 3#</sup>l.

<sup>\*\*) 14.</sup> Oft.

Millionen Menfchen; nämlich ben Lanbern Salsburg und Berchtesgaben, bem Innviertel mit Braunau und bem Dausrudviertel, famtlich au Gunften bes Rheinischen Bunbes; ferner bem Billacher Rreis in Rarnthen, bem Bergogthum Rrain, bem Gebiet von Trieft, ber Graf-Thaft Gorg und bem Friaul, auch Aftrien, einem Theil von Croatien und bem famtlichen ungarischen Uferland, alfo dag die Sau die Grenze ber Monardie bilden follte; (biefe Brovingen, famt Dalmatien, Benetianisch Iftrien und Ragufa, welde vom Ronigreich Stalien losgeriffen murben, bildete Rapoleon ju einem neuen, Illprifden Staat unter Frangofischer Oberherrichaft.) Roch weiter entfagte Deftreich ju Gunften bes Bergogthums Barfdau, gang Beftgalligien mit Krafau, ( Die Salzwerte von Bieligta follten Deftreich und Barichau gemeinschaftlich geboren;) nicht minder dem 3 amoster Rreis in Dftgalligien. Endlich marb auch Rufland ein Strich von Oftgalligien mit Bevolterung von 400,000 Seelen jugefagt. (Gine fpatere Convention mit Rufland felbft bestimmte folder Abtretung ben Sarnopoler. Rreis mit einigen andern Begirten.)' Roch verzichtete Deftreich auf Die Berrichaft Raguns in Graubundten, auf einige Bobmifche Derrichaften in Gach fen, und auf die dem Ergb. Anton guftebende Sochmeiftermurde Des (von Bonaparte mabrent des Rriegs aufgehobenen) 730 VIII. Rap. Bon Errichtung des Raiserthums

Tentschen Ordens. Uebrigens wurde für Tprol und Borarlberg, welche wieder an Baiern ober Frankreich fielen, so wie für das unter Deftreicht Derrschaft gurudkebrende Oftgalligien eine gegewseitige Amnestie bedungen. Destreich erkannte ale in Italien, Spanien, und Portugal statt gehabten oder weiter zu treffenden Beränderungen, und trat ohne Borbehalt dem Continentalspften ben.

#### **§**. 49.

Bir haben, ben Strom der Danptgefchichte verfolgend, einige Rebenparthien des großen Drama's, gurudgelaffen; deren Nachholung uns bier vergonnt fep.

Der Erzh. Ferdinand, welcher am Anfang bes Feldzugs aus Gallizien in's Derzogthum Barfcan eingerudt war, \*) um es für Preußen wider pervobern, wie man erklärte, drang nach ersochtenem Sieg ben Raszyn \*\*) bis zur Hauptstadt Barfcau, und besezte sie vermög einer Rapitulation, \*\*\*) gemäß welcher die Polen sich über die Beichsel zuruckzogen. Der Fürst Poniat awsty, welcher die selben führte, verstärkte aber sein schwaches Deer durch die herzuströmenden fremwilligen Streiter, und ruckte, während die Destreich er am linken Ufer der Beich

<sup>\*) 15.</sup> Apr. \*\*) 19. Apr. - \*\*\*) 21. Apr.

fel binab jogen, an derfelben rechten Ufer binauf, in mehreren Gefechten flegreich, und bald ben Guf auf ben Boben Galligiens fegend. Die Ginwohner borchten bem Ruf bes blutsverwandten Feldberen, ber fie gur Bereinigung mit ihren Brubern und gur Bie-Dereroberung ber Frenheit aufforderte, und ftunden auf, fo wie bie Eproler gleichzeitig wider die Baiern, alfo fie wiber Deftreich. Dieburch warb Poniatowety fart. Eublin, Sendomir, das fefte Bamost, Jaroslaw und felbft Cemberg murben erobert; bas allenthalben bedrangte Deft. reich mar allzuschwach jum Widerftand. Schon war ber Ergbergog , nach einem vergeblichen Angriff gegen Thorn, wieder nach Barfcau gurudgegangen. Begt verließ er auch biefe Stadt, \*) und eilte Gal ligien gu Bulfe, in welches nun auch die Ruffen, bem Bunde mit Franfreich gemaß, ben Ginbruch gethan. \*\*) Erftaunt und bedenflich faben Ruffen und Polen, durch ben unnaturlichen Bund jest Streit. genoffen, fich gegenfeitig an , nach ihrer Dergensftimmung eber Feinde als Freunde. Daraus wohl mehr als aus Schonung gegen Deftreich erflart fich bie läßige Rriegsführung ber Ruffen. Den Polen gur Erftartung belfen bieß Gid Gelbft verwunden. bebenklich preste man Destreich im Frieden ein Stud von Galligien ab; aber bas Benfpiel ber Gelbfter-

<sup>•) 2.</sup> Jun.

<sup>\*\*) 3.</sup> Jun.

# 732 VIII. Sap. Bon Errichtung bes Rafferthums

polens nicht willfommen fenn. Der Ergh. Ferdinand, nach wechselnden Kriegsvorfällen, jog fich endlich nach Rralau gurud, übergab auch diese Stadt
durch Rapitulation an die Polen, \*) (die sedechen Ruffen den Mitbests einräumten) und lenter
ben Schritt nach Mähren. Die Rachricht des Bafe fenstillstandes von Inaym endete auch den
politischen Krieg.

Minder bedentend nach Mitteln und Erfolg, wiemobl nach Plan und Ausfichten weiter reichend, war ber Rrieg in Sachsen und Rordteutschland. Rur geringe Rrafte tonnte Deftreich auf Diefe Seite wenden, und feine wiederholten Buge unter Im Ende nach Dresben, fo wie jene unter Radiwojewich nach Franten, (Bamberg, Bairenthund Rurns berg) worin theils bloge Demonstrationen, theils Berfuche gur Boltsaufregung, welche jeboch in Sach fen gar nicht, in Franten nur vorübergebend gelang. Zwar durch ben Abzug ber Gachfen und Baiern gum großen Deer waren biefe Lander jebem Einfall prois; auch zeigten fich in belbentubner Em bebung einiger Baterlandsfreunde und in fleineren Bollsaufftanden Die Spuren bes Die niebergebrudte Mation burdwebenben Beiftes; aber Die Beft phalb ich en Truppen, welchen auch bie Sollanbilden

<sup>•) 14. 15. 3</sup>ul.

bulfreich queilten, auf einer, und tas Rrangofifche Referve : Deer unter Junot auf ber andern Geite, bemmten bie Fortschritte bes bier und bort lodernden Brandes. Alfo murben die Berfuche, welche Ratt, Dornberg und fpater Emmerich in Deffen magten, ohne Dube gedampft, ein Aufftand in Mexgentheim burch die Bürtemberger blutig niedergefchlagen, und ber die Blide Teutschlands feffelnde, wundergleiche Bug bes bochbergigen Schill, welcher von Berlin aus \*) burch Dber- und Rieberfachfen mit einer leichten Renterfchaar, ber Acht Rapoleon's und feiner Bafallen trozend, ermunternd, Brafend, fampfend drang, endlich in Stralfund \*\*) mit feinem , und feiner Getreuen Tode beendet. Die Danen unter Ewald, vereint mit den Sollanbern unter Gratien, übermannten allbier ben Eblen, und erfclugen ibn.

Glüdlicher war ber Bergog Bilbelm von Braunschweig Dels, welcher mit einer Schaar Frepwilliger, die er in Bohmen geworben, fühnen Schrittes durch die nordteutschen Gauen drang. Auch der vertriebene Churfurft von Deffen hatte Truppen zu gleichem Zwede geworben; der Welfe aber zog personlich sein Delbenschwert. Als ein erster Einfall in Sach sen durch Am Ende's, des oftreichischen Deerführers Zaghaftigleit, und durch den schnellen

<sup>•) 28,</sup> Apr.

<sup>• \*) 31.</sup> May.

# 734 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

Derangug bes Ronigs Dieronymus vereitelt mat, gieng ber Bergog nach Bohmen gurud. Gin gweytet Berfuch Um Ende's murbe aufgegeben, als bit Runde vom Anaymer Baffenftillftand eintraf. Abet ber Bergog genehmigte ben Stillftanb nicht, fonbern befchloß mit feinen Betreuen (Tapfern aus allen Theb len Teutschlands) taum 1500 an Babl, fic burchzw fchlagen burch bas weite land bis gum Meer, und jenseits beffelben auf Brittifchem Boden eine Fres ftatte ju fuchen. Bon 3 midau, \*) über Leipsig, Dalle, Gisleben, Salberftadt, wo er Rurment einzog, bahnte er fich ben Beg nach Brand fdweig, ber Stadt feiner Bater, tubte allda eine furge Racht und eilte weiter, fast taglich im Gefect mit ben vielnamigen Reinden, die ibm nachfesten, und immer fiegreich, über Dann over, Rienburg, bann über die Befer nach Elsfleth, von ba nach Delgo land und von bier endlich unter brittifcher Flagge nach England, \*\*) welches ibn bewundernd und jubelnd empfieng.

Wenn in Rordteutschland einzelne Delden und fleine, geheime Berbindungen (schon war in dem tief gebeugten Preußen der Tugendbund, ein Berein erleuchteter Patrioten, entstanden) die Ehre des teutschen Ramens durch Sinn und That bewahrten; so glänzte in Süden ein ganges Bolt,

<sup>\*) 25.</sup> Jul.

<sup>\*\*) 14.</sup> Mug.

Die hirten in Eprol, ob auch mehr burch Gefühl als durch Ibeen gelenft, durch gleich mannliche Eugend und wundermutbige Beharrlichfeit hervor. Richt nur in Berbindung mit Deftreichs Schanren, (f. oben 5. 46.) fondern, nachdem in Folge Des Baffenftills ftandes biefe das Cand geraumt, gang allein ftunben fie', und flegten ob dem gebnfach überlegenen Feind; folugen zu wiederholtenmalen die von dem Marfchall Lefebre, von den Generalen Baraguay D'hilliers, Rusca, Brebe, Arco, Deroi u. a. geführten Frangofen und Baiern in offener Feldfolacht, und in vielen vereinzelten Gefechten, befrepten brepmal ihr gand, verbreiteten ben' Mufftand bis Salgburg und Rarnthen, und richteten mehr als ein Deer der Reinde ju Grunde. Aber die Rachricht vom Abichlug bes Friedens tobtete jede vernunfe tige Doffnung des Gieges; und brobend forderten bie frangofifden Deerführer Eprol gur Untermerfung auf. Da entftund Spaltung im Land, und ein verderbliches Schwanten ber Entschluffe. Man verfprad Gehorfam, und ergriff von neuem die Baffen, der Evideng gum Trog am Frieden gweifelnb, ober getrieben von einem bis jum Kanatismus gestiegenen Daffe. Die Rlugeren jedoch unterwarfen fich. Un. dreas Sofer that es auch, und fiel abermals ab, von feinen gandbleuten bagu gezwungen. Aber bie Berblendung ichwand endlich. Der Biderstand borte Opedbacher und Daspinger entfloben;

736 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

Dofer mit feiner Familie verbarg fich im Gebin Dier überfielen ihn die Franzosen ben Racht, \*) und schleppten ihn in die Kerker von Mantua. Endich erfchoffen sie ihn daselbst nach dem Ausspruch eines Kriegsgerichts, welchen Bonaparte diftirt hatre. \*\*)

# **\$.** 50.

Babrend Deftreich in bem Rampf gegen bie Beltherrichaft feine außerften Krafte belbenmutbig et fchopfte, fab England, taufmannifch fnaufernd in und gerftorte burd übel angebrachte Rargheit, fpater durch ungeschitte Unwendung ber Bulfe, bie auf feine Benftand gebaute Soffnung ber Beltbefrenung. Il Deftreich den Rrieg wider Rapoleon unternahm, ets flarte Canning im Parlement mit foneibender Rab tet England habe folden Entidlug nicht begeirt, und werbe baber Deftreich nicht mehrern Bepftand leiften, als die Umftande erlaubten. Ja, er fcifte Die Wechsel gurud, welche Deftreich, auf Brittanniens Bulfe gablend, vorläufig auf daffelbe gezogen! - Gpi ter jedoch beschloß England eine doppelte Unterneh mung, bie eine gegen Reapel, die andere gegen Seeland, bende wohl geeignet, einen Theil ber Reinbesmacht von Deftreich abzulenten, aber theils all, aufpat befchloffen, theils ungeschickt ausgeführt, und Dabet

<sup>4) 27.</sup> Janner 1810.

<sup>\*\*) 20,</sup> gebr.

daher ohne allen Erfolg. Eine furz dauernde Befegung ber Inseln Ischia und Procida \*) war die ganze Frucht der Unternehmung gegen Reapel; und jene gegen Seeland, ju welcher unermestiche Ruftungen gemacht worden, brachte zwar anfangs die Insel Bale' chern mit Bließingen in der Engländer Gewalt; aber Antwerpen, gegen welches die Dauptabsicht gieng, ward gerettet durch das Zögern des Grasen von Chatam (Pitt's Bruder), welcher die Unternehmung besehligte, und durch die Thätigseit der Franzosen. \*\*) Rach mehrerem leeren Dränen gieng das durch Seuchen verdünnte, englische Deer in die Deimath zurück; die ungeheuren Untosten dieses Zuges waren verloren.

Uebrigens dauerte die Uebevlegenheit der Britten gur Gee fort. Wir haben ihrer vielen Triumphe über die frangofischen Flotten, so wie ihrer Fortschritte in den Colonien an früheren Stellen gedacht.

#### §. 51.

Rach felbsteigenem Entschluß, ohne Abhangigfeit von der Einwilligung einer andern Dacht, erweiterte Bonaparte fein Reich. Rugland indeffen schritt voram mit Genehmigung Bonaparte's.

In bem Rrieg gegen die Türken, welcher fett 1806, meift angefacht burch Gebaftiani, ben frangofischen Gefandten in Conftantinopel, brannte, hatten

<sup>•)</sup> Jun. u. July 1809.

<sup>..)</sup> Jul. bis Gept.

b. Rotted 9ter 20.

bie Ruffen die Dolbau und Ballachen ereiet; und phichon ber Tilfiter: Friebe \*) bie Rudade Diefer Provingen an die Pforte festgefeget, fich gleich mobl in beren Beffig, unter mancherlen Bormanten. und weil Rapoleon nicht mehr auf die Raumung braug, behauptet; baber ber Friedenscongreg ju Baf fp \*\*) fruchtlos auseinander gieng. Doch war is bem erneuerten Rampf bas Ariegeglud mantent; und als Rapoleon fpater Rrieg wider Rufland erbob, und bag große Deer fich brobend gegen beffen Grew gen malite, \*\*\*) mochte R. Alexander fic ber Mäßigung ber Pforte freuen, die, obne die gegenwie tige Bedrangnif bes Feindes jur Rachung alter ile bilben gu benügen, mit ibm einen Frieden eingieng, t) wodurd ber Pruth jur Grenge ber benden Rife . bestimmt, ward, alfo gwar bie Ballachen und ber meftliche Theil ber Moldau an die Pforte guid fielen, die bft liche Moldau aber, und die geft Chopim, nicht minder Beffarabien mit ber gefte Benber in Rufifden Banden blieben.

Einen reicheren Erwerb verschaffte in Rarden Rapoleon's Gunft bem Ruffischen Reich. Der Rond von Schweben, Guftav IV., Rapoleon's erhib tertfter Feind, hatte benfelben vorzüglich burch bie beftigen Erflärungen gereigt, die er in seiner Eigen

<sup>†) 28.</sup> May. 1812,

Schaft als teutscher Reichsfürft, und als Garant Des Beftphalifden Friedens am Reichstag gu Regen & burg burch feinen Befandten thun lief. \*) Der Moniteur bagegen behandelte ben Ronig vor gang Europa auf unanftandigft beleidigende Beife. \*\*) Sofort folog Guftav fich ber (britten) Coalition an, \*\*\*) und erhielt brittifche Gubfidien: Rach dem Frieden bon Presburg gerfiel er mit Preufen; über die Befejung Dannovers, und nahm befbalb feinen Untheil am Preufifch : Frangofifchen Rrieg. †) Bir haben fruber ergablt, (S. 16.), wie er fpater burch eine unfluge Leibenschaftlichfeit Pbm= mern verlor: Aber bamit endete fein Unglud nicht: Rugland, im Bunde mit Franfreich; forberte pon 36m, daß er bie feitbem noch enger gefchloffene Affiang mit England aufgebe, und daß er die Diti fee ben Britten bis jum allgemeinen Frieden ichlie-Ben belfe. Guftav verweigerte Bepbes, bis nicht Die Krangofischen Truppen Die Danifden Provingen geraumt batten. Dierauf marb ibm ber Rrieg erflart pon Danemart und Rugland, ++) es brach tin Ruffiches Deer in Finnland ein, und eroberte daffelbe in turger Frift. Rach geringer Bertheidigung ergab fich felbst die hauptfeste Smeaborg +++);

<sup>† † † ) 3.</sup> May.

### 140 VIII. Rap. Bon Errichtung des Raiserthums

famt der dort stationirten Flottille mit Rapitulation. Die Dulfe, welche England in Gemäßbeit der Convention vom 3. Febr. 1808 leistete, blieb ohne Erfolg. Auch ein Ginfall in Rorwegen, welches man gur Schadloshaltung für Finnland sich auserseben, war fruchtlos.

Das Misvergnügen, mit dem Betragen und mit der Politif des Königs, erzeugte jezt eine schnell voll brachte Umwälzung, wodurch Gustav IV. vom Ihrm gestoßen, \*) und statt seiner der Derzog Karl von Südermannland, sein Dheim, auch früher, während des Reffen Minderjährigkeit, Reichsregent, zum König erklärt ward. Lezteres geschah durch die versammelten Reichsstände, \*\*) welcht zugleich eine neue, die Monarchie durch Boltsrepräsentation und Grundzeseze beschränkende Berfassung tund machten.

Mit Rußland ward jest Friede zu Friedriche hamm geschlossen. \*\*\*) Ganz Finuland und die Alands-Inseln, auch Oftbothnien und Westbothnien, bis zum Tornea. Flusse, wurden abgetreten, weit ausgedehnte, für Rußland ungemein wohlgelegene Länder, mit mehr als einer Million Einwohnern, der dritte Theil des Schwedischen Reiches. Gleichwebt ein viel zu geringer Preis für das Ausgeben der Sponisschen und der Europäischen Sache.

<sup>\*) 13.</sup> Mär; 1809:

<sup>••) 10.</sup> May u. 6. Juni-

<sup>. \*\*\*) 17.</sup> Gept.

Auch mit Danemart schloß Schweden Friede zu Jönköping, \*) ohne Gewinnst noch Berlust. Mit Frankreich aber sohnte es sich aus durch den Traktat von Paris, welcher ihm Pommern und Rügen zuruckgab, jedoch unter lästigen Bedingungen, insbesondere unter jener des Beptritts zum Continentalspstem. \*\*)

Richt nur Guftav IV., welchen man in Gripsbolm eine Entfagungeurfunde batte unterfchreiben laffen, \*\*\*) (ein mertwürdiges Gegenftud jur Thronentfagung bes Ronigs von Spanien) fonbern auch feine leiblich en gebornen und ungebornen Erben, waren bes Thronrechtes für immer entfest worden. Die übrigen Machte nahmen bier, wo bod bas fonnentlarfte Recht vorlag, ber Legitimitat fic nicht Rarl XIII. watd allgemein als Ronig erfannt. Um die Rachfolge gu fichern, nahm er, Gelbft finderlos, ben Bringen Chriftian Auguft von Solftein Angustenburg an Sohned Statt an, †) Derfelbe ftarb jeboch ploglich; worauf von ben Reicheftanben der Marichall Bernadotte, Bring von Bontecorvo, jum Reichenachfolger erforen ward. ††) Much Er, nachdem er bie protestantifde lebre angenommen, ward adoptirt von Rarl XIII., und fein Gobn D &.

<sup>\*) 10.</sup> Def.

<sup>\*\*) 1819. 6. 3</sup>an.

<sup>\*\*\*) 29.</sup> Märj 1879.

<sup>†) 24.</sup> Jan. 1810.

<sup>++) 98</sup> Mug. 1810.

car zum Berzog von Gudermannland ernannt. Die Erhebung Bernadotte's überraschte alle Belt, selbst Rapoleon, der fle auch, mit etwas zwep beutigen Ausbrucken, genehm hielt. Schweden in beffen trat jezt für einige Zeit dem Continentalisistem bep.

#### **5**. 52,

Rach bem BienerFrieden befand Rapoleon fi im Benit feiner Berrichermacht. Gein Damptfeinb, Deftreid, jest obne Meerberührung, ohne militir fche Grenze, mit blosgestellter Dauptftadt, von feind lichen Staaten umringt, an allen Arten von Staats fraften verarmt, faft fo tief gefunten als Preufen, konnte nicht mehr gefährlich fdeinen. Dagegen wer bas Krangofifche Reich (durch Bllprien) bis in Die Türfifche Grenze vorangefchritten, Stalien und Teutschland burch neue Bande der Abbans daffelbe gefrüpft, giafeit an der von schaffene Staat Barfchau ansehnlich vergrößert, und auch die Rordifden Machte, theils durch Furdt, theils burch Bolitit, feinem Intereffe bienftbar. Borenaifche Salbinfel, batte man Rraft fle befampft, murbe mobl balb erlegen fenn, und das, wiewohl an Flotten reiche England batte bie jest unter einem Daupte vereinte Seemacht faft famte licher Europäischer Ruftenlander in Balbe muffen.

-Bur Befestigung fo unermeglicher Berrichaft that Rapoleon jest noch einen enticheibenden Schritt. Seine Che mit Josephine (Lafder De la Bagerie) war unfruchtbar. Ein Leibeserbe mangelte gu feinem Blud und gur Startung feines Thrones. Das ber erflarte er feinen Billen; von Jofephinen fich gu scheiden; \*) und auch Sie willigte in die Trennung; der Senat fprach fle aus, und das erzbischöflide Officialat ju Paris loste willfahrig auch bas geiftlige Band. \*\*) Die Babl ber neuen Gattin fiel, nachdem die Bewerbung um eine Ruffifche Pringeffin, wie man behauptet, abgelehnt worden, gum Erftaunen ber Belt, auf eine Deftreichifde, auf Marie Conife, Die altefte Tochter beffelben Raifer Frang, beffen grimmigfter Gegner und Berfolger Rapoleon bisher gewefen. Die Staatstunft Deftreichs erblidte in folder Berfdmagerung eine Burgichaft bes fo nothigen Friedens, wohl auch ein Mittel gur Bieberberftellung ber alten Große; und fo gab ber Raifer fein Rind bem ftolgen Gieger , ber noch furg zwoor, öffentlich , im gefeggebenden Rorper , in Gegenwart Der Ronige und Fürften, Die ihm gur bulbigen nach Paris gefommen waren, mit höhnendem Uebermuth gegen Deftreich und Deftreiche Pringen gefprochen, \*\*\*) und mit unersättlicher Raubgier bas Mart ber öftrei-

<sup>\*) 16.</sup> Dez 1809.

<sup>\*) 1810. 12.</sup> Jan. \* \* \*) 3. Dez. 1809.

142 VIII. Rap. Bon Errichtung des Raifer

car zum Herzog von Gübermannl.
Die Erhebung Bernadotte's übert,
felbst Rapoleon, der sie auch,
beutigen Ausdrücken, genehm b'
dessen trat jezt für einige 34
fem bep.

Rach bem BienerFri . . . But im Benit feiner Ber" Jahr geber Mark Deftreid, jest obr , Rappleon, Frank fche Grenze, mit f . welchem in ber Biege, di lichen Staaten ur Bat von Rom mit prientaliffen fraften verarmt alwijchen Doje gebulbigt mad. fonnte nicht Berbindung Des Emportommlings das Franz und Le \_ \_\_\_ Danfe ber Christenbeit fcien bit gigfeit mit ihren Gegnern. Schor \_ & Ezzen war errichtet worden über der - 300 erften; nun war fein Befiger and arefen europäifden Perriderfamilie, Mut wellte in den Abern wenigfind Der Gegensag ber Pringipien und aufgeboben, und ein Friedent

Month Start

Digitized by Google.

++) 1. 2. Apr.

Tuch fehlte es nicht an Staatsrednern velche die merkwürdige Vermäh-'s Deiles der Welt, als den 'rs priesen.

> undankbarçs , Fülle von , noch keinem ,:egsmeister geworden, ,urch Unerfättlichkeit

röße.

.. bes Deftreichifchen Rrieges weltliche Reich bes Pabftes auf Die igfte Beife gernichtet. Die Gintracht gwifden . und dem Raifer mar von furger Dauer ge-Rappleon tannte feine andere Kreundichaft als Unterwerfung. Unaufborlich gesteigerte Forberungen, meift unter bem Bormand ber gur Befampfung der englischen Gee Dyrannen nothigen Maagregeln, pber bes Gefammtintereffe's ber Stalifden Salbinfel und bes großen Reiches, ergiengen an ben Babft. Datte doch ichon 1806. 2. Mary ber Raifer unumwunben por dem gefeggebenden Rorper erflart, Die gange Dalbinfel fen ein Beftandtheil des großen frangofifchen Reiches; und ber Raifer babe, als oberftes Daupt, die Souveraine und Verfaffungen, von welchen die einzelnen Theile Stallens beberricht wurden, garantirt.

# 744 VIII. Rap. Bon Errichtung Des Raiferthums

difden Lander vergehrt batte. Rach furger Berband lung ward ber Chevertrag geschloffen, ") und c gieng Berthier als Grofbotschafter nach Bien aur feverlichen Werbung. Marie Conife, net polliogener Trauungsceremonie, reiste, nach Baris, allwo die Bermablungs aeleitet. feper mit bem größten Pompe begangen ward. \*\*) Schon jum porbinein ward bem erften Pringen bei Raifers, beffen Geburt er mit ftolger Zuwerficht ver aussagte, ber Titel eines » Ronigs von Rom . be Rimmt, und bas Glud fronte auch biefen 2Bunfe feines Gunftlings. 3m folgenden Jahr gebar Det Louise ben ersebnten Dringen , Rapoleon, Frang Rarl, Sofenb, \*\*\*) welchem in ber Biege, de Fonialider Majeftat von Rom mit prientaliften Geprange von einem fclavifchen Dofe gebulbigt met.

Durch solche Berbindung des Emportommlings mit dem erlauchtesten Dause der Christenbeit schien die Revolution ausgesohnt mit ihren Gegnern. Good Bonaparte's Thron war errichtet worden über den Trümmern der ersten; nun war sein Bestzer aus einverleibt der großen europäischen Derrscherfamilie, und ebenbürtiges Blut wallte in den Abern wenigstens des Thronfolgers. Der Gegensag der Prinzipien und Interessen schiedens

<sup>\*) 7.</sup> gebr. 1810.

<sup>\*\*) 1. 2.</sup> Mpr.

<sup>\*\*\*) 20.</sup> Mär; 1811.

fand möglich. Auch fehlte es nicht an Staatsrednern und Schriftstellern, welche die merkwürdige Vermablung als die Burgschaft bes Beiles der Welt, als den Anfang eines goldnen Zeitalters priesen.

# ģ. 53.

Aber nachdem das Glud für fein undantbares Schooftind alles gethan, nachdem eine Fulle von Perrlichteit und Macht, wie früher noch teinem Sterblichen, dem corfifchen Rriegsmeister geworden, gertrümmerte er muthwillig durch Unerfättlichteit ben Riefenbau feiner Größe.

Roch mabrend bes Deftreichifden Rrieges hatte er bas weltliche Reich des Pabftes auf Die gewaltthatigfte Beife gernichtet. Die Gintracht gwifden Diesem und bem Raifer mar von turger Dauer ge-Rappleon tannte feine andere Freundschaft als Unterwerfung. Unaufborlich gesteigerte Forberungen, meift unter bem Bormand ber gur Befampfung ber englischen Gee . Tyranney nothigen Maagregeln, pber bes Gesammtintereffe's ber Stalifchen Salbinfel und bes großen Reiches, ergiengen an ben Pabft, Datte boch icon 1806. 2. Mary ber Raifer unumwunben por dem gefeggebenben Rorper erflart, Die gange Dalbinfel fen ein Beftandtheil bes großen frangofifchen Reiches; und ber Raifer babe, als oberftes Daupt, die Souveraine und Berfaffungen, von welchen bie einzelnen Theile Staliens beberricht wurden, garantirt.

# 746 VIII, Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

Much in Rirchen fach en ward manche Reuerung vot: genommen, mit Beeintrachtigung ber Pabftlichen Ge malt. Ja es ward ein vom Babft unabbangiges franablifches Batriarchat in Anreguna gebracht, gum Theil als Schredmittel, welches Rachgiebigfeit für die übrigen Forderungen einflößen follte, jum Theil als Anfundung bes unbeilbaren Bruches. Rach fruct lofen Berhandlungen besegten die frangofischen Truppen unter Miollis, Rom \*) und verfubren bafelbft mit der unanftanbigften Billführ. Auch Ancons, Civita Becchia u. a. Gebietstheile waren befest worden; bald erfolgte ber Befchluß , \*\*) bag Urbi no, Ancona, Macerata und Camerino dem Ronigreich Italien einverleibt fepen, »weil der Bortheil bes großen Reiches die unmittelbare Ber bindung awifchen Reapel und Dberitalien beifche, und weil die Schenfung Rarls des Großen, Rape leon's Morfahrers, nur jum Rugen der Chriftenbeit, nicht gu jenem ihrer Feinde gefdeben fen. a Bergebens mandte ber Pabft alle Bulfsmittel bes Schmachen, Sanftmuth, Geduld und Bitten wider den Gewalth rauber an, vergebens feste er feften Biberfpruch ben frechen Anmagungen entgegen. Gelbft perfonlicher 80 leidigungen des Pabftes und feiner Cardinale enthielt fic bie Robbeit bes Gewaltigen nicht; und endlich er ichien von Schonbrunn aus, vier Tage vor ber

<sup>1 1808. 2.</sup> gebr.

<sup>\*\*,) 2.</sup> Apr.

Schlacht von Aspern erlassen, \*) das kaiserliche Defret, welches den gesammten noch übrigen Kirchenkaat dem französischen Reiche einverleibte. Es
wurden darans zwen Departemente (Rom und
Trasimene) gebildet; aus den schon früher einperleibten Proxinzen drep (Musone, Metauro
und Tronto.) Rom sollte die zwente Stadt des
Reiches beisen. Uebrigens wurde dem Pahst ein ansehnlicher Gehalt, und die Wahl der Restdenz als
Rirchen-Daupt in Paris, oder in Rom angeboten.
Er aber, standhaft und unerschrocken, verwarf seden
Dergleich.

Mon gegen die Befezung Roms, und ben Maub Ancona's hatte der heilige Vater die feperstichten Protestationen erlassen, laut erklärend, daß Lein Rrieg mit Frankreich bestehe, und daß nur bare Gewalthat Ihn erdrücke. Jezt, als das Acuserste gescheben, sprach er den Bannfluch aus gegen Alle, die solche Gewalt verübet, dann gegen Rapole on Selbst, und endlich gegen Alle, die sich der Bestanntmachung dieses Fluchs widersezen wurden. \*\*) Auch wurden diese Bullen durch den Eiser der pabstlichen Getreuen bestannt, so viele Mühe und Gewalt die französischen Autoritäten anwandten, sie zu unterdrücken. Indessen Waren Viele, welche vermennten, daß, so unverantwortlich der Raub des Kirchenstaats

<sup>• ) 17.</sup> May. 1809.

<sup>\*\*) 10. 11. 12.</sup> Jun.

# 748 VIII. Rap. Bon Errichtung des Raiferthums

war, ber Babft - menn irgend ber Gebrand folder Baffe, nach dem Geift der neuen Zeit 36m noch pe ftund - dennoch mit mehr Burde als aus Aniaf Diefer felbsteigenen Intereffen den Bannflud, ben einer ber früheren Gunden Bonaparte's, von bes D. v. Enghien Ermordung, bis auf die Berratheren von Bayonne, gegen denfelben wurde ausgefproden haben. Der Raifer übrigens, von feinen flegreichen Deerfcaeren umgeben , achtete ber Bermunichung bet hoben Priefters wenig; doch ließ er demfelben feine Rache fühlen. Gewaltfam, auf außerft barbarifte Beife mard ber Greis, aus feinem Quirin alifden Pallaste entführt, durch Stalien, und Wer die Alpen nach Grenoble gefchleppt. \*) Bon bier and führten Gensb'armen 3bn und fein fleines Gefolg nach Balence, sodann über Aix nach Rizza und Savona, \*\*) an welch legterem Drt Er bin Sabre vertrauerte.

#### S. 54.

Wenn die Entthronung des Bischoffs von Ron, abgefeben von den Mighandlungen, die man 3hm gang ohne Roth baben zufügte, und von den unlautem Motiven des Thronraubers, in dem Zeitalter der Gefularisationen Bielen als ein dem Zeitgeift gemäßes, und gute Früchte verheißendes Ereignis er-

fcien; fo folgten demfelben balb andere Gewaltthaten nach, für welche felbst die gewandte Redekunft der taiferlichen Staatbrathe taum einige Beschönigung auffand.

Buvorberft marb bas Gebiet bes Furften Pris mas burch Sanau und Fulba vergrößert, und jum > Großbergogthum Frantfurt € erhoben, (Regeneburg bagegen fiel an Batern aber es ward jugleich jum Erbtheil bes Pringen Eugen Beaubarnois erflart, » weil in Bufunft feine weltliche Berr-Schaft mehr mit geistlichen Bürden vereint fenn folle. a \*) - Defmegen hatte auch ber Cardinal Safd feiner Coadjutorftelle entfagt. Bey Gelegenheit Diefer Berfundung murbe von Renem feverlich verheißen, bag bas unmittelbare Gebiet Franfreichs nie über ben Rbein fic ausdehnen werbe. Gleichzeitig mard ber Ueberreft des Churlandes Dannover, mit Ausnahme Lauenbutge, jum Ronigreich Beftphalen gefolagen; Frankreich jedoch ein Ginkommen von 4-Millionen Franten ju Schenfungen vorbehalten , auch Sandel Beftphalens frangofifchen Bollbeamten unterworfen. Undere Defrete regulirten ben nen vergrößerten Canderbeffg Baierns und Bürtembergs, und fpracen die unnaturliche Berftudlung Eprols Theile aus. Die fublichern Thaler Diefes Landes wurden ju Illyrien und Stalien geschlagen.

<sup>\*) 1.</sup> Darg. 1810.

# 750 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

Bald nachber ward Solland bem großen Reicht einverleibt. Ronig Ludwig, Rapoleon's Bruber, weibte fich treu und eifrig bem Glud feines Bolfes, und fucte zumal beffen Sandel mit England, b. b. nach ber bamaligen Lage mit ber 28 elt, als bas Lebenspringip bes Staates, ju retten gegen bit sudfichtslofen taiferlichen Defrete. Dieburch gerfiel er mit feinem Bruder, welcher ibn nur Sich und feinem Saffe gegen England Dienftbar wiffen wollte. Deftige Erflarungen bes Raifers und feiner Minifter gegen perbunden mit ben Deflamationen feiner Solland . Inechtischen Staatsrathe, welche Solland seine Anfcwemmung des Rheins, der Daas und def brener großer Adern des frangofifches Schelde. Reiches a nannten, verfundeten bas Schidfal Diefes Landes. Der Ronig bot alles auf ju beffen Rettung. Bur Befdmichtigung Rapoleon's fchlog er mit 3bm einen Bertrag, \*) wornach allet Sandel mit England ben Sollandern unterfagt, und gur Dandhabung foldes Berbots eine frangofifche Beerschaar an den Sollandi ichen Ruften aufgestellt werden follte. Außerdem mußte Solland eine Flotte gum Dienfte Franfreichs ausruften: und an bas nimmersatte Reich bas bollanbifche Brabant, gang Geeland, die Infel Choumen, und den Theil Belberns, ber am linten Ufer ber Ba al liegt, abtreten. Dagegen garantirte ber Raifer

<sup>\*) 16.</sup> März 1810

Die Integritat hoffants nach den burch biefen Bertrag bezeichneten Grengen.

Aber gegen ben Uebergemaltigen balf fein Rachgeben und fein Bertrag. Seine Rauberband blieb ausgeftredt gur Ergreifung Dollands. Die frange, ficen Truppen verbreiteten fich im gande. Goon naberten fie fich ber Dauptftabt. Da legte ber eble Ludwig, durch folde That Die Tyrannen bes Brubere por ber Belt anflagend, feine Rrone nies Der, \*) ju Gunften feines alteften Gobnes, wie bie Urfunde lautete, und mit Ernennung feiner Bemablin gur Regentin, Er Gelbft verließ bas Reich, und mablte fich in Deftreid eine Frenftatte. Gleid barauf verfundete Rapoleon die Vereiniqung Sol. lands mit Kranfreid. \*\*) Die Berfugung Lub. wigs über ben Dollandifden Ehron tonne, ohne bes Raifers Genehmigung, feine Gultigfeit baben; und es fen bem Intereffe Dollands felbft, bas ba langft feine Unabbangigfeit verloren, gemäß, bem großen Reiche einverleibt gu werben. Franfreich aber beburfe ber Seemacht Sollands jur Ausführung feiner großen Entwurfe. Golde Grunde ichenten fich die Redner ber Regiernng und bes Genates nicht, als Rechtfertigung bes Raubes vor ber civilifirten Belt auszuspreden, die Unterjochung berfelben alfo noch burch Dobn veridarfend. Solland ward bierauf in 7 (mit Gin.

<sup>\*) 1. 2</sup>ufv.

<sup>\*\*) 9.</sup> Julp.

schluß des früher losgerissenen Theils in a) Departe mente getheilt, und jum Siz eines Großwürdeträgert als Generalstatthalters, auch Amsterdam zur dritten Stadt des Reiches ertlärt; nebenben aber die öffentliche Schuld auf ein Drittheil herabgefest, und durch Einführung der Conscription das Rausmannsvoll zu Rriegeknechten des Eroberers gemacht.

Fast gleichzeitig ward bas Landchen Ballis, welches turz vor ber Bermittlung ber Schweiz (1802) gur eigenen Republit war erflart worden, verschlungen vom großen Reich. \*) Die Untoften der Simplonstraße, überhaupt der Bortheil Frantreichs, war auch hier die unverholen erflarte Ursache.

#### S. . 55.

Biederholt und seperlichst, ja noch allerjüngst bep ben Berhandlungen mit holland, war ausgesprocen worden, Frankreichs Grenzen würden niemals über den Rhein sich ausbehnen. Ja, der Senat hatte hochtrabend die Mäßigung des großen Kaisers gerühmt, welcher sich Selbst also beschränke. Dieser Berheisung zum Troz, ohne Schaam wie ohne Rechtsachtung, schritt Rapoleon jezt plözlich bis an die Dkese vor. Mit Erstaunen vernahm die Belt — soviel sie noch erstaunen konnte: — daß die Brittische Sees-Despotie

<sup>\*) 11.</sup> Nov.

Despotie eine veränderte Ordnung ber Dinge, und nene Garantien nothig mache. Golche Garantien tonnsten nur in der Bereinigung der Ems., Weser, und Elb. Mündungen mit dem großen Reich, welschem bereits jene der Schelde, der Maas, und des Rheins gehörten, bestehen. Eine innere Schiffsfahrt muffe diese Länder verbinden, der Schleichhandel; welchen die Engländer von Delgoland aus trieben; muffe ausderen, und die Derrschaft Frankreichs bis an die baltischen Gestade reichen.

Chrfurchtsvoll vernahm ber gelehrige Genat biefe Borte feines herrn; und erließ bas Genatusconfult, meldes gleichzeitig biefen neuen ganderraub wie jenen Sollands fanktionnirte. \*\*) Es waren aber in der neuen Ginverleibung begriffen die Sanfestadte; die ehrmurdigen Ueberrefte ber fonft fo glorreichen teutschen Städte : Rrepbeit ; fobann bas Lauenbur. gifche und alle gander, welche gwifchen ber Dorb. fee, und einer von dem Ginflug ber Lippe in ben Rhein über Paltern gur Ems oberhalb Telget; fodann gum Ginfluß ber westphälischen Berra in bie Befer, und endlich jur Elbe pberhalb bes Ginfluf. fes ber Stedenit gezogenen Linie liegen. einem febr beträchtlichen Theil bes Großbergogthums Berg, und bes Ronigreichs Beftphalen, beren Befiger jedoch fich bescheiden mochten, daß fie als bloge

<sup>#) 10.</sup> Des. 1810.

<sup>44) 13.</sup> Des.

n. Motted 9ter 20.

# 754 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiftethums

Gefcopfe Rappleon's 3bm gegenüber fein Reit batten, murben auch die Gebiete ber Rurften von Galm : Galm und von Galm : Ryrburg, fo wit der Bergoge von Oldenburg und von Ahrem berg, die fich fouveraine Mitglieder des Rheinbur bes nannten, durch jenes Ginverleibungsbefret ihres Beffgern entriffen, gwar unter Berbeifung einer fin fle auszumittelnden Entichabigung, welche aber, wie immer fie ausgemittelt wurde, nur burch neues Unrecht geschehen konnte. Dagegen ward auf bie Rechte ber unterdruckten fregen Stabte, und auf iene ber Bolfer, benen man ihre Surften entrif, mie gewöhnlich, gar feine Rudficht genommen, eben fo we nig auf die Rechte der teutschen Ration, die man burch bas Lobreifen fo wichtiger Theile bis aufs im nerfte Leben vermundete, durch fo übermuthige Beband. lung in ihrer Ebre, und in ihren beiligften Gefühles unnennbar frantte, endlich nicht auf jene Europa's ober bes gangen Spftems civilifirter Staaten, beren Rechtsbestand burch Korm und Pringip ber frevelhofe ten Einverleibung gernichtet, und bingegeben ward an Die freche Gewalt.

Aus dem geraubten Lande wurden vier neue De partement's gebildet, der Elbmundungen, der Bo fermundungen, der obern Ems und der Lippej, fo daß jezo das Raiferthum Frankreich 150 Departemente, und eine Bevölkerung von 42 Milionen Menschen zählte. Dieses ungeheure Reich be-

berrichte Rapoleon jege vollig unumschrantt. Der gefeggebende Rorper, welchem man fogar ichon die repras fentative Gigenschaft absprad, mar eine bloge Puppe; ber Senat, ber jest bis auf 140 Mitglieber vermehrt, und durch neue Dotationen bereichert murbe, bas willfährigste Bertzeug ber Tprannen. Rur bie Deere wurden, gwar iconungelos geopfert, boch außerlich geehrt und geschmeichelt; auch durch unaufborliche Musbebungen verftarft. Gine Gee-Confeription in ben Ruftenlandern gefeute fich jest ju jener bes landes, und unermegliche Ruftungen begannen gur Erbebung der Geemacht. Die ungeheuren Untoften folder Unternehmungen, und alles bespotischen Prunts, wurden bereingebracht burch rauberifche Finang. Gefege, wie burd jenes, welches bie Sabrifation und ben Bertauf des Tobads jum ansichliegenden Recht der Regierung erflarte, und badurch bie gandwirthichaft wie ben Gewerbsfleiß in die ungerechtefte Reffel folug. Doch ertrug man alles stumpf und schweigenb. Das Wort ber Rlage mar verboten, und von den Gunden ber Regierung, die nicht unmittelbar in die Ginne fielen, ward nichts bem getäuschten Bolle fund. Much Europa fdwieg und buldete, niedergedrudt von Furcht und Dhumacht, und allenthalben in unbedingtem Beborfam erhalten von frangofifden Proconfuln ober Befandten. Rur England fegte den Rampf gut Gee, jegt auch gu Band, auf ber pprenaischen Salbinfel

756 VIII. Rap. Bou Errichtung bes Raiferthums fort, und Rufland begann endlich fich emporzurichten gegen bas ihm täglich naber rudende Beltreich.

#### S. 56.

Rufland gwar hatte feinen befonderen Rechts grund jum Rrieg wider Rapoleon, und war auch me nig geeignet gur Bertretung ber allgemeinen Go che. Das Difvergnugen gegen Franfreich , über bie Muenahme Broby's von ben, Deftreich im Biener Frieden abgepregten Abtretungen an Rufland, war minder begrundet als die Beschwerden Kranfreichs ibn ben nur' laffig erfullten Bundes Traftat. Bas fe bann Frankreich weiter vorgenommen, mar gum Ibil ausbrudlich von Rugland gemabrt worten, wie bie Ufurpation ber pprenaifchen Salbinfel, theils beftund es in Rechtsverlezungen, wofür Frankreich nicht eben dem Ruffifchen Raifer Rede ju fteben batte. Ind mar namentlid ber jufällige Umftand, bag, unter ben Provingen, welche mit Frankreich durch eine allgemeine Maagregel vereint worden, auch das land bes, mit bem Ruffifden Raifer verwandten Bergogs von Didenburg fich befunden, teine Ufe de jum weltvermuftenden Rrieg; fo wenig als die Bertheibigung des nur perfonlicher Berbaltnife millen beschütten Dergogs von Dibenburg ein Beweis bes Gifers fur's allgemeine Recht. wenn Rapoleon dem Raifer Alexander volle Fresheit witer Turten und Perfer gemabrte, marum batte

nicht auch diefer jenem diefelbe Frenheit wider Dols lander und Teutsche gewähren follen? tonnte gwar die Bergrößerung des Dergogthums Bare fcau ber Ruffifchen Regierung unangenehm und bedentlich fenn; aber ba diefelbe im Rrieg von 1809 felbsthatig bagu bengetragen, worüber mochte fie fich beflagen? - Blieb alfo blos ber Buntt bes Sandels oder des Continentalfpftems übrig, welchem fortmabrend gu 'Dienen Rugland fich weigerte. Aber das auffere Recht war hier auf Rapoleon's Geite; ba ichon im Frieden von Tilfit, und bestimmter noch in nachfolgenden Bertragen, Rufland bier gemeine Gache mit 3hm gegen England ju machen fich ausdrudlich verpflichtet batte. Und nicht ber weltburgerlichen Intereffen, fondern blos feiner befondern Jutereffen willen, gieng es wieder ab vom Bertrag und verstattete dem Sandel eine größere Rrepbeit. \*) Franfreichs Befdwerben barüber schienen nicht grundlos, da fle auf einen bestimmten Bertrag fich ftugten; obicon die allgemeinen Bebauptungen, melde ber Bergog von Baffano (Maret) im frangofifchen Genat über das Geerecht portrug, \*\*) im Mund eines frangofifden Staatsmanns faft laderlich Klangen; inbem tein Staat frecher als Frantreich die Seefrenheit verlegt hatte, fo oft die Rrafte

<sup>4 )</sup> Utas rom 10. Dez. 1810.

<sup>\*\* ) 1812. 10.</sup> Mara.

## 758 VIII. Rap. Bon Errichtung des Raiferthums

es ihm erlaubten, und indem der Traktat von Utrecht, auf welchen man sich mit mancherlen Berdrehung seines Inhalts berief, ein allgemeines Recht weder statuiren wollte noch konnte.

Die Berhandlungen über diese Dinge wurden seit 1810 zwischen den benden Großmächten gepflogen. Sie wurden allmählig bitterer, und Europa, defen Interessen daben nur Borwand, nicht aber eigentiches Motiv waren, betrachtete den Tommenden Krieg als den Entscheidungstampf über den Besig, nicht über die Frenheit der Welt. Unermeßlich waren die Rüstungen der benden Gewaltigen; und wem Rapoleon es dahin brachte, daß der größere Theil Europa's mit ihm verbündet gegen Rußland m's Feld zog; so ist der Triumph Rußlands als Ausbruck einer noch überwiegenden Kraftfülle für unsteres Welttheils Zufunft von brohender Bedeutung.

#### §. 57.

Schon feit bem Apfang des Jahres 1811 hatte Raifer Alexander theils in ben Oftfee, Provingen, theils langst ber Barfchauisch en Grenze, ftarke Deermaffen gesammelt, unter dem Borwand, dort des noch fortbauernden englisch en Krieges, bier det zu hindernden Schleichhandels. Roch ward eine zahlreiche innere Reichswache, angeblich zu demselben Zwecke, errichtet, und noch in demselben Jahre \*) eine eilige

<sup>\*)</sup> Gept. 1811,

Ansbebung von 130,000 Mann verordnet. Zugleich fuchte Rufland jest den Frieden mit der Pforte, und brachte ihn, troz der französischen Gegenbemühungen, endlich glüdlich zu Stande. \*) Die Deere, die bisber in der Moldau und Ballachen gestritten, wandten sich nach Polen. Als aber die französischen Deerschaaren sich beranwälzten, wurden neue Ausbestungen vollzogen, \*\*) drey Reserve. Deere gebildet, und unermesliche Vertheidigungsanstalten auf allen Dauptpunkten der Gesahr getroffen. Zugleich näherte man sich England und suchte den Bund mit Schwe-den.

Dieses lezte Reich, von Rapoleon ganz als Basallenreich behandelt, trug seine Retten mit wenig verhaltenem Unmuth. Durch strenge Beobachtung des Continentalspstems, worauf Frankreich unnachsichtlich bestund, mußte das Reich völlig verarmen, und schmerz-lich brannte die Munde der Losreißung Finnlands. Schwedische Matrosen mußten auf Frankreichs Flotzten dienen, und dieses forderte sogar die Julassung französischer Jolbedienten in Gothenburg. Ben Annäherung des Ruffischen Krieges lud Rapoleon Schweden zur Errichtung eines Nordischen Bundes mit Dänemark und Warschau, später zu einem Kriegsbund mit Frankreich ein, und ließ, als man uns

<sup>\*) 28.</sup> Mav. 1812, f. oben. 6, 51.

<sup>\*\*) 1812.</sup> Apr.

# 760 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

befriedigend antwortete, ein frangofifches Deer ploglid in Goedifd. Dommern einfallen. \*) Die fowetis ichen Truppen in Diefem Canbe murben entwaffnet und gefangen nach Frankreich gefendet. Die Forderung bes Rriegsbundes, und unter ben barteften Bedingungen, murbe erneuert. Schwantenbe Berbeifungen wegen Dommerns und wegen Rinnlands follten gm Unnahme bestimmen. Aber Schweben erffarte ohne Rudhalt, bag, nachdem Frankreichs Politit ibm den Berluft Rinnlands jugezogen, es fich nur berient 'aen Macht verbunden murde, welche ihm gur Ermerbung Rormegens, ale des einzig entsprechenden Erfages, verhelfen wolle. Gine allerdings naive Er flarung, gleich als ware jene Macht bie im Recht befindliche, welche gur Beraubung Danemarts bie Dand bote! - Rugland that es fofort, und fo fan insgeheim ein Bundnig mit Schweben \*\*) gu Stande, welches fpater ben einer perfonlichen Bufammentmft bes Raifers mit bem Rronpringen ju Abo \*\*\*) not enger gefnupft mard. Auch England, gegen web des der Krieg ber That nach aufgebort batte, fobald Die Bolten in Gud. Beften anfgogen, folog ju Dere bro Bundniß mit Rufland und mit Schweden; fl und ber Born Raifer Alexanders gegen Rapoleon ver

<sup>•) 1812.</sup> Jan. und Febr.

<sup>..) 1812. 24.</sup> Mari

<sup>...) 30.</sup> Aug.

<sup>†) 18.</sup> Jul.

fomabte felbft den Bund mit den Spanifchen Cor-

Dagegen bot Rappleon Die ungebeure Rraft feines Reiches auf jum Rrieg wiber Rugland. Schon Die Krieger feiner unmittelbar eigenen Beere, Die in Brangöfischer, Stalischer, Silprischer, Pob landischer und Teutscher (felbft auch in Spanie fder und Portugiefifder) Bunge rebeten, bildes ten unüberfebbare Streitmaffen. Aber bagu tamen noch Die Bulfevoller, welche gleichfalls aus Stalien, bann gang vorzüglich aus Tentschland, auch ans ber freven Someig und aus Danemart feinen Rabnen aneilten, ober bie rudwarts gelegenen ganber befegten. Wom Rheinbund allein gogen über 100,000 teutiche Manner, als Rriegsfnechte Rapoleon's, in ben Rorben. Die Schweizer gaben 12,000 Mann in frangofifchen Sold. Um eifrigften aber waffneten bie Dolen für Rapoleon, obicon fle fower das 3od feiner Berrichaft fühlten, und durch die unglaublichften Opfer und Unnoch nicht feine Gelbstfucht fattigten. Arengungen Aber er verfündete. ihnen bie Biederherftellung ihrer Mationalitat, und entfeffelte ihren Rachedurft gegen die Unterdruder ihres Baterlandes. Sechzig Taufend Polen , worunter 18,000 Reuter , jogen gegen Rufe land, und boch ftritten noch 12,000 ihrer ganbaleute

<sup>\*)</sup> Gefchloffen ju Belifi Luti 8. 3ul. 1812. (f. oben 5. 38.)

# 762 VIII. Rap. Bon Errichtung bes Raiferthums

in Spanien. Alle Baffenfabigen erhoben fich freudig. Die meiften Officiere Dienten ohne Gold, Jung und Alt, Reich und Arm, Mann und Frau opferten wib lig Rraft und Sabe. Benn diefe Alliang naturlia war - die Theilung Polens trug folche Fructe fo erflaunte man befto mehr, auch Breufen und Deftreich mit in bem Riefenbund ju feben wiber Rufland. Zwar Preufen, überfchemmt von frange fifchen Beeren, die auch die Dberfestungen noch immet befest bielten,' erbrudt und ohnmachtig, batte feinm eigenen Billen; es mußte ben Bertrag fobließen, wornach es 20,000 feiner Rrieger als Bulfetruppen gegen Rufland ju fenben verfprach, und bagegen bie Berbeigung einiger Gebietevergrößerung auf Unfofen des bestegten Feindes erhielt. \*) Aber auch Defe reich folog abnlichen Bertrag. \*\*) 30,000 Dans bitreichischer Truppen follten wider Rugland tampfen, eine angemeffene Gebietevergrößerung ber Lobn fen, und , falls auch bas Ronigreich Polen wieberhergeftelt wurde, gleichwohl Galligien im Beffge Deftreich bleiben, ober doch nur taufchmeis gegen Sliprien ein Theil deffelben abgetreten werben.

Und als nun von so viclen Seiten ber die Ber waffneten beranzogen, und eine Maffe von 500,000 Streitern fich Rufflunds Grenze näherte, ward noch in Frankreich felbst eine Rationalmilig für die

<sup>. ) 24.</sup> gebr. 1812,

<sup>• •) 14.</sup> März

innere Sicherheit, wie der Kriegsminister Clarke dem Senat erklärte, \*) gebildet, welche die ganze wassenätzte Mannschaft der Ration als dieustpsklichtig in Anspruch nahm. In drep Rlassen oder Banne gestheilt, wovon die erste alle Männer vom 20. dis zum 26., die zwepte die dis zum vierzigsten, die dritte endlich die bis zum 60. Jahre begriff, ward diese Miliz, die erste zum thätigen Dienst, die benden andern zur Reserve, ausgeboten. Doch wollte man, obschon die erste Klasse allein schon 600,000 Mann enthalte, für's erste nur 100 Cohorten, jede zu 1000 Mann und 20 Ergänzungs. Sohorten bilben. Reben ihnen versicherten die der Conscription zuwachssenden Jünglinge dem Deere auf dem Kriegsschauplaz die nöthige Ergänzung.

#### S. 58.

١

Schon war Napoleon Selbft zum sgroßen Poere a gereist. In Dresden empfieng er den Besuch der Monarchen von Destreich und von Preusseunt in des Aufwartung der Vafallenfürsten feines Reiches. Der Ruffische Gesandte, Fürst Kuratin, befand sich noch in Paris, hutte aber bereits wieders bolt seine Paffe verlangt. Bon Thorn aus übersfandte sie ihm Maret, \*\*\*) indem er ihn bedeutete, der Kaiser achte das Berlangen derselben als eine

<sup>\*) 10.</sup> Mär; 1812. \*\*) May 1812. \*\*\*) 12. Jun.

Kriegserklärung. Seiner eigenen feperlichen Erklärung jedoch gieng noch die Zusammenberufung eines allgemeinen Reichstags der polnischen Ration woraus, welche de Pradt, Erzb. von Mecheln, Rapoleon's Gesandter in Barschau, einlestete. Die erschienenen Abgeordneten erklärten sich sofort als Generalconföderation von Polen, \*) und sprachen die Wiederherstellung des Königreiches ans. Ein paar Tage früher \*\*) hatte Rapoleon, von seinem Dauptquartier zu Wilsowisty aus, die Eröffnung des zwerkundet, und war über den Riemen gegangen. \*\*\*) Die Erkärung der General. Conföderation bestätigte er im Allgemeinen, jedoch mit Ausnahme Galliziens, als welches Destreich verbleiben sollte.

Nie hatte die Welt ein Deer gesehen, an physischer und moralischer Kraft so gewaltig als jenes, des Rapoleon in den verhängnissvollen Russischen Krieg führte. †) Aus der Zusammenzählung der einzelnen Deermassen, deren eilf in die Schlachtlinie rücken, unaufhörliche Ergänzungen an sich ziehend, ergiebt sich eine Summe von mehr als 575,000 Kriegern mit 1200 Kanven, welchen gegenüber an 500,000 Rus

<sup>\*) 28.</sup> Jun. \*\*) 22. Jun. ' \*\*\*) 23. Jun.

<sup>†)</sup> Bgl. des vortrefflichen, ber Belt leiber affinfiche entriffenen von Liebenfte in: ber Rrieg Rapoleon's gegen Rufland in den Jahren 1812. und 1813. frif. 1819.

fen, in mehrere Saupt . und Referve . Deete getheilt, mit einer gleich großen Angabl bewaffneter Candwehren und Fremmilliger, entgegenstunden. Ben Rowno gieng Mappleon mit bem Gewaltsbaufen, mehr als 200,000 Mann ftart, an bren Buntten über ben Riemen, \*) während Dacbonald mit bem linten Rlugel, weldem die Preugen fich angeschloffen, baffelbe mit etwa 40,000 ben Tilfit that, gur Rechten aber Sierony mas Bonaparte mit 100,000 Mann gegen Grobno und Romogorod feine Schritte lentte, und auf bem außerften rechten glugel ber gurft Gowar. genberg mit ben Deftreichern und ein Theil ber Sadfen, etwa 50,000 Mann ftart, von bem Bug gegen Dobolien brangen. Begt erft erflarte R. Mlexander feverlich ben Rrieg an Franfreich, \*\*) gelobend, ihn nicht zu enden, fo lange noch ein feindlicher Streiter auf Ruglands Boden ftunde.

Aber gegen die überlegene, täglich sich noch verftarkende Macht Frankreichs, meist aus trefflich geübten, und wenn (die Polen ausgenommen) nicht von Baterlandsliebe, doch von soldatischem Geist durchwehten Streitern bestehend, unter den tapfersteu, sieggewohnten Führern, den größten Kriegsmeister vielleicht aller Zeiten an der Spize, konnte Rußland sein Deil nur in einem font bisch en Vertheibigungsspstem sinden. Vermeibung der offenen Feldschlacht,

<sup>\*) 22. - 26.</sup> Jun.

<sup>\*\*) 25.</sup> Jun.

Rudzug in die unermesliche Wildnis, Ermudung des Feindes durch den kleinen Rrieg, Zerkörung der Städte, Dörfer und Vorräthe, um den des Obdachs und der Erhaltungsmittel Beraubten, ohne schnellen Entscheidungskampf, und je weiter er vorrückte, defto sicherer durch die unvermeidliche Roth und durch die Raturkraft zu verderben — das war der wohlberechnete, wenn auch nicht gleich anfangs in voller Ausdehnung ergriffene, doch mit dem Lauf des Krieges selbst sich mehr und mehr entwickelnde Plan der Ruffischen Kriegshäupter, welcher, wenn bie Ratur sich mit ihnen wirklich verband, und wenn der kühne Feind vermessen ihren Schrecken trozte, ihnen allerdings endlichen Sieg verhieß.

Bendes geschah. Rapoleon, rasch vordringend, ohne Hauptschlacht, welcher die Anssen auswichen, doch in einzelnen Gefechten siegreich, kam nach Bilna, \*) nach Bitepsk, nach Smolensk. \*\*) Die Russen zinerseits sich an die Düna zurud, anderseits an den Onepr, dann über diesen Fluß gegen die bedrohte Hauptstadt Moskan. Die benden Flügel des Frankenheeres hielten mit dem Gewaltshausen nicht weiter Schritt, daher schon jezt die Lage Rapoleon's bedenklich ward. Indessen erlag Smolensk, nachdem die Französischen und Italischen Legionen seine Wälle vergebens bestürmt hatten, dem

<sup>\*) 28.</sup> Jun,

<sup>\*\*) 17.</sup> Hug.

Pervismus der Polen. \*) Die Ruffen, weichend, steckten die Stadt in Flammen. Daffelbe thaten sie ben Balontina, Dorogobusch, Wiasma und Gjatst. \*\*) Ben Borodino endlich stunden sie. Autusow hatte (an der Stelle von Barclap de Tolly) den Oberbesehl übernommen. Die Stre des Reichs schien eine Schlacht zu fordern, zur Rettung der Pauptstadt; also ward sie geschlagen. An fünst mud zwanzig tausend Menschen auf jeder Seite bluterten in diesem schrecklichen Morden an der Mostma. \*\*\*) Die Ruffen giengen hierauf zurück, und Rapoleon zog als Sieger in die alte Metropole des Mostowitischen Reiches, und in die ehrwürdige Burg der Czaaren (den Kreml) ein. †)

# Reuntes Kapitel.

Bon dem Brande Mostau's bis jum zwens ten Pariferfrieden, und zur Stiftung der beiligen Alliang. ††)

#### §. 1.

Rapoleon, fonft gewohnt, benm Gingug in er-

<sup>\*) 17. 18.</sup> Muguft.

<sup>\*\*) 19. 26. 29.</sup> Aug. I. Gept. \* \*\*\*) 7. Gept.

<sup>†) 15.</sup> Sept. ††) Bom 15, Sept. 1812, bis 1815.

## 768 IX. Rap. Bon bem Brande Mostan's

gen eines bewundernden, oder um Schonung bittenben Boltes und ber Mutoritaten ju empfangen, erftaunk über die Todesstille Do & fau's. Rur ber Fuftritt ber Deerschaaren ballte ichquerlich wieder in ben ver öbeten Strafen ber großen Stadt, und einzelne Rand faulen, Die in entfernten Quartieren aufftiegen, weif fagten Unglad. Bald enthullte fich , jum Erftarren des Raifers, die entfegliche Wehranstalt eines barbe rifden und verzweifelten Feindes. Die unüberfehliche Stadt, mit allen Dentmalen ber Bergangenheit, mit ihrn feit Sahrhunderten gehäuften Reichthumern, Die Bobnung pon 350.000 Menichen, bas unermefliche Borratte - baus von Lebens . und Rriegebebarf, und taufendie den Genugmitteln - werd durch ben Befehl ta Rriegshäupter und ben Gifer bes Statthalters, R. ftopfcin, den Flammen überliefert, auf dag ben Siegern feine Rubestatte, feine Erquidung, fein Stup puntt bes weitern Boranichreitens werbe. wohner, dem furchtbaren Befchluß fich (aus Gehorfan ober aus Reindeshaf?) fügend, verließen mit ben in Eile gu rettenden Sabseligfeiten die Stadt. Laufende blieben gurud, und ichurten gum Theil, vereint mit den hiezu losgelaffenen Berbrechern, Die an bundert und bundert Stellen auflodernde Glut. wogte weithin in den Strafen ein unendliches Rauch und Flammen : Meer, welches, als am zwepten Sag ein muthender Sturm fich erhob, vier Funfttheile der práde

prächtigen Stadt, mit unermeflichen Borrathen und Schagen in Afche legte. Rapoleon, felbst im Kreml von bem fortschreitenben Brande bebrobt, floh woll Entsezens und nicht bine Gefahr nach einem benachbarten kaiserlichen Luftschloß, und übergab, als endlich die Flammen ausgetobet, die noch übrig gesbliebenen Quartiere, samt den rauchenden Schutthaufen, einer achttägigen Plunderung:

Alfo fab ber Raifer bie beiß erfebnte Sieges. frucht im Mugenblid, ba er fle erhaschte, fich entrif. fen. Der Plan bes Felbjugs mar vereitelt. Dostau bot teinen Stugpuntt gu ferneren Unternehmungen, feine Erhaltungequelle für ein Binterlager mehr bar; und burd Berbrennung ber Sauptftadt batten die Ruffen ben Entichluß tund gethan gur verzweiflungsvollften Bertheidigung ihres Reiches. Doch auch biefes Reich ward erfcuttert burch ben barten Schlag; und Rapoleon, wenn er vor Ginbruch bes Binters fein; noch immer ben Ruffen überlegenes Deer gurud in eine lichere Stellung führte, mochte im nachften Frühling mit frifc gestärfter Dacht bervorbrechen; jur Erbrudung feines Beindes. Aber ein Rudjug ichien bem Stolzen ichimpflid, und er hoffte, von ber Dauptftadt aus unterban-Deind, ben gebeugten Begner befto leichter gum Frieben ju bewegen. R. Alexander jedoch, ben Reind liftig bintanhaftend, verwarf endlich alle Friedensans

B. Rotted Ster Bb.

770 IX. Rap. Bon bem Brande Mostan's

träge; und jegt erft, nunmehr zu fpat, entschloß fic

Schon nabte der Winter mit seinen Schreden und seinem Mangel. Rutusow, bey Raluga gelagert, verstärkte indessen durch die aus dem Innern berbey strömenden Schaaren tagtäglich seine Macht; und von der Türkisch en Grenze eilte Admiral Tschifchagow mit dem Deere beran, welches durch den glücklich geschlossenen Frieden mit der Pforte, \*\*) alldort entbehrlich geworden. Auch im Rorden wandte Wittgenstein's Deer in Liefland, durch frische Truppen aus Finnland verstärkt, seinen Schritt wieder vorwärts, befreyte Riga \*\*\*), welches die Preußen und Franzosen eingeschlossen, tried den Feind über die Düna zurück, ih und näherte sich über Polocz und Witepst dem Schauplaz des Hauptkampfes.

Rapoleon, unter so traurigen Borbedeutungen und jeder andern Zuflucht beraubt, trat den Rudgug an auf denselben Wegen, von wannen er getommen, durch lauter unwirthbares, und nach der bereits erlittenen Kriegsverwüftung vollends troftlosses Land. Mit noch 120,000 Streitern und einer unübersehbaren Reihe Wagen, doch bereits von Mangel an Lebensmitteln geängstigt, verließ er Mostan.

<sup>\*) 19.</sup> Dtt.

<sup>\*\*)</sup> f. oben R. VIII. 5. 54.

<sup>\*\*\*) 19.</sup> Gept.

Richt langer leuchtete ber Stern feines Gludes. Bieberholte Unfalle, wie jener ben Sarutino, \*) allwo Murat von Bennigfen empfindlich gefchlagen ward, bann ben Maloj . Jaroslames und ben Biasma, wo Pring Eugen und Davouft gegen Dottorow und Miloradowitsch unglud. lich fampften, u. m. a. \*\*) brachen ben Duth und die Ordnung bes Beeres; die ungewöhnlich frub und bart eintretende Binterfalte aber vollendete beffelben Roth. Rad großen Berluften an 'Deniden und Deergerath ward endlich Smolenst erreicht. \*\*\*) Aber bier mar bes Bleibens nicht. Denn icon brobten Bittgenftein und Tiditichagow, jener von Rorben, biefer von Guben beraneilend, burd ibre Bereinigung auf dem Deerweg der Franten diesen allen Rudzug abzufdneiben. Much Rutufow, mit bem Dauptheer, rudte unaufhaltfam naber. Gegen 3hn richtete Rapoleon ben Rrasnoi †) einen gemaltigen Angriff, und erfuhr neuen Berluft, noch gro-Beren aber am folgenden Tage Ren, welcher ben Ractrab des ungludlichen Beeres führte, 21)

Die Erummer beffelben richteten jest gegen die Beregyna den eilenden Schritt. Die Marfchalle Biftor und Dubinot mit dem polnischen General Dombrowsty tamen mit bochft willfommener Ber-

<sup>\*) 18.</sup> Dft.

<sup>\*\* ) 24.</sup> Oft. u. 3. Dov.

<sup>\*\* \*) 10.</sup> Non.

<sup>†) 17.</sup> Nov. ††) 18. N.

<sup>49 4</sup> 

# 772 IX. Rap. Bon bem Brande Mostan's.

stärlung ihnen entgegen. Gleichwohl waren die Tage bes Uebergangs über den traurigen Fluß \*) schauer voll durch unerhörte Noth und namenlosen Verlust an Menschen und Gut. Wäre nicht Tschitschag ow's Marsch durch Schwarzenberg's Bewegungen in etwas aufgehalten worden, hätte er zwey Lage früsber mit Bittgenstein sich vereint, (es geschaberst am 29ten Nov.) und hätte Kutusow etwas nachdrücklicher die Fliehenden gedrängt, so hätte Versnichtung ihr Loos sehn mögen. Einem Napoleon wäre unter umgewandten Umständen nicht Einer enternnen.

Won den leichenvollen Ufern der Berezon a bis nach Bilna war die vollste Auslösung der Charafter des Rückzugs. Napoleon Gelbst, die hoffnungslosigseit der Lage einsehend, hatte zu Smorgon posst Beer verlassen. \*\*) Mit ein paar Vertrauten eilte et auf einem Schlitten voraus nach Bilna, und von da über Warfchau, Dresden, und Mainz nach Paris, den Oberbesehl über das weiland große heer dem König von Neapel überlassend. Aber so wenig Kriegszucht als Muth herrschte mehr in dem durch die entsezliche Roth empörten Pausen. Kein Befehl, tein Kriegsgesez mehr ward geachtet. Zeder dachte nur noch auf eigene Rettung. Wenigen gelang sie; der gräßlichte Hunger, der härteste Frost und die nimmer

<sup>.&</sup>quot;) 26, - 28. Nov.

<sup>\*\*) 5.</sup> Del.

(

rubenden Langen der Rosaden rieben Tag für Tag ganze Schaaren auf. Andere gaben sich ohne Bisderstand gefangen. Raum der Ueberrest der Garden noch behielt eine soldatische Paltung. Zerstreut, ohsne Waffen und Gepäck, leichenähnlich kamen die elenden Ueberreste des stolzen Deeres in Wilna, und von da eilig weiter fliebend, am Riemen an \*). Nicht eine Kanone nicht einen Wagen brachten sie über diesen Fluß zuruck. Man sagt, daß am Anfange des nächsten Jahrs 300,000 menschliche Leichname, und 150,000 todte Pferde auf russischem Ber den verbrannt wurden.

#### S. 2.

Aber die moralischen und politischen Wirkungen folches Ungluds waren für Rapoleon weit verderblicher als alle Berluste. Leicht hatte Frankreich mit seinen Bundeblandern neue Deere den, durch die Macht des Rordwindes mehr als des Genies siegenden Russen entgegen stellen mögen. Aber die augenblickliche Schwächung des Belttprannen flöste den unterdrückten Staaten den Muth und die Possnung der Gelbsteefrepung ein. Allen voran gieng Preußen, das am tiefsten gebeugte; jedoch nicht durch Gelbstentschlusssieher Regierung, sondern durch das hochberzige Bagestück einiger Pelden auf so ruhmverheißende Bahn gestührt. Der General v. Port, Anführer des Preusischen Dulfsbeeres, schloß, ohne Vollmacht, auf der

<sup>\*),</sup> Dej.

### 774 IX. Ray. Bon bem Brande Mosfau's

Bofderung'fden Duble \*) eine Capitulation mit bem Bittgenftein'ichen Deere, wodurch ber von ibm befegte Candftrich amifchen Demel und Tilfit für neutral ertlart, ben Ruffen jedoch ber Durchzug burch benfelben gemabrt warb. Gleich barauf \*\*) verließ General Daffenbach ben frange fifchen Marichall Daebonald, unter beffen Befeb len er ftund, und ichlog fic bem Dorf'ichen Deen an. Europa froblodte über diefe That, gegen welche jedoch ber Ronig v. Preuffen ein friegsgerichtlichet Berfahren anordnete. Indeffen verließ Er Gelbf, Die begeisterte Stimmung feines Bolles mabrnehment, das von den Frangofen befegte Berlin \*\*\*) und gieng nach bem frepern Breslau, von wo que et - weil das Baterland in Gefahr fen - Die freitbare Mannichaft bes Reiches in Die Baffen rief. Richt als Befehl - welchem nur talte Folgfamteit wint ju Theil geworden - wohl aber als Erlaubnifim langft erfebnten, ale Ermunterung gum langft it geheimer Berbindung tugendhafter Patripten porbereis teten fühnen Aufftand wirfte der Aufruf. fand eine Erhebung des Bolles fatt, an Feuer und Dingebung und erstaunlicher Rraftentwicklung ben glangenoften Bepfpielen in ber Gefchichte gleich, je wohl allen vorangebend an Allgemeinheit del

<sup>\*) 30.</sup> Dez.

<sup>\*\*) 31.</sup> Det.

Gefühls und an flarer Ertenntnig bes Rampfpreifes. Es gelt bier völlige Bernichtung, wenn man beflegt ward, glorreiche Bieberherstellung bes Baterlandes und Beltbefrepung, wenn man figte. Ber nicht einfieht, mas die - freplich nur edlen Bolfern eingeborne - Begeisterung fur ideale 3mede vermag, und wie unendlich die Rraftfulle fen, die aus moralifchen Antrieben, aus frener, felbsteigener Bewegung fich entfaltet, wem der Geborfam als Erflarungegrund gilt für alle bie Bunder ber Tapferfeit, vollbracht von Mannern bes Friebens, vollbracht felbft von Greifen und Beibern, fur das freudige. Opfern aller Lebensguter wie des Lebens felbit, für Die Auflosung aller Gefühle in bas eine bes Sieges. Durftes - ber betrachtet Bolfer wie Gummen von Drath Buppen, einzig bewegt durch des Lenters Sand, und erflart Sich Gelbft erftorben fur jeden babern Schwung. Derfelbe verfcmatt bann auch bie Pflege ber eblern Menschennatur, welcher allein bie von ibm vertannte moralische Rraft entquillt, er scheut die Krepbeit als bem Pringip bes Geborfams Gintrag thuend, und die Aufflarung, weil Frepheiteluft cr. wedenb, er weiß nur von Schuldigfeiten, nichts von Rechten ber Bolfer, und weiht ihren belbenmuthigften Unftrengungen, ale bloger Schuldzahlung, weber Achtung noch Dant.

# 276 IX. Rap. Don dem Brande Mostan's

§. 3.

Rur ben unermeglichen Berluft in Rugland blieb Erfat noch möglich. Der Abfall Breugens aber war entscheibend. Bittgenftein und Efditfor gow brangen jegt fühner voran, und es ward ben Frangofen ber eiligfte Rudzug vom Riemen bis bim ter die Beichfel, binter die Dber - ja an bie Elbe und Saale notbig. Bergebens eilten bie Sachfen unter Rennier, auch die Baiern von bem rechten Flügel berben, vergebens verordnett Poniatowsty ju Barfchau einen allgemeinen Aufftand ber Dolen. Der Rudjug ber Deftreichet unter Schwarzenberg nach Galligien und, hieburch erleichtert, das ichnelle Bordringen der Ruffen, were eitelten Diesen Plan. Schon am 6. Februar 16 Miloradomitsch in Barfchau ein, und Bir singerode schlug wenige Tage fpater \*) bie Gad fen ben Ralifd, worauf der Rudzug über bie Der, unter fortmabrend ungludlichen Gefechten fiatt fand. Der Bicefonig von Stalien, welcher in Dr fen an Murate Stelle ben Dberfefehl übernom men, \*\*) tonnte mit feiner Sandvoll Tapfern bem Strom nicht Einhalt thun. Er gog bis an die Elbe gurud, wofelbft er mit ben ihm aus Stalien burch Sudteutichland unter Grenier gu Sulfe eilenden Schaaren fich vereinigte. \* \* \*)

<sup>4), 13,</sup> gebr. 1813. \*\*) 26. 3an. \*\*\*) Mary

Schon hatte der Preußische Arieg begonnen und war in Folge des betäubend schnellen Umschwungs fant alles brandenburgische Land vom Feinde befrent. In Berlin zog schon am 5. März Fürft Repnin unter dem Jubel des Bolles ein. Aurz zuvor war zu Kalisch zwischen Rußland und Preußen ein Schuz und Truzbundniß geschlossen, ") und die Wiederherstellung der 1806 bestandenen Macht dem lezten verbeißen worden. Die förmliche Kriegserklärung an Frankreich erfolgte am 16. März, und nebst dem rachedurstenden Deer erhob sich wunderschnell die begeisterte Landwehr und der für Nothfälle bereitete Landsturm.

Jest ergoß fich ber Strom über Sachfen. Binging erobe besette Dresben, Blücher nahm ben 1807 abgetretenen Cotbusser Rreis wieder für Preußen in Besig \*\*), und es ward ber König von Sachsen ausgesobert, dem Bund wider Frankreich beptutreten. Aber einerseits die Berpflichtung gegen den Rheinbund und den Raifer Rapoleon, anderseits das Berhältniß zu Destreich, mit welchem bereits eine Unterhandlung war eröffnet worden, machte die unbedingte Billsahrung unmöglich. Ein dufter res Berhängniß lag über dem unschuldigen Reich.

Inzwischen war von Kalisch aus eine Russich Preußische Erklärung \* \* \*) an die Leutschen ergan-

<sup>4) 28.</sup> gebr. \*\*) 27. Dary. 444) 26, Mars.

## 778 ' IX. Rap. Bon bem Brande Dosfau's

gen, worin - wiewohl unter rednerifden Blumer eine bequeme Unbestimmtheit mahrend; boch immer mit flaren Borten - bie Biebergeburt eines ehrmur bigen Reiches, und eine bem ureige nen Beift bes teutschen Bolles gemäße, gumal beffen Einbeit befestigende Berfaffung verbeißen ward. Gelodt burd fo fomeidelnbe Tone eilten Zaufend und Laufend Junglinge und Manner aus allen Gauen Teutsch lands berben, bie murdige Biedergeburt bes geliebten Baterlandes mit ihrem Dergblut ju erftreiten. Es war eine fcone, poetifche Beit! - Frenheits : Traume entgudten weithin die Boller; brobende Bewegungen wider Frankreich entstunden in den gandern gwifden Elbe und Rhein; in Damburg entstund offener Aufftand, und Tettenborn, an ber Spige einer ruffifchen Rriegsichaar, befegte bie reiche Stebt. Schon hatte Medlenburg von bem Rheinbund fich losgesagt; bie nabende Anflösung bes widernatur lichen Baues ward in taglich fich mehrenben Beiden fund; Die Proflamation von Ralifch fprach fie gwar anmagend, boch mit begrundeter Buverfict ans.

#### **S**. 4,

Indessen hatte Raiser Rapoleon nene, furcht bare Streitmassen gesammelt. Rach feiner Rudtunft in Paris ward dem Senat vorgeschlagen, \*) aufer

<sup>\*) 1918. 10.</sup> Januar.

ber bereits aufgerufenen Conscription von 1813, noch weitere 350,000 Mann, theils von den Rationalgari ben, theils von ben früheren Confcriptionen, und theils von ber nachftfolgenden in Die Rriegslager gu fenden, ber Genat aber, in Anbetracht ber burch ben Abfall Des General Dort entftandenen Lude, erhöhte noch bie geforderte Gumme um weitere 50,000 Streis ter. Als aber die Preußische Rriegserflarung erfolgte, rief ein neues Senatusconfult abermals 180,000 Mann in die Baffen. Muf 800,000 Mann follten bie Deere Frantreichs - ohne bie Truppen im Innern - gebradt werben. Bur Beftreitung fo ungeheurer Ruftungen wurden 1150 Millionen Frants fur ben Dienft Des Jahres geforbert, und bennebens ber Burgerfinn ober bie Ergebenheit und Someichelen ju fremwilligen Gaben aller Art ermuntert. Dochfahrende und trogige Berfundungen verftartten ben Ginbrud folder Unftalten im Innland und Ausland.

Im Maymonat begann der erneute, verhängnisreiche Riefentampf. Ben Lüzen (oder. Großgörfchen) erstritt Rapoleon gegen die vereinte Rusfisch. Preußische Macht einen blutigen Sieg; \*)
in deffen Folge Dresden wieder eingenommen und
ber Rönig von Sachsen zur Erneuerung seines Bunbes mit Frankreich vermocht ward. Zwey weitere
Siege, ben Bauzen und Burschen \*\*) gaben

<sup>•)</sup> Ž. May.

<sup>• •) 20.</sup> u. 21. Day.

bie Laufig in Rapoleon's Dande; die Berbundeten wichen nach Schlesien, die Franzosen drangen bis Breslau. Im Rorden aber nahmen sie Damburg wieder. Gin Waffenstilltand \*), ju Peischwig gesichloffen, unterbrach jest für 23 Monate das schreckliche Rampfgewühl.

Diese Siege Rapoleon's jedoch hatten den Glang feiner frühern Triumphe nicht. Sie wurden schwerte erkauft, gewährten nur wenig Siegeszeichen und unentscheidende Früchte. Ein neuer Geift, dieß erkannte er wohl, webte jest in den Rampfreiben seiner Frinde, por allen der Preußen.

Während des Waffenstillstandes ward ein Friedenschungreß zu Prag eröffnet, blieb jedoch some Erfolg. Destreich, von der Rolle des Verbunderten Rapoleon's zu jener des Vermittlers übergegangen, erklärte sich jezo — als Feind. \*\*) Die Tage von Marengo, Ulm, Austerliz, Edmühl und Wagram schienen Rache zu fordern, und die Staatskunst bleibt der Familienverbindung fremd. Teutschland und halb Europa frohlodten über den Entschließ des Destreichischen Raisers. Drepmal hundertaussend Gewassnete mehr erschienen jezt auf dem Rampsplag.

Schon früher war auch Schweden auf demfelben erfchienen. Rachdem es die endliche Zusicherung

<sup>4) 4. 3</sup>unp.

<sup>4+). 19.</sup> Aug.

wegen Rorwegens erhalten, schloß es mit Eng-Land einen Rriegsbund, und fandte ein Deer nach Pommern. \*) Der Rronpring, Karl Johann, trat Gelbst an dessen Spige, und übernahm später den Oberbefehl über das gesammte Rordheer. Ein neues Bundniß, welches jezo Danemark mit Frankreich schloß, \*\*) wog die Schwedische Hülfe nicht auf.

Biele besondere Berträge zwischen den einzelnen Berbundeten unter sich, und besonders mit England, regelten und befeuerten die Theilnahme am großen Ramps. Das englische Gold nicht minder als der Preußische Muth, als Rußlands Jorn, und Destreichs ling gelentte Macht, besorderte den Triumph. Der beilige Kriega begann also für die große Sache der Beltbefrepung, und die aufgestellten Deermassen erschienen auch start genug, eine Belt zu bestrepen oder zu erdrücken. An 800,000 Bewassneter wurden auf der ungeheuren Linie von der Oftsee bis nach Italien der französischen Macht gegenüber aufgestellt; diese aber gählte wohl 500,000 Streiter.

Bey folder Unermestichkeit, bey fo unerhörter Berfchwendung von Rraften und Blut, tann unfer Blid nur auf ben hauptmomenten des großen Ramspfes ruben. Die ungabligen bentwurdigen Einzelhei-

<sup>\*)</sup> Mpril und Day.

<sup>\*\*) 10.</sup> Julu.

fich in feiner Rabe bie Sande reichen. Bon aller Geiten flieg bie Gefabr; die hoffnung, bie Feindes: beere vereinzelt zu ichlagen, verschwand, immer naber jogen die Verbündeten. Schon wurden die Verbim bungen mit dem Rheine unficher; es blieb nur eine allgemeine Entscheidungsschlacht übrig, ober der Ruch jug.

Rach langem Bogern und vielen fühnen Rettungs verfuchen, verließ endlich Rapoleon Dresben, \*) und gog in die Ebenen von Leipzig. Albier fam ce gur großen, unfterblichen Bolferichlacht, worin Gott ben Berbundeten gegen ben großen Rriegsmeifter bei Sieg gab. Schon am 14. Oftob. ward ben Lie: bertwottwig zwischen Murat und einem Theil bes Schwarzenberg'ichen Deeres, fodann am 16. bes Bach au zwifden ben Dauptheeren in blutiger Schladt geftritten; \*\*) jeboch obne Enticheibung. leon, nach einem wechselvollen Rampf, gewann gegei Somargenberg einige Bortheile, mogegen Blie der gegen Darmont noch größere erftritt. An folgenden Idg war meift Baffenruhe; boch bereitett Rapoleon ben Rudjug. Aber bie Berbundeten, nachbem inzwischen auch bas Nordheer von ber einen. bie Referve unter Bennigfen von bet anbern Seitt auf bem Schlachtfeld angefommen, erneuerten jegt \*\*\*) ben

<sup>\*) 6.</sup> Off. \*\*) 16. Off. \*\*\*) 18. Off.

ben schrecklichen Rampf, und Rapolevn, mit all seiner Runft und Rühnheit erlag der Begeisterung und Ueberzahl seiner Feinde. Mit kaum 200,000 Mann hatte er gegen mehr als 300,000 ju freiten. Ungunft der Stellung und anderes Mißgeschick, wordunter der Uebergang der Sachsen, und eines Theiles der Würtemberger auf der Verbündeten Seite, beförderte sein Berderben. Bollendet ward dasselbe des solgenden Tages ") durch die Erstürmung von Leipzig, wodurch viele Tausend Gefangene, und und ermesliches Deergerath den Verbündeten in die Davode sielen, und der Rücken des Fliebenden entblößt ward.

An 80,000 Mann war der Berluft Rapopleon's in der schredlichen, viertägigen Schlacht geschätt, Gegen 50,000 hatten die Berbünderen eingebust. Aber die Frangosen, in stürmischer Eile gegen Er furt fliebend, erlitten jest noch manchen schweren Berlust besonders in Freyburg, bep dem Uebergang über die Unstrut. Auch in Erfurt war teine Raft sut sie. Rur Mainz und der Rheinstrom konnten sie schiemen. Denn die Sieger drängten sie auf der Ferse, und von Süden her zog bereits in Gilmärschen die Bairische Macht beran, um den Bernichtungssschlag auf den Gefallenen zu führen.

<sup>\*) 19.</sup> Oftober.

n. Stotted 9ter Sh.

762 IX. Rap. Bon bem Brande Mostau's

ten, die vielen unfterblichen Thaten bes beiligen Riw ges, erfordern ihren eigenen Gefchichtichreiber.

### S. 5.

Roch einmal traf Rapoleon mit trefflich ge führtem Schlag feine übermächtigen Feinde. Diefel ben, unter Schwarzenberg's Subrung, mit gro gen Daffen aus Bohmen bervorbrechend, branger vor Dresben, und erlitten alldort burch bie fonel pereinte Rriegsmacht bes Raifers eine empfindice Riederlage. \*) Zwölf Taufend Deftreicher gerieten in Gefangenschaft. In Diefer Schlacht empfieng and Moreau die Todeswunde. Auf Ginladung R. Ale randers batte diefer große, von Rapoleon fom beleidigte Reldberr, feinen Bufluchtsort in Rordams rita verlaffen, um als Generallieutenant des Riffe ichen Raifers bem Rriegszug wiber ben Beitgefürchte ten benjumohnen. Gewiß toftete es fein ebles Go muth einen barten Rampf, ebe er fich zur Theilnahme entschloß an einem Rrieg gegen Frankreich. Unter den Rabnen der Coalition mar feine Stelle nicht Much war es fast Rleinmuth, ber jene bewog, ibn als Rubrer berbengurufen. Gin fcmerghafter Tod macht feiner, jedenfalls peinlichen Stellung ein Ende.

Rach diefem legten Lacheln des Glude, erfat. Rapoleon deffen nunmehr entfchiedene und bebart

<sup>\*) 26. 27.</sup> Muguft,

liche Ungunft. Schon gleichzeitig mit ber Dresb. ner-Schlacht hatte Blucher an ber Ragbach in Solefien \*) einen großen Gieg gegen Macbonalb errungen; 18,000 Gefangene und 100 Range nen waren ber Preis des glorreichen Tages. Bald Darauf traf ben in Bohmen eingebrungenen Beerhaufen Bandamme's ben Culm und Rollendorf bas Berberben. \*\*) Er Gelbft, mit 8000 ber Geis nigen, fiel nach blutigem Gefecht in Die Gefangenfcaft der Berbundeten. Ein dritter Schlag fiel bep Dennewig auf bas, anfangs von Dudinot, fo-Dann von Den geführte Frantifche Deer, welches gegen Berlin vorzudringen gehofft batte. Der Rronpring von Schweden und Bulow, welche fcon fruber \*\*\*) ben Großbeeren ben Feind empfindlich gefchlagen, thaten es noch nachbrudlicher ben Dennewig. Das Frankenheer wich in Bermirrung nach Torgan und Bittenberg. Es hatte an 20,000 Mann, und 80 Ranonen verloren.

In Folge solcher Unfalle seiner Felberren sah Rapoleon, ber personlich Unbesiegte, die drep grossen feindlichen Deere — das Nordliche unter dem Rronprinzen von Schweden, das Schlesische unter Blücher, und das Dauptheer, welchem auch die Monarchen folgten, unter Schwarzenberg, endelich noch die Russische Reserve unter Bennigsen —

<sup>\*) 26.</sup> Aug. \*\*) 30. Aug. \*\*\*) 23. Aug.

sich in seiner Rabe die Sande reichen. Bon aller Geiten flieg bie Gesabr; die Soffnung, die Feindet: beere vereinzelt zu schlagen, verschwand, immer naber zogen die Verbundeten. Schon wurden die Verbim dungen mit dem Rheine unsicher; es blied nur eine allgemeine Entscheidungsschlacht übrig, oder der Ruch aug.

Rach langem Bogern und vielen führen Rettungs versuchen, verließ endlich Rapoleon Dresden, \*) und gog in die Ebenen von Leipzig. Albier tam & gur großen, unfterblichen Bolferfchlacht, worin Gott ben Berbundeten gegen ben großen Rriegsmeifter bei Sieg gab. Schon um 14. Oftob. mard ben Lies Bertwottwig gwischen Murat und einem Weil bes Schwarzenberg'ichen Deeres, fodann am 16. bet Bad au zwischen ben Dauptheeren in blutiger Schlaft geftritten; \*\*) jeboch obne Enticheibung. Rapb levn, nach einem wechselvollen Rampf, gewann gegei Somargenberg einige Bortbeile, wogegen Sil der gegen Darmont noch größere erftritt. An folgenden Tag war meift Baffenrube; doch beteitete Rapoleon ben Rudjug. Aber bie Berbandeten, nachdem inzwischen auch bas Nordheer von ber einen Die Referve unter Bennigfen von bet andern Seit auf dem Schlachtfelb angetommen, erneuerten jegt \*\*\*) ben

<sup>\*) 6.</sup> Stt. \*\*) 16. Stt. \*\*\*) 18. Stt.

den schredlichen Rampf, und Rapoleon, mit all seiner Runft und Rühnheit erlag der Begeisterung und Ueberzahl seiner Feinde. Mit kaum 200,000 Mann hatte er gegen mehr als 300,000 zu freiten. Ungunst der Stellung und anderes Mißgeschick, wordunter der Uebergang der Sachsen, und eines Theiles der Würtem berger auf der Verbündeten Seite, besörderte sein Verderben. Vollendet ward dasselbe des solgenden Tages \*) durch die Ersturmung von Leipzig, wodurch viele Tausend Gesangene, und und ermesliches Deergerath den Verbündeten in die Daus de sielen, und der Rücken des Fliebenden entblöst ward.

An 80,000 Mann war der Berluft Rapole on's in der ichredlichen, viertägigen Schlacht geschätt, Gegen 50,000 hatten die Berbundeten eingebust. Aber die Franzosen, in stürmischer Sile gegen Erfurt fliebend, erlitten jest noch manchen schweren Berlust besonders in Freyburg, ben dem Uebergang über die Unstrut. Auch in Erfurt war teine Rast sut sie. Rur Mainz und der Rheinstrom sonnten sie schiemen. Denn die Sieger brängten sie auf der Ferse, und von Süden her zog bereits in Gilmarschen bie Bairische Macht beran, um den Bernichtungssschlag auf den Gefallenen zu führen.

<sup>\*) 19.</sup> Oftobet.

n. Motted 9ter Bb.

# 786 1X. Rap. Bon bem Branbe Dostan's

Birflich ftellte fic ben Danay bem fluchtigen Deer der Felbberr Brebe mit einem Bairifd Deftreichifchen Beere entgegen. Denn fcon wi ber Leipziger Golacht batte Baiern, beffen Erne pen bisber den Deftreichetn gegenüber, langft ben Ufern bes Inn geftanben, mit R. Frang ben feb genreichen Bertrag gu Rieb gefchloffen, \*) wornad 48 vom Abeinbund fich losfagte, und bem bisbetigen Freitit und Befduger, R. Rapoleon ben Rritg et flatte. \*\*) Sofort führte Brebe bie Balriffe Truppen, mit welchen fich bie Deftreichifchen bereinig ten, gegen Burgburg, bas er eroberte, bann über Afchaffenburg nach Danau, \*\*\*) allwo fatt it gleicher Beit bas frangbiffche Deer erfcbien. Rapoleon, mit Lowengrimm und Comenftatte, waf fic auf die Baiern, die ibm ben Rudweg frerttit, getidwietterte ihren Gewaltshaufen, und babute fis Rols und fleghaft feinen blutigen Weg †). Dann giens er über ben Rhein, und betrat ben Leutfden Bo den nicht wieder.

# Ś. ó.

Der Beitrag von Rieb, bochfwichtig als eift. Berfohnungenrfunde Deftreich mit bem Rheinbind und als Grundlage aller nachgefalgten Bettrage mit

青) 29. 80. Øft.

<sup>\*) 8.</sup> Oft. \*\*) 14. Oft. \*\*) 26. Off.

ben Fürften beffelben, bemnach als vorläufige Beftime mung bes fünftigen Schidfales von Tentich land. außerte fofort' feine machtige Butung auf ben Gang ber Ereigniffe. Zwar verfundete er allernachft blos, was nicht mehr ju verhehlen war: bag ber Rheinbund erlofden fen; (als Wert ter Bewalt mußte er untergeben, fobald folde Gemalt gebrochen war) aber er befestigte gleichwohl das Daupt - Pringip beffelben, Die Souverainetat ber Fürften, melde jest, ba ber befpotifche Proteftor wegfiel, noch größere Bebeutung erhielt. Denn es ward Batern burch ben Rieder . Bertrag fein unverminderter Beffaftanb mit voller und unbeschränfter Berrlichfeit verfichert, baber auch eine vollftanbige Entichabigung für alle fene Abtretungen verbeißen, welche etma gur Derftellung einer guten militarifchen Grenge fur bepbe Staaten vonnothen waren. Rut ber Beptritt gut Mliant gegen Rapoleon ward geforbert und bewilligt. Deftreid - jur Dagigung burch Baierns frieges rifche Baltung bestimmt - gab alfo burch feinen eine feitig gefchloffenen Bertrag (beffen Beftatigung burch bie übrigen Dauptverbunbeten bas bamals bringenbe Antereffe ber Gintracht gebot) ber teutschen Mation ein unermeglich folgenreiches Gefes. Denn wie mochte man anberen Rheinbundesfürften verweigern, mas Bafern, welches fruber bie ichwerften Schlage auf Deftreich gethan, mar gemabrt worben? - Die fortbauernbe Berftudlung Teutschlands in eine Gumme

## 188 IX. Rap. Bon bem Brande Dostan's

fouverainer Staaten ward fonach jum vorhinein aus gesprochen, und bie Möglichfeit ber Bieberberftellung eines teutichen Reiches ober ber Rational einbeit, wornach bamals taufend und tanfend Stim men riefen, burch bas Bort berfelben Dacht, welche Rabtbunderte bindurch die Rrone Teutschlands befeffen, aufgehoben. Alfo mar die Furcht vor Rapoleon um feben Breis wollte man ben fonellen Benftant wiber 3hn ertaufen - and nach feinem galle nod verbangnifreich, und dauerten feine Schopfungen fort auch nach der Lostrennung von 3hm Gelbft. Uchrie gens waren auch bamals icon Manche, welche bie Bieberherftellung eines Reiches feineswegs unbedigf als wit ichenswerth betrachteten. Die Rormen und , ber Beift ber Bereinigung mußten über beren Brit entscheiben. Rationaleinbeit mar auch ben ben Bolen und ift ben ben Sinefen: waren jene barum ftatt! und find biefe barum gludlich ?? -

Dem Bepfpiele Baterns folgten jezt ungefaunt Wurtemberg, Weimar, Darmstadt, Baden') und die übrigen Rheinbundesglieder, so viele derselben man in die große Kriegsgesellschaft aufzunehmen sit gut fand. Die meisten verstunden sich daben in zeheimen Artiteln zu allen den Abtretungen, welche die funftige Verfassung Teutschlands oder seine Kraft und Unabhängigkeit fordern wurden. Einige jedoch blieben

<sup>\*)</sup> Nov.

ausgefchloffen - nicht eben aus Rechtsgrunden pber aus einem folgerecht beobachteten Pringip, fonbern wegen gufälliger Berhaltniffe, und, weil man einer anfehnlichen gandermaffe jum Behuf ber Entfcabigungen ober Bergregerungen bedurfte. Raturlich war es, daß das Ronigreich Beftphalen und bas Großherzogthum Berg, die ba frangofifche Derren hatten, als aufgelist erflart murben, ba Dreu-Ben, Sannover, Braunfdweig und Deffenfaffel fofort die ihnen entriffenen gander gurudnab. men, und blos ber teutichen gurften ber Befigftand geehrt warb. Der Großherzog von Frantfurt, ba er nicht Erbfürft mar, tonnte gleichfalls teine Erhaltung ansprechen. Die Fürften von Ifenburg und von ber Leven aber, und mehr noch ber Ronig von Sach fen wurden bas Opfer ber politifchen Convenieng, melder Die verfpatete Coffagung vom Rheinbund und ber fattifche Kriegsbefig bes Canbes jum Bormand Dienten. Batte boch Gachfen fcon jur Beit bes Pragere Congreffes, fich ju fo großen Opfern erboten, wie tein anderer Rheinbundsfürft fie nachmals ju bringen batif, und mar fein Refthalten an Rapoleon's Sache bis jur Schlacht ben Beipgig mehr bas Bert einer traurigen Rothmenbigteit als ber frepen Babl gewefen. Aber er ward, als er nach ber Schlacht in Diefer, feiner Stadt gurudblieb, von ben Berbunbeten als Gefangener erffart, und erwartete auf bem Brandenburgifchen Schloffe Friedrichefelde bis jum 22, ge bruar 1815. Die Festfegung feines Schidfales und jeues feines Bolles.

Der in ben neuen Bund aufgenommenen gie ften - fo auch ben Stadten Frantfurt am Dain und ben Danfeftabten, benen man bie Grepteit fcenfte - murben jedoch, wie billig und nothwendig. große Leiftungen an Gelb, Monfchen und Rriegeber barf aufgelegt. Der Gefammtertrag eines Bebref ward fürs erfte als Bentrag geforbert. Die übrigen Lander wurden für Rechnung ber Berbundeten ge meinichaftlich verwaltet, und barüber eine Reibe, von Bertragen gwifden ben Betbeiligten & foloffen. Der eble Frepherr von Stein, ber bet bergigften Teutschen Giner, marb icon fruber an it Spige Diefer bochft fdwierigen und verwidelten Bamaltung geftellt, und erwarb fic baben burd M triotifden Gifer, Rraft und Beisbeit unfterbliden Ruhm. \*)

### 6. 7.

Jugmingen war die Befreyung Seutschlands vollendet worder durch den allmäbligen Fall der meifen Dder: und Elbe-Festungen, oder welche Puntt sonst noch die franzölischen Syuppen befest gehaltn.

<sup>\*)</sup> Die Centralvermeltung ber Berbundeten unter ben Frhr. v. Stein. Teutschland 1814.

Durd folden Fall - verbunden mit jenen ber noch übrigen geften in Polen, insbefondere Dangig's, verlor. Franfreich abermal an 100,000 Manu feiner beften Truppen durch Lod oder Gefangenicaft. Die Bertheidigung der meiften biefer Feften mar bartpadig, jum Theil verzweifelt; ja Dagbeburg und Damburg blieben unbezwungen bis gum Frieden. Doch icondete Dappuft in Damburg ben Rubm ber Lapferteit burd Raub und unmenfoliche Barte. Buch Danemart, nach lebhaftem Biberftand, ward jegt burch ben Rronpringen von Schweben bezwungen und folog gu Riel \*) einen Frieben, worin es bie fomeraliche Abtretung Rorwegens an Schweben, (beren Bermirflichung jedoch fpater noch blutigen Rampf foftete) que jene Delgoland's an Eng. land unterzeichnete, bagegen Odwebifd Dommera und bie Mublicht auf noch anderweite Enticabie gung erhielt.

Indeffen war Bulow, perftartt burch ruffiche Truppen, in Solland eingebrungen, beffen Bevolterrung, langft bes frangafischen Jodes mude, seine Arme gegen bie beranziehenben als gegen seine Befreper ausbreitete, Durch raschen Angriff, und mit Bulfe bes Polfsaufstandes wurden bie meiften — schwach befesten — Besten (Rapolepn, die Möglichteit einer Gefahr picht ahnend, hatta sie verfassen laffen)

<sup>\*) 14. 3</sup>au. 1814.

in furzor Frist erobert, in Amsterdam aber inmituarisch die französische Dobeit abgeschafft und ein einstweilige, oranisch gestinnte Regierung, ernannt. \*) Dieselbe vies den Fürsten von Oranien zum swerainen Fürsten von Polland aus und er samm nicht, von seiner, nach so langer Berbannung wunder schnlich wieder erlangten ja gesteigerten Derrschaft Best zu nehmen. \*\*) Rur wenige Festen, zumal Bergspres I vom und Antwerpen, zu deffen Berthedbigung der patriotische Carnot gesandt ward, blieben noch in der Franzosen Besig. Die Berbündeten aber dranzen bereits in Belgien ein.

Verglichen mit so großen Ereignissen war ben Italische Krieg fast nur Reben fache. Doch folgte auch Italien mit Ilprien bem allgeminnen Gang der Ereignisse. Mit abwechselndem Erfolg, ja im Ganzen mit Borthoil, hatte vor dem Absalerns der Bicefonig von Italien, wiewohl mit me geringer Macht, gegen das Destreichische Deer in Karnthen und Krain gestritten. Rach dem Bentrag von Ried, welcher den Destreichern die Torelischen Pässe öffnete, mußte Prinz Eugen der Rothwendigkeit weichen, und zog sich sechend, auch mitmiter glorreich slegend, an die Pfave, dann an die Etschried. Feldzeugmeister Diller war es, welcher mit 60,000 Streitern ibn also drängte. Auch Dalmer

<sup>\*) 17.</sup> Nov. 1813,

<sup>\*\*) 2.</sup> D4.

tien gieng verloren, und eine an den Mündungen des Po gelandete öftreichische Kriegsschaar beunruhigte vom Ruden ber die Stellungen des tapfern Eugen. Gegen das Ende des Jahres übernahm Feldmarschall Belleg ar do den öftreichischen Deorbefehl \*); and sehnliche Verstärlungen vilten herben, und nach turger Wassenunde ward durch Murat's Abtrünnigseit das Schiffal Staliens entschieden.

Soon auf bem Rudgug aus Ruflanb mar ber Ronig von Reapel mit feinem Schwager Rapoleon in ein gefpanntes Berbaltnig gerathen, Die fpatere liebertragung bes Deerbefehls an ben Bringen Eugen erfchien au und für fich und nach ben Formen beleibt. gend fur Murat. Bon biefer Beit an fucte er Unterbandlungen angufnupfen mit ben Berbundeten, bot fic wohl auch, jeboch ohne Erfolg, jum Bermittler an amifchen ihnen und Rapoleon. Bum zwentenmat in fein Reich jurudgetehrt - Rapoteon's fintendes Blud ertennend - erneuerte er feine Berfuche ber Musfohnung mit Doftreich. Auch folog diefes mit ibm einen Bertrag, \*\*) woburth es bemfelben feine fammtlichen Befigungen garantirte und auch die übrigen Berbundeten jur gleichen Gemabrleiftung ju bestimmen versprad, mogegen Murat gegenseitig Die Deftreichischen Beffgungen in Italien gerantirte und bepbe gur gemeinfamen Rriegsführung gegen Rapoleon fich ver-

<sup>1 . .</sup> Del.

<sup>\*\*) \$814. 11. 3</sup>an.

## 194 IX. Rip. Bon bem Branbe Moffan's

pflichteten. Destreich also — zum Erstannen ber Welt — verschmähte nicht, mit dem nicht legiste men Ronig von Reapel sich zu verbünden, und zwar nicht etwa aus Noth, sondern blos aus Berechnung des Vortheils. Murat aber war unedel und unweise genug, von seinem Freund, Wohlthäter und Derrn abzusallen und dauerhafte Freundschaft von der Coalition zu erwarten. Er erkannte nicht, daß wenn Deil für Ihn noch irgendwo, solches nur in trever Appänglichkeit an Rapoleon zu hoffen sep.

In der sast verzweiselten Lage, worein der Bicetonig durch ben Treubruch Murats sich versett sab, verzagte der Treisiche gleichwohl nicht. Bielmete that er seinen edlen Unwillen gegen den König von Reapel in heftigen Erklärungen kund, behauptete sich auch gegen die jezt von zwep Geiten heranstürmende Feisbesmacht gleich entschlössen als weise, schlug die Destreicher wiederholt aus empsindlichste zurück, und war noch im Bestz aller Dauptsesten und des größten Theiles des Italischen Reiches, als die Abdankung Napole on's seine glorreichen Bestrebungen endete.

### **§**. 8.

Alfo war durch eine Reibe unerhörter Erfolge in dem Laufe eines verhängnifreichen Jahres das grofe Reich umgefturzt, und der Beherricher Europa's auf die Bertheibigung Frantreich & beschräuft worDen. Und über dieses Frankreich und gegen den Einen Gefürchteten ergoß sich jest eine Flut von Gemaffneten, wie seit ben Rreugzügen keine gesehen worden. Er indossen, unverzagt und größer als sein Unglud, ordnete die Vertheidigungsanstalten, erschuf neue Rräfte und lenkte sie so gewandt und kühn und siegreich, daß er wohl triumphirt haben würde, hatte nicht einheimischer Abfall ibn gestürzt. In dieser lezten Zeit von Napoleon's Wirken thut es Noth, das man feine früheren Sünden, Gewalttbaten und Rechtsverhöhnungen sich lebhaft vor Augen halte, um nicht aus Bewunderung seiner Delbenkraft Interesse für den einen Rämpsenden gegen zwanzig zu wehmen.

Shon por der Schlacht ben Leipzig mar burch die Raiserin Marie Louise, welche Rapoleon zur Regentin während seiner Entsernung ernannt hatte, der Seuat in severlicher Sizung ausgesordert worden \*), eine neue Ausbebung von 280,000 Mann zu beschließen. Die Rriegserklärung Destreichs und Schwedens gab dazu den bestimmenden Grund. Auch willsabrte der Senat ohne Einrede. Außer der Ordnung waren schon früher 30,000 Mann aus den sudlichen Departementen für den Spanischen Rrieg ausgehoben worden. Aber das Verbängniß machte auch diese große Austrengung zu nichte. Neue und

<sup>\*) 9.</sup> Dis. .

## 796 IX. Rap. Bon bem Branbe Dostan's

noch größere Opfer mußten geforbert werben, als nach ber Leipziger Schlacht nur wenige Beerestrum mer fich über ben Rhein retteten und ber Rhein: bund, bis jegt Rapoleons Baffenbaus, fich nun ben Feinden deffelben bengefellte. » Bor einem Sabr, ab » fo fprach ber Raifer jum Genat, war Europa mit » Und, jest ift es wider Und; aber die Ration fo wenig als 3ch werden bem Berhangniß erliegen. € -Sonach forderte er eine neue Aushebung von 300,000 Streitern, und ber Genat verordnete biefelbe. \*) Bald batauf wurde ber gefeggebenbe Rorper versammelt. Man legte thm wie bem Senat die auf eine inzwischen ftattgehabte Friedensnuterhandlung fich beziehenden Papiere por. Ben diefer Gelegenheit erionten jum erftenmal wieber einige muthige Borte Der Bolfevertreter. Laine, mit Ralte aber Rade brud, und Raynouard, mit glubendem Gefühl. thaten die Bunfche der Ration nach Frieden, und gu gleich nach gefezmäßiger Uebung. Der Gewalt fund. Golde erwachende Opposition nichte ben Rais fer an Bergangenheit und Gegenwart mahnen; aber er nahm fle mit Unwillen und ungiemlichem Eros auf. Doch ift nicht ju vertennen, bag fie murbe voller in ben Tagen feiner Dacht murbe erflungen fenn, und daß wenn der Femd vor den Thoren ftebt, ein Widerfpruch gegen Bebranftalten , überhaupt ein

<sup>•) 15.</sup> Nov.

Dader mit der Regierung fcwer gu billigen ift. Auch ichien ben ben jungften Friedensunterbandlungen ber Raifer vormurfefren. Ginetfeits nämlich batten bie Monarchen, um Franfreich über die Besorgniß der Berftudlung, welche die Rebner ber Regierung als Schredbild dem Bolte vorhielten, ju berühligen, in einer feverlichen Erflarung \*) bethebert, bag sfie nur gegen bie allzugroße Uebermacht Frankreichs Rrieg führten, ibm abet eine Gebietsausbehnung, wie es fie nie unter feinen Ronigen gehabt; gerne gemabren wollten, indem fie Gelbft munichen, daß Frantreich groß, ftart und blubend fen. - Underfeits mar ber frangofifche Resident gu Beimar, Baron von St. Aignan bon Arantfurt aus, wohin man ibn geführt, an ben Raifer gefenbet worden, um ihm im Ramen bon Deftreich, Rugland, England und Preu-Ben ale Friedensbedingung Die Integrität Franfreichs innerhalb feiner Raturgrengen , Porenden , Alpen, und Rhein, vorzuschlagen. Auf Teutschland aber, auf Bolen und Solland, auch auf Stalien muffe er vergichten; boch follte bas Schickfal Italiens wie Sollands noch Gegenstand befonderer Unterhand. lungen werben. Rapoleon erflarte fodann ohne Bogern feine Ginwilligung in Diefe Borichlage; \*\*) und es follte biernach ein Congres in Dannbeim fich verfammeln, bas Friedenswert ins Reine ju bringen. Aber - wie eine fpatere Rote Metternich's

<sup>\*) 1.</sup> Des.

<sup>\*\*) 2.</sup> Det.

# 708 IX. Rap. von bem Brande Dostau's

befagte - England ertannte Die von Borb Aben been au Rrantfurt getbane Erflerung nicht an; fonbern es wollte ber Minifter Lord Caftlereagh Gelbst auf bem Continent erscheinen, um an bet bodwichtigen Unterhandlung Theil jn nebwen. Die Malirten inbeffen fegten ihre Rriegsunternehmungen fort, und bas Glud berfelben fteigerte bald ihre Forberungen. Auf bem Congreff, welcher tuije Beit barauf ju Chatillon \*) jufammentrat, bot man Rapoleon blos bie alte Grenge Frankrichs un, und verlangte bie vorläufige Uebergabe von b Dauptfeften, wodurch er wehrlos geworben wate. Sa; England batte icon bamals ben Plan, bie Bourbonen wieder auf den frangösischen Ehron ju fegen, und nur die Rudficht auf Deftreich bielt ben formlichen Befdlug noch auf. Alfo blieb aller bings Rapoleon blos bas Schwert übrig, und er gog es fühn, ben boben Ion ber Berbundeten ju Chatillon mit gleich bobem Con erwiebernb und bie burd bie Unterhanblungen gerreißenb.

Der Raifer indeffen, Die Gefahren feiner Lage erwägend, suchte wenigstens einen Theil der Feinde ju verschnen. Schon früher hatte er den Pabst von Savon a nach Fontainebleau berufen und alld ein neues Concordat vorläufig mit ihm abgeschloffen \*\*), welches der Pabst jedoch, unwillig über deffen vot

<sup>\*) 1814. 4.</sup> gebe.

<sup>\*\*) 25.</sup> Juny 1611.

fonelle Bertunbung burch Rapolebn, als gernichtet ertlätte. Alle weiteren Betfuche jur Berfohnung marren vergebens. Endlich fandte Rapbleon, beb fteigender Gefahr, ") ben Pabst nach Rom gurud, bies fe Stadt nebst einem Theil bes Rirchenstaates ibm wieber überlaffenb.

Wichtiger war die Ausschnung mit R. Ferbinand von Spanien. Als Bellington mit feinen flege reiden Schaaren die Phrenden überfdritt, und R. 3 ofeph bierauf Dans Liebe jum Raffera feine Bergichtleiftung auf ben fpanifden Ehron, erflarte, unterhandelte und ichlog ber Legte mit bem Gefangenen ju Balengay einen Frieden, \*\*) woburch gerbie nanden bas Reich feiner Bater jurudgegeben, bagegen von ihm verfprochen warb, bie Englanbet gut Raumting Spaniens ju vermögen, auch in Bezug auf Die Seetechte gemeine Sache mit Granteich gegen Brogbrittanien ju machen. Diefen Bertrag feboch verwarf bie Spanifche Regentichaft aus pflichtmäßiger Rudficht fur England, ihren Beiduger und Retter: Da entließ Rapoleon ben Ronig obne alle Bebinguns gen in fein Reich, \*\*\*) und rief alle frangofifchen Truppen aus bemfelben jurud. Rerbinand, bet bonebin niemals gedacht batte; feinen Frieden ju balten, feate eifrigft ben Rache - Rampf fort. Gleichzeitig aber etbrudte er, bie ehenorige bespotifche Dacht

<sup>=) 1814. 23.</sup> Jan. \*\*) 1818. 15. Dez.

<sup>44\*) 13.</sup> Marj.

gewaltsam wiederherftellend, mit allen Schreden bet Tyranney fein eigenes Wolf, d. b. die Frenheitsfreum de, bie würdigsten Gobne bes Baterlandes, die alleis nigen Retter bes Reichs. Europa forie laut auf über folden Undant, über die blutige Reattion der gegen die Cortes . Berfaffung aufgebrachten Abfo lutiften, meift ber Grandegja und ber Pfaffen. Die fcredlichften ber Auftritte jeboch, welche bieraus entund ihre verbangnifreichen Folgen liegen fon jenfeits ber Grengen biefes Buches.

# **6.** 0.

Die Berbundeten, nach einigem Zaubern - bie Erinnerung an bes Bergogs v. Braunfdweig Ant foredte von dem Ginfall in Franfreich ab - ent foloffen fich endlich, Die Schwache ber ihnen gegens überftebenden Deere mahrnehmend, jum großen Enti icheidungstampf. Biermal bundert taufend Streiter in brep große heere vertheilt, eftunden langs bes Rheins und in Solland; von Italien ber jog die verbundene Dacht Deftreichs und Red pels, und über bie Pprenden ergoffen fich bie gurnenden Schaaren der Spanier und Pottugie fen, mit ben Englandern vereint. Und ben um gebeuren Daffen nach, auf allen Begen brangten fic, jumal gegen die Dftgrenze, neue Schlachthaufen bet Teutiden, Deftreider, Preugen und Ruf fen.

·u

Um befto ficherer ben Angriff zu thun, nahm bas Dauptheer, unter Schwarzenberg, ben Beg burch , Die Schweis, welche gwar unter Genehmigung Rapoleon's fich als nentral erflart, \*) aber bas Unertenntnig folder Rentralitat von ben Berbunbeten nicht erlangt hatte. Die Feinde ber Bermittlungs = Afte, por allen die alten herren von Bern, mit b. v. Daller nach bem sauten alten Buftanba fich jurudfebnend, tamen ben Bunfchen ber Berbundcten entgegen, und fo widerfeste man fich bem angefündig. ten Durchjug bes großen Beeres nicht. In ben legten Tagen bes Jahres fand berfelbe gwifden Schaffhaufen und Bafel ftatt. Um erften Tage des folgenben \*\*) fegte bas Blud er'fche Beer auf verschiebes nen Puntten über ben Mittelrhein, mabrend in Rorden Bulow von Solland aus vordrang.

Gegen so ungeheure Streitmassen vermochte der Raifer nur einige Deerestrummer und schnell zusammengeraffte Nationalgarden aufzustellen. Die neuen Anshebungen und das Aufgebot in Masse fanden theils in der Opposition im gesezgebenden Körper, theils in der eigenen Scheu des Kaisers vor der Bolls beswaffnung, eine verderbliche Demmung; und die allerlegt ergriffenen Maaßregeln, um die Nation in die Wassen zu bringen, kamen zu spät. Gleichwohl rückten die Verbündeten mit ihrer unermestich überlegenen

<sup>\*) 18.</sup> Nov. 1813.

<sup>\*\*) 1. 3</sup>an. 1814.

s. Rotted Ster Rb.

Streitfraft nur gogernd , behutfam , fast angklich vor. Doch beichloß man mit Belagerung ber geften fis nicht aufzuhalten, fondern biefelben, ba man Dann fchaft im Ueberfluß batte, blos einzufchliegen, und mit ber Sauptmacht gegen bas Berg bes Reiches u bringen. Schon ericbienen auch die Bourbonifdes Pringen in ben verfcbiedenen Gegenden, um unter Dem Sous ber Berbundeten Sahnen die Freunde ber alten Monarchie um fich gu verfammeln.

Der Reldzug, welcher nunmehr folgte, ift reich an Bundern der Sapferfeit und Rriegefunft. Raps: leon, von bem Berbangnig gebrangt, ericbien gleid wohl nie größer, als jego. Gegen Ende Januari übernahm er ben Deerbefehl, nachdem er abernal Marie Louise gur Regentin ernannt; und von de bis ju feinem Rall, blieb Er perfonlich fast immer flegreich und fortwährend ber Schreden ber geint. Much leifteten 3hm diefe durch die außerfte Bebutfam feit, fast Mengftlichkeit im Rrieg wiber 36 n, eine lant forechende Suldigung. Rur Die Unfalle - und ent lich ber Berrath - feiner Unterfelbherren und die Mi trunnigfeit bes feilen Genates fturgten 3hn; im 3d fchritt er bis ans Ende furchtbar einber. 59 Brienne \*), ben Champ: Aubert \*\*), ben Dost mirail \*\*\*), ben Joinvillers, †) ben Rav

<sup>\* ) 29.</sup> Januar 1814.

<sup>\*\*; 10.</sup> Rebr.

<sup>\*\*. ) 11.</sup> gebr.

<sup>+ +) 14.</sup> gebr.

gis, \*) ben Montereau, \*\*) zerschmetterte er abwechselnd die Belden. Schaaren der Pteußen, Russen, Destreicher und der vielnamigen Teutsschen, und zwang die übermächtigen Deere zum verslustvollen Ructzug aus der Champagne gegen die Grenze.

### S. 10.

Damals erhob er zu Chatillon etwas gesteis gerte Forderungen; die Allitrten aber schlossen zu Chaumont \*\*\*) ein noch engeres Bundnis, welches bis 20 Jahre nach dem Frieden bauern und die Erbaltung des Gleichgewichts, der Rube und Unabhängigs keit der europäischen Mächte verburgen sollte. In derfelben Zeit tam der Entschluß zur Reise, die Bourbonen wieder einzusezen, wozu die geheimen Einladungen der einheimischen Feinde Rapoleon's, vor Allen des abtrunnigen Talleprand, ermunterten. Daber brach man die Unterhandlungen zu Chatillon ab. †)

Troz aller Siege, fühlte Rapoleon gleichwohl fich geschwächt durch die unerhörten Anstrengungen, ba er burch Allgegenwart ben Mangel an Truppen ersezen mußte, und burch theilweise Berlufte. Auch erlitten seine Marschälle verschiedene Riederlagen, und brobend

į

5

,

<sup>\*) 17.</sup> gebr.

<sup>\*\*\*) 1.</sup> Darg.

<sup>\*\*) 18.</sup> gebr.

<sup>+) 19.</sup> Märj.

<sup>51</sup> 

rudten von Norden ber Bulow und Bingigerade aus dem eroberten Solland über Belgien berben, Die großen Deere ju verftarten. Endlich flang auch von Guben ber ber Ruf fteigender Roth. Ginerfeits eroberten die Deftreicher bas Burgundifde Land, und endlich auch Lyon, welches Mugereau vergebens gegen bie Uebermacht gu behaupten gesucht; anderseits aber richtete Bellington, mit feinen Unterfeldberren Sill, Beresford und Sope, und bem Spanischen Belben Dina, feinen Siegerschritt bereits gegen bas innere Frankreich. Schon mar er, nach dem Gieg ben Orthes, über den Adur gegan gen, \*) batte Baponne eingeschloffen, B prbeaut erobert, und, nach wiederholten Triumphen ben Tarbes und ben Touloufe, \*\*) auch diefe lezte Stadt genommen. Der tapfere Marschall Soult wich seufgend der al gugroßen Uebermacht; und auch Guchet, ber noch bisber einen Theil Cataloniens bebauptet batte, jog, in nur wenigen Reften Befagung gurudfaffenb, nach Franfreich jurud. Soweit aber die Britti fch en Baffen drangen, mard allenthalben unter ihrem Soug die weiße Fahne gepflangt. Denn icon am Unfang bes Jahres mar ber Bergog von Angow leme in Bellington's Deerlager erschienen, worauf Benbe - ber Genehmigung ber Machte voraneis lend - Die Diedertehr ber Bourbonifden Dern

<sup>\*) 24. - 27.</sup> Febr.

<sup>\*\*) 20.</sup> Marg. 10. Apr.

fcaft verfundeten, und Bolf und Beer gur Unterwerfung aufforderten.

In Den Tagen folder fleigenden Gefahren faßte ter Raifer ben fubnen Entichluß, ben Rrieg in ben Ruden der Berbundeten, in die Lander gwischen Rhein und Mofel gu werfen. Bier murde er, angelehnt an die Reften, und durch den Bolfsaufstand unterftugt, ben Reind mit ftarten Urmen umfpannt, von Teufchland abgefdnitten, und - wenn er einmal ibn folug - auch aufgerieben baben. Aber die Berbundeten, durch die neuesten Greigniffe ermuthigt, folgten ibm nicht gegen bie Grenze, wie er erwartet batte, fonbernt jogen gegen Baris. \*) Die Maricale Marmont und Mortier u. a. Generale wurden in vereinzelten Gefechten gefchlagen; Die Erummer ihrer Deerhaufen gogen fich auf die Sauptftadt gurud. In Diefer unermeglichen Stadt follte Jofeph Bonaparte die Bertheidigungsanstalten lenten. Much berrichte Minth und Gifer ben einem Theit ber Rationalgarde und unter ber Daffe bes Bolles. Aber Die Großen gagten, oder fpannen geheime Rante, und gegen ben Angriff ber feindlichen Dauptmacht war man nicht geruftet. Alfo gog fich bie Regent. fchaft, als man die großen Feindesmaffen erblickte, nach Blois gurud, \*\*) und es erfolgte, zwen Ta:

<sup>\*) 24.</sup> Mari. u. ff.

<sup>\*\*) 28.</sup> Mari.

ge fpater, der lette, verzweislungsvolle Rampf \*), worin die Berbundeten, nach großem Blutvergießen und noch größerem eigenen Berluft, die Zugänge von Paris, insbesondere den Montmartre, ersturmten. Gegen den Undrang des vereinten Europa, wie vermochte eine Stadt ju streiten? Also entschied, nach kurzem Baffenstillstand, eine Rapitulation ihr Schidsal und das des Reiches. \*\*)

Die Monarchen und Feldberren, an ber Gpige pon 200,000 Streitern, gogen in Paris ein. Eroberung ihrer eigenen Dauptftadte ichien geracht, Die Chre ber europaifden Bolfer wieber bergeftelt burch folden Triumph. Doch nicht als flegende Reim be, nein, als Freunde und Retter erflarten fle einge gieben, weil in ihrem Geleite Die Bourbonifde Berrichaft jurudlam. Etwa bundert Roniglich = Befinnte, welche burch Gelb und Intriguen ein Baat taufend Andere gewannen, bewirften, daß beym Eintritt der Berbundeten ber Ruf: Des lebe ber Rouig!s in ben Straffen ericoll, und einmal in Anftog ge bracht, verbreitete fich biefer Ruf burch eine theils gebantenlofe, theils Plunderung fürchtende Menge. Rest traten einige frangoffiche Baupter - Salle p Tand an der Spige - mit ben Gevollmachtigten ber Monarden gufammen, und verabrebeten die Entthronung Rapoleon's. R. Alexander erflarte:

<sup>4) 30.</sup> Mari.

<sup>\*\*) 31.</sup> Marg.

nimmermehr werde er mit Bonaparte'n oder mit irgend einem Glied von beffen Familie unterhandeln, und fprach hiedurch bas unbedingte Gefez des Friedens aus.

Am folgenden Tag versammelte Talle prand den Senat, welcher sofort eine vorläufige Regierung ernannte (an deren Spize derfelbe Talle prand gestellt ward) und hierauf den Kaiser Rapoleon in einem motivirten Beschluß des Reiches entsezte, Bolf und heer des demselben geleisteten Eides für entbunden erklärend. \*)

#### S. 11.

Die Welt erstaunte ob dem Uebermaß der Frechbeit des Senats. Er, der bisher das unterwürfigste Wertzeug, ja der zuvorkommende Gehülfe aller bösen Thaten Rapoleon's und dessen triechendster Schmeichler gewesen, Er, blos zur Erhaltung der Verfassung eingesezt, und jenseits dieses Auftrags durchaus ohne Gewalt und Recht, vermaß sich jezt, die Entthronung des Herrn auszusprechen, vor welchem er bisber in sclavischer Demuth sich gebückt, und schwere Anklagen gegen benjenigen zu erheben, den er bisher in ununterbrochener Anbetung vergöttert hatte! — Talle prand gab dem Prinzip dieses Versahrens ben Namen » Lehitimität. «—

<sup>+, 2. 9</sup>tpt.

Derfelbe Senat entwarf sofort eine neue Berfassungsurkunde, welche die Krone Ftankreichs tem Durch freve
Bahl des Bolles « berufenen Ludwig Stanislaus
Eaver, Bruder Ludwigs XVI., übertrug, sodam (charakteristisch genug) die Interessen der wirklichen Senatoren wahrte, und endlich die Dauptprinzipien der Revolution d. h. des Repräsentativspstems bestätigte. Der geseggeben de Körper nahm unverzüglich den ihm vorgelegten Berfassungsentwurf an. \*)

In Gemäßheit diefer Urlunde ergriff der Graf von Artois als Generalieutenant des Königs einstweilen die Bügel des Reichs, und erschien bald nachber Ludwig XVIII., seinen bisberigen Bufluchtsort, England, verlaffend, auf französischem Boden, \*\*) und nahm von dem Throne Best.

Derselbe extlarte aber noch vor seiner Answitten Paris die neue Constitution, welche das Gepräge der Eile trüge, a für unträftig, versprach dagegen eine andere, die jedoch auf ähnliche Grundfäze gebaut wäre, dem Senat und dem gesetzgebenden Körper vorzulegen, und erfüllte solche Zusage durch Bekanntmachung \*\*\*) der von Ihm dem französischen Reiche zugedachten und gegebenen Versassung. Zugleich nannte er das Jahr seiner Wiedersehr das neunszehnte, seiner Regierung, als welche nämlich dem Recht nach schon 1795. mit dem Tode des

<sup>\*) 6.</sup> Apr. \*\*) 25. Apr. \*\*\*) 4. Junp.

Dauphins des (sogenannten Endwigs XVII.) begonnen, und seitdem in ununterbrochener Rechtsbeständigsteit fortgewährt hätte; und sprach unumwunden aus, daß er, als im vollen Besig aller ihm auf das Königsreich angestammten Rechte, ganz auf demselben Puntte siche, wie Ludwig XVI. vor Einberufung der Rationalversammlung; daber er auch nur aus eigenem frepen Willen und Ermeffen der, Ihm von Gott und von seinem Borfahren verliehenen, Vollgewalt einige Grenzen durch die von Ihm verkundete Charte gesest habe.

Diese Behauptungen jedoch, mabrend fle von ber Parthey der Ausgewanderten und zumal des alten Adels, als bie bem beiligften Recht gemäßen, bas mahre Pringip der Legitimitat ausdrudenden, aufs eifrigfte verfochten murben, fanden in der öffentlichen Meinung febr geringen Benfall; vielmehr erboben fich bagegen die geschätteften und beliebteften Stimmen. Die! fagte man, ein ganges Menfchenalter bes anerfannten Beftandes follte nicht binreichen, eine Gewalt legitim ju machen? - Die gange Periode ber frangofifchen Republid und bes Rapoleon'ichen Rafferthums mare nichts als gefeglofe Ulurpation gemefen, und alle Groß. thaten und Bunder bes Patriotismus, ber Burgertugend und Staatsweisheit, und aller Geborfam in fo langer Periode von den Frangofen geubt, maren nichts anberd als Anechtsbienft, ber Ufurpation geleiftet, gemefen ? Rapoleon, beffen Gewalt auf Die flarften Grund

gefege fich ftugte, welchen alle Berricher Europa's feperlichft anertannten, (England ausgenommen, mel dem jedoch am wenigiten guftund, feine Legitimitat ju bestreiten, ba bas brittifche Berricherhaus Gelbft auf eine Revolution feinen Titel grundet, und welches übrigens, ba es Frieden - ju Amiens - mit 3bm folog, Ibn wenigftens als Regenten, wenn and nicht als Raifer erfannt hatte;) Rapoleon, web den ber Pabft gefront, Deftreid burd Banbe bei Bluts fich verbunden, Rugland lange Beit als ben Gefeggeber Europa's - nur Sich Gelbft einige Theile nahme an folder Dacht vorbehaltend - geehrt bet, deffen gewaltiges Bort Staaten und Ronigreiche, bei ren volle Legitimitat bie Belt nicht bezweifelt, int Dafenn gerufen bat, vor welchem bie Dachtlaften ber Erbe gegittert, welchem die Deiften mit fremwilliger Befliffenbeit gebulbiget und mit welchem feine Gieger, noch einige Bochen vor ber Rataftropbe, als mit bem unbestritten rechtmäßigen Monarden Franfreich's un terbandelt haben, Rapoleon mare fein legiti mer berefder gewefen? - Benn biefes ift, wor an follen die Bolter fich halten, woran foll überall eines erfennen, ob ber Derr, welcher Gehorfam von ihm forbert, ein Usurpator ober rechtmäßiger Regent fen? - Boll mochten - alfo fagte man weiter - Die übrigen Monarden nach dem Kriegs rechtibn vom Throne fturgen, (batte bod Er Gelbft Einigen ein gleiches gethan ober jugebacht;)

oder auch von ber frangofischen Ration als Breis bes

Kriedens fordern, daß sie einen andern, ihr gesegten. oder von ihr ju mablenden Ronig ale Beren ertenne: aber alsbann mar diefer neue Ronig , (von beffen Les gitimitat noch in ben Conferengen gu Chatillon tein Bort verlautete,) durch ben Billen ber Fremben, burch Rriegsgefeg, ober burch Frie-Densichluß, ober endlich durch Bolfsmabl Ronig , und mochte nicht gurudgreifen auf bas alte, erloschene Recht. Also mochte er auch die Conftitution, Die mit Genehmigung ber Fremben vom Senat entworfen, und vom geseigebenden Rörper - bem damals einzig noch übrigen legitimen Organ bes Boltswillens - angenommen worden, nicht umftogen, und eine andere Berfaffung niemals als ein, feinem frepen -Ermeffen entfloffenes Diftat, ober als rein ana. Dige Bewilligung verfunden, fondern nur als Dor. fchlag ber frepen Unnahme ber Ration barbieten. Furmahr , fagte man, eine Berfaffung , die auf bloges Dittat fich grundet, mag unbedentlich widerrufen werben burd ein nachfolgendes Diftat; und ein Rechtsquftand ber Boller ift nicht gedentbar, fo lang ein foldes Berbaltnif beftebt.

Bie jedoch demfelben fep: die formalen Gebrechen, welche die Charte ursprünglich an sich tragen mochte, wurden geheilt durch nachträglich und wiederholt erfolgte, gegenseitige Verpflichtung und Annahme; und glüdlich hatte Frankreich sich zu schägen, daß ihr Entwurf in die Lage siel, wo man den Vollsgeist und

## 512 IX. Rap. Bon bem Brande Mostau's

ben Frenheitsbrang ber Ration , bas Erbftud ber Revolution , für beachtenswerth hielt.

### §. 12.

Bermog diefer Charte follte ber, mit bem Charafter der Beiligfeit und Unverleglichfeit bofleidete Ronig ausschliegend die gefezvollstredende Gewalt und bas Recht bes Rrieges, wie ber Friebensichluffe, uben. Seine Minifter jedoch follten verantwortlich fenn. Die gesegebende Macht follte gemeinschaftlich dem Ronig und zwen Rammern, einer der (vom Ronig auf Lebenszeit ober erblich ju ernennenden) Dairs und einer ber gemählten Bolts . Deputirten, aufte Alle Jahre einmal follten biefe Rammern verfammelt werden. Die Gefegvorschläge follten vom Ronig ausgeben, die Rammern jedoch um folche bitten Die Babl ber Pairs follte unbeschranft, ihre Bermehrung daber von des Königs frepem Billen abhängig fenn. Es ward ihrer Rammer eine außerordentliche Gerichtsbarfeit in Fallen bes Dochverraths verlieben; ihre ordentlichen Sigungen follten gebeim Die Deputirten . Rammet mard jufammengefest aus Abgeordneten der Departemente (in der bisberigen Babl von 262), welche mindeftens 40 Jahre alt maren und jahrlich 1000 Franten birefte Steuer gabis ten. Collegien von Bablmannern (30 Jahre alt und 300 Franten Steuer gablend) follten fie ermablen; ibre Ernennung für 5 Jahre gultig fenn, alle Jahre jebod

Die Erneuerung eines Funftheils fatt finden. Fur bie Sigungen biefer Rammer mard Deffentlich feit verordnet. Die Steuerbewilligung follte jedesmal nur für ein Jahr gultig, Die Civillifte jedoch gleich fur Die gange Regierungszeit eines Ronigs zu bestimmen fenn. Die Gerichtsbarteit marb, zwar vom Ronig zu ernennenben, boch inamoviblen, Richtern anvertraut, und bas Gefdwornen . Gericht fur Criminal : Falle auch bas Institut der Friedensrichter bepbehalten. 'Aufferordents liche Tribunale - mit ber bedenflichen Ausnahme ber etwa als nothig erscheinenden Prevotal : Gerich. te - follten feine errichtet werben. Reben biefen formalen Bestimmungen enthält die Charte noch die toftbaren Buficherungen ber perfonlichen Frenheit und Des Eigenthums, ber Gemiffens . und ber Preffrenbeit, der Gleichheit aller Burger vor dem Gefes, und in Tragung ber Staatslaften, ber Abichaffung ber Bermögensconfiscation und der verhaften Conscription.

## S. 13.

Indessen hatte Napoleon, niedergeworfen burch bie Borgange ju Paris, nach vergeblichem Bersuch, bas Ungewitter durch eine Abdantung zu Gunften seines Sohnes zu beschwören, sich endlich in die unbedigte Abdantung gefügt. Doch war ihm der Besiz ber Insel Elba, als eines souverainen Fürstenthums auch die Benbehaltung des Raffertitels und eine Jahrserente von 2 Millionen aus der französischen Staatse

## 814 IX. Rap. Bon dem Branbe Dostan's

taffe — nebst ansehnlichen Jahrgelbern für die ver schiedenen Glieder seiner Familie — bewilligt werden. \*) Bald darauf gieng er wirklich nach Elba ab, nachdem er einen rührenden Abschied von seinen Garden genommen, und weithin begleitet von Achtungt bezeugungen des Bolles, bis tiefer im Suden angeistelte Pobelhaufen ihm Beschimpfungen zufügten.

Bur Annahme fo geringfügiger Abfindung fur den Thron Franfreichs und Staliens hatte Rapoleon gumal die Abtrunnigfeit feiner Generale, Die er groß gemacht, und die jest der neu aufgebenden Sonne fic jumandten, bewogen. Doch mar er noch nicht bulftes. Die gemeine Mannschaft, vor allen feine Garden, bielten feft an 3hm bis jum Ende. Much das Stalifde Deer, von dem eblen Bicefonig geführt, war tren und muthig geblieben. Es fchien nicht unmöglich, wenigftens Italiens Thron, ju behaupten. Februar batte Eugen die Deftreicher am Mincie entscheidend gefchlagen; und die Ueberlegenheit im Felte bis jum legten Augenblicke behauptet. Aber die Rach richt von der Ratastrophe in Frankreich und von Rapo: leons Abdanfung endete ben Biderftand. Bermog ci: nes Waffenstillstandes \*\*) gogen die frangofifden Truppen nach Frankreich gurud, die Italifden hielten die noch uneroberten Stellungen und geften besezt. Roch immer jedoch hofften die Patrioten die

<sup>\*) 11.</sup> Apr. \*\*) 16. Apr.

Erhaltung der Gelbftftandigfeit des Ronigreichs. Aber bald ward burch einen neuen Bertrag', welchen Eugen feufgend unterzeichnete, \*) bas gange Band ben bftreichischen Truppen übergeben, und von biefen bie Combarben, im Namen bes Raifers Frang, in Befig genommen. Much Gugen erhielt eine magige Abfindung. Piemont und Tostana wurden gleiche geitig im Ramen des Ronigs von Gardinien und bes ebemaligen Grofbergogs in Befig genommen, fo auch Mobena fur ben Erben bes Saufes Efte, den öftreichischen Ergbergog Frang; Barma aber für Rapoleon's Gemablin, Marie Louife, welde von Blois aus, ohne ihren Gemahl wieder gu feben, mit ihrem Sobne fich in den Schus ihres Baters, bes Raifers Frang, begeben. Gleichzeitig marb Benua burch eine von dem englichen General Bens tint erlaffene Bertundung in ben Buftand von 1707 wiederhergestellt, die bren pabftlichen Legationen endlich in Murat's Beffg gelaffen.

### S. 14.

Richt lange darauf warb ber allgemeine Friebe zu Paris geschlossen. Alle friegführenden Mächte, mit Ausnahme Spaniens, unterzeichneten an demselben Lage die gleichlautenden Urfunden desselben. \*\*) Franfreich, welches fast allen Mächten

<sup>\*) 23.</sup> April.

<sup>\*\*) 30.</sup> May. Spanien ichlof feinen Frieden erft am EO. July und erhielt dabey die geheime Zusage Frant-

Europa's die barteften Friedensgefege biftirt batte. mochte erwarten, binwieder von ihnen ein gleich bartes ju empfangen. Aber Die Donarchen, ermagent, bef es eine fchlimme Empfehlung ber wiederhergeftellter Bourbonischen Berrichaft mare, wenn fie mit Berftudlung bes alt frangofifchen Reichs beganne, und bas von Talleprand verbangnifreich ausgesprocent Bort » Legitimitat« von nun an gum Bringo ber europäischen Politif erliefend, begnügten fic mit bet Bergichtleiftung Franfreichs auf feine neum Er pherungen, liegen ibm bemnach feine alte Grenze won 1. Sanuar 1702, ja felbft mit einiger Gebieteermeite rung, (nämlich einen Theil Capopens, Mumpel garb, einige Diftrifte am Dber : Rhein - nament lich einen um Canbau gelegenen Begirt - und ir Belgien, auch die Graficaft Avignon und Bo naiffin, gufammen 150 Quadratmeilen mit 500,000 Menfchen.) Auch erhielt es feine verlornen Rolonies in allen Belttheilen gurud; mußte jeboch bie Infeln Labago, St. Lucie und Isle de France an . England, und ben im Baster - Frieden gewonnenen Theil von Domingo wieder an Spanien abtreten. Mebrigens blieb es von Rriegstontributiouen und am deren beschwerenden Leiftungen fren, und erhielt felbf, gegen

reiche, fich für die Burudgabe Parma's und Pie cen ja's an den Jufanten Don Ludwig verwenden ju wollen.

gegen febr geringe Bergutung, feine verlornen Maga-

In Rudfict ber, Franfreich entriffenen, Erobes rungen ward verfügt, bag Dolland mit bedeutender Gebietsvergrößerung dem Daufe Dranien gufallen, daß die Schweiz felbstfindig fenn, Leutschland ein Bundesfoftem unabhangiger Staaten bilben, und Stalien, fo viel bavon nicht unter Deftreichifche Derrichaft tame, gleichfalls aus felbstftandigen Staaten besteben, Malta jedoch in England's Befige blefe ben follte. Roch marb bie Gultigfeit des Bertaufs ber Rationalguter in ben abgetretenen Laudern bestäs tigt, und ben Unterthanen das Muswanberungerecht gemabrt. Auch verfprach Franfreich bie Bezahlung ber pon ihm in fremben gandern unter privatrechtlichen Titeln contrabirten Schulden. Bur endlichen Festfegung aller neuen Berbaltniffe follte binnen zwen Monaten ein Congref, bestebend aus Bevollmächtigten aller Dachte, welche bepderfeits an dem Rriege Theil genommen , ju Bien fich versammeln.

Unter ben besondern Berpflichtungen gegen eins gelne Machte, die in eigene Zusagartitel zu dem Haupte instrument niedergelegt wurden, waren die (jedoch nur bedingte) Abschaffung des Regerhandels in den französischen Solonien, wozu sich Frankreich gegen England verband, dann die Abtretung Reufchatel's an Preußen, und endlich verschiedene minder wichen Rotted Ler Bb.

818 1X, Rap. Bon bem Brande Mostau's

tige , meift auf Entichabigungen ober Bieberherftellungen fich beglebenbe Buntte.

Auch geheime Artifel enthielt ber Friede, insbesondere bas Bersprechen Frantreichs, die Berfügnugen, welche die Berbündeten in den ihnen abgetretenen Ländern machen wurden, gud beißen zu wollen. Auch eine Bestimmung über Zurücktellung ber durch Devoust der Bant zu Damburg geraubten und etwa noch vorhandenen Gelder u. m. a.

#### §. 15.

Der Friede war nicht von Dauer. Denn einer feite erregten bie Regierungspringipien ber wieber eingefegten Bourbonen, (gwar nicht bes Romigs Selbst, ber ba redlich und gut, auch in ber Schule bes Unglude gur Beisheit erzogen mar, wohl aber, feines Dofes und ber jest vorberrichenden Emigranten Parthen) ein fo allgemeines und tiefgebenbes Difoergnugen ben ber Maffe ber Ration, bag bie Gebnfucht nach Befrepung Tag für Tag lebhafter und ungeduldiger marb; anderfeits entstunden auf bem Biener Congres Streitigfeiten und Entzwenungen unter ben verbundeten Dachten, die felbft einen Rrieg abnen ließen, ober wenigstens die Babriceinlichfeit eines fünftigen Bufammenwirtens berfelben minderten. Diefe Berhaltniffe bephachtete Rapoleon unverwandten Blides, von feiner Insel aus, mabrend man auf Ibn Gelbit nur Seitenblide ber Geringichagung und bes

Dobnes warf. Daß Franfreich Die ibm angewiefene Rente gurudhielt, fo wie daß bereits auf bem Bienet Congres fein Beffgrecht ber Infel Elba mar anges focten worden , bielt er für Bertragsbruch , welchet auch feine Berpftichtung lofe; und ba erfchien er ploge lich \*) mit ben Paar hundert Garden die man 3hm gelaffen und einigen andern Freywilligen (Corfe it und Polen jusammen nicht 1200 an Babl,) auf frangofischem Boden wieder. Die Rufte von Cane nes, nachft Frejus, mofelbft er einft, aus Megype ten gurudtehrend, an's Land gestiegen, war jegt abermal ber Puntt, ben er, verhangnifreicher Plane voll, allererft betrat. Bon ba an, wie in immermabrenbem Triumphang, gieng er, von ichwellenden Schaaren begleitet, alle Truppen, die man gegen 3hn fandte, mit feiner Dacht vereinend, unter bem jubelnden Buruf bes Bolles burd die Departemente , und jog in Gres noble, in Epon, in Paris \*\*) als Berricher ein: Rein Zeitpuntt feiner Gefchichte ift glorbeicher für 3hn als diefer. Gine Belt von Schmabungen , durch erbitterte einheimische und auswärtige Feinde wibet 3hn ausgestreut, verschwindet vor ben 3hm jest entgegenwallenden Dulbigungen nicht blos bes Deeres, fondern des Bolfes von Franfreid. Richt mit feinet Dandvoll Garben bat er mit Bliges Schnelle bas Rarte Reich erobert; fonbern burch die fre millige

<sup>\*) 1.</sup> Marg. 1815.

<sup>\*\*) 20.</sup> Marg.

Ergebenheit der Ration, oder — wenn man dieset nicht eingesteht — durch den vorwaltenden Daß gegen die geschehene Restauration. Bergebens stellte der Derzog von Angouleme in den südlichen Provissien sich selbst an die Spize eines Heerbaufens. And Er ersuhr den allgemeinen Absall, und gerieth durch Rapitulation in die Gewalt der Truppen Rapsleon's. Dieser erlaubte gleichwohl die freve Einschiffung des Gesangenen, wie die Kapitulation se zwar besagte, doch ohne Genehmigung des diesmal großmuthigen (wohl auch ahnungsvoll in seine eizene Zulunft blidenden) Raisers nicht verdürgen konnte.

Der König, in schneller Folge tie bosen Bericht, den Absall seiner Gewaltsträger, der Truppen und Generale, das unaushaltsame Voranschreiten tes Kausers vernehmend, erklärte diesen für vogelfren, und erneuerte vor bepden — schnell versammelten — Kauserne den Eid auf die Charte, beschwor aber durch bepdes den Sturm nicht. Also sloh er von Paris dend Lille, und, auch allda nicht sicher, nach Gent. Rapoleon (auf dessen Kopf man einen Preis von Willionen gesetzt hatte) nahm ohne Blutvergies hen Besig vom ganzen Reich.

Da erhoben die Frenheitsfreunde ihr Daupt, und bofften jezo, nachdem der trozige Sinn Rapoleon's burch sein Unglud gebrochen, nachdem ihm die Letre

<sup>\*) 20.</sup> Mara.

eingeschärft worden, ber Bolfevechte und ber liberalen Ibeen ju achten, unter feinem farten Urm fich im Befty der Rechte und Inftitutionen gu behaupten, Die fie burd unermegliche Rampfe und Opfer, burch lange Babre von Großthaten und Leiben ertauft batten. Much entsprachen bie meiften Berfundungen nud Dagfe regeln des Biebergefehrten jeuer ichonen Doffnung, por allem die Berfundung einer » Ergangungs. atte e der vierten Constitution, welche er von einfichtevollen Baterlandefreunden entwerfen, und bem Bolt burch Eröffnung von Stimmregistern in allen Gemeinden gur Annahme vorlegen, fodann auf einem feverlich ju Paris gehaltenen > Manfeld ain ben Berfammlung von Deputirten aus allen Theilen bes Reiches verfunden ließ. \*) Sie empfahl fich durch big Aboption bes zwen Rammern. Spftems ber monarchifchen, fo wie burch Gemabrung einer vollen Preffrenbeit ber republikanifchen Parthen, ließ übrigens bie Ausficht auf noch weitere Berbefferung offen. Berühmte Ramen, Patrioten aus ben fonften Beiten, erichienen jegt wieder unter ben fren gewähls ten Reprafentanten bes Wolfes, auch unter ben Miniftern; und ein Beift bes Rechtes, ber Magigung und Milbe maltete por in ben Aften ber Regierung. Gelbft gegen bas Mustand erfcbien

<sup>\*)</sup> Angefagt auf den 26. May, aber erft am 1. Juny gehalten.

# 822 IX. Kap. Bon bem Brande Mostan's

ibre Stellung unbeledigend, und für ben Friedensftand vhne Gefährde. Denn Rapoleon betheuerte, laut und feperlich, ben Pariferfrieden punttlich bevbachten zu wollen; er wurde es um so williger thun, da Er Gelbft ibn nicht geschlossen, also auch nicht zu verantworten hatte. Die frühere 3dee eines großen Reiches habe er aufgegeben, und er werde fortan nur der einheimischen Berwaltung, d. L. dem Glüd seines Bolles leben.

#### S. 16.

Dagegen sprachen die noch in Bien versammelten Monarchen, gleich nach erhaltener Rachricht von
Rapoleon's Landung, eine furchtbare Acht wider ihn
aus, ") sie erklärten seinen Rechtsanspruch selbst auf
bas Dasenn durch seine Entweichung von Elba verwirft, seine Person demnach für ausgeschlossen won dem
allgemeinen, menschlichen und bürgerlichen Recht, und
als Feind der Welt, den öffentlichen Strafgerichten
verfallen. Das erste und einzige Benfpiel in der
Weltgeschichte (die Bannflüche der Pabste ausgenommen) von einer gegen ein gelrontes Daupt wegen
Friedensbruchs also verfündeten Sentenz. Im Ramen
der acht Mächte, welche den Pariserfrieden unterzeichnet hatten, ward sie erlassen.

<sup>\*) 13.</sup> Mars.

Aber mahrend man also die Fülle der Schmach und des Abscheu's über Ihn — wie über das Paupt einer verworsenen Rauberbande — ausgoß, drückten gleichwohl die eiligen und unermestlichen Rüstungen die Achtung vor seiner Macht aus. Das Bundniss von Chaumont ward erneuert und befräftigt, alle Mächte Europa's (Schweden, Reapel und die Pforte ausgenommen) traten ihm bep. Auf 1,365,000 Stroiter ward die gegen Rapoleon aufgebotene Kriegsmacht geschätt. Die Bölter, aus dem furzen Friedenstraum aufgeschreckt, opferten von neuem, zur Bekämpfung des Welttyrannen, Gut und Blut.

Die Freunde Rapoleon's fagten damals: > Roch. nie fen ein Sterblicher bermagen geehrt worden, wie Der Raifer burch die Erhebung gang Europa's gegen feine einzige Perfon. Denn bavon, bag Frant. reid mit 3hm fen, ward feine Rotig genommen; nur-Er und feine perfonlichen Unbanger follten befampft werden. 2Belch unendliche Ueberlegenheit an Salenten ober moralischer Rraft wurde anerfangt an bem Ginen, mider welchen gang Guropa fast ju fcmach fen? - Ruftete man aber jugleich wider Frantreich, wie tonnte man ben Beberricher einer großen, civilifirten Ration in die Acht erflaren als gemeinen Berbrecher? - Und wie tonnte man Franfreich barum ben Rrieg erklaren, weil es - was fo viele Nationen und fo oft obne Ginfprache ber Fremben gethan feinen Derricher gewechselt? - Die Wiedereinsegung

# 824 IX. Rap. Bon bem Brande Dostan's

ber Bourbonen gefchab nicht vermag bes Parifer friedens, fondern gieng bemfelben voraus, und mard von den Dachten als freper Entichluß der Rrangofen betrachtet, feineswegs als Friedens bedingung geforbert. Die abermalige Erhebung bes Raifers mar alfo teine Beleidigung ber Dadte, fonbern eine rein einheimifde Gache. . Mebuliche Betrachtungen ftellte ber Doniteur in Beantwortung ber Biener Erflarung auf, \*) und fegte ben: Die bem porigen Ronig verheißene Bulfe habe jego teinen Ginn, ba er nicht mehr Ronig fen; die frangefifche Ration aber verlange feine Sulfe, ba Alles nach ihrem eigenen, fregen Billen gefcheben. Daber fonne auch die Erflarung von Bien, da fie jum Meuchelmord auffordere, nur von der Gefanttichaft bes Grafen von Lille, nicht aber von den Dachten berrübren.

Die Machte jeboch, erfult von dem Berlangen, Die Rube Europa's, die theuer ertaufte, vor jeder neuen Gefahr zu schirmen, verschmabten die Widerlegung der Napoleon'schen Dialettit; sie nabmen weder Sendung noch Noten von ihm an, und ertlärten jede Distuffion mit dem Friedensstörer für überflüffig. Uebrigens ftund nicht zu läugnen, daß die Wiedereinsezung der Bourbonen, wenn auch teine ausbrudliche Bedingung des Pariser-Friedens, doch

<sup>\*) 5. 14.</sup> Apr.

Die erklärte Urfache ber gemäßigten Forder unngen ber Machte gewesen; wornach bas Contrast. Berhältnis durch Rapoleon's Wiedersehr wesentlich geandert. erschien. Auch erkannte die Welt, das Rapoleon allerdings durch allzuhäusigen früheren Treubruch den Unspruch auf fernern Glauben verwirft habe.

#### S. 17.

Alfo begann ber Rampf. Borlaufig icon ward Durat, R. von Reapel, welcher ju fpat aus feiner Berblendung ermachte und ju frühe gegen Deftreich losichlug, in einem turgen Rrieg überwältigt. Er hatte auf bas Berlangen ber Italiener nach Einbeit ibres politischen Dasepns, und auf die Anbanglichkeit feiner Unterthanen und Freunde gegablt. Aber nach Imra bauernden und unbedeutenden Erfolgen mard er fcmeralich inne, bag eine langft unterbrudte Ration ber eblern Rraft ermangle und bag die Reapolitaner - Demmen fepen. Scine vorfchnelle Erflarung für Rappleon trug ibm ichlechte Fruchte. Die Defte reicher fundeten ibm ben Rrieg an, ") trieben feie' ne bis an ben Po vorgerudten Truppen jurud und featen benfelben im Sturmmarich nach. In mehreren Treffen fcnell nach einander gefchlagen, verließ Dim rat, aller Soffnung beraubt, fein Reich \*\*) und flob

<sup>\*) 10.</sup> Apr. \*\*) 20. May. 1815.

an die französische Rufte. Sein Land ward ohne weiteren Rampf von den Destreichern für den König Fe win and IV. in Beste genommen. Murat, auch
von Napoleon ungnädig (wie er es freylich verbiente) aufgenommen, und nach des Kaisers Sturz
vollends hülstos, wagte später einen verzweislungsvolleu Einfall nach Reapel, ward nach seiner Landung
von Unbängern des Königs Ferdinand gesangen und
nach friegsrechtlichem Spruch erschoffen.

Der Rrieg gegen Rapoleon war von furger Dauer. Bunderfchnell zwar batte ber Raffer bas beer organistet und verftarft, alle Sulfemittel der Rationalfraft und der Begeifterung in Thatigfeit gefegt, und nach gerftorter Friedenshoffnung ben Angriff auf ben übermächtigen Feind gewagt. Auch brang er mit feinen tampfluftigen Deerfcaaren anfangs gludlich vor, feste über die Sambre, folg die Preuffen in einer morderifden Schlacht ben Ligny \*\*) und bereitete ein abnliches Schickfal bem englischen Deer unter Bellington, welches ben Preuffen bie Sand bot. Aber der kaltblütige Biderstand des Helden Mellington in der ichredlichen Schlacht ben Baterloo (oder, wie die Preugen fie nannten, von Belle Allfance) \*\*\*) bemmte ben Fartidritt ber Rapolean'ichen Schaaren fo lange, bis bas Preugie

<sup>†) 13.</sup> Oft.

<sup>&</sup>quot;") 16. Juny.

<sup>\*\*\* ) 18. 3</sup>un p,

sche heer unter Blücher — ber troz seiner Rieberlage mit ungeschwächtem Muth in den Entscheidungskampf eilte — die schon halb errungenen Lorbeern dem
Raiser entris, und den welthistorischen Sieg erstritt.
Unermestichen Berlust, an Menschen und Deergerath
erlitten die Geschlagenen, weithin zerstreuten sie sich
in wilder Flucht, und der Raiser Gelbst, die Unbeidbarteit des Schlages erkennend, eilte ohne Ausenthalt
zuruck nach Paris. \*) Doch hatten auch die Sieger
in den Paar verhängnistreichen Lagen an 50,000
Streiter eingebüßt.

Rach ber Schlacht von Baterlos war wenig Rämpfens mehr, nur eiliges Berfolgen, Gefangennehmen und Beutemachen. Zeber Antrag von Baffens killkand oder Baffenruhe ward abgewiesen. Bald erschien Blücher im Angesicht der zagenden Pauptskadt. \*\*) Rach wenigen Tagen, während deret noch einiges Blut floß, tam die Rapitulation zu Stande, \*\*\*) vermög welcher das französische heer binnen dren Tagen Paris zu räumen und binnen 8 Tagen hinter die Lvire zu ziehen versprach. Geschüz und anderes Kriegsgeräth durfte es mitnehmen.

2m 7. July jogen von zwen Seiten Bludet wit ben Preußen und Bellington mit ben Englandern in Paris ein; die brenfarbige Rolar.

<sup>\*) 20.</sup> Juny.

<sup>\*\*) 29.</sup> Juny,

<sup>\*\*\*) 3,</sup> July.

# 828 IX. Rap. Bon bem Brande Mostau's

be wich der weißen, und unverzüglich betrat Endwig XVIII., von einer kleinen Schaar Getreuer besgleitet, die wieder eroberte Ronigostadt. \*) Die Deputirtenkammer, welche noch unter dem feindlichen Kanonendonner emsig und unverzagt für die Bahrung der Bolksrechte durch viele männliche Beschlüsse gessorgt hatte, wurde jest aufgehoben; \*\*) und, ungesachtet der vom König von Gent aus erlassenen Imssicherungen einer allgemeinen Amnestie, durch mehrere Ausnahmsdelrete Rache, zum Theil blutige Rache, an den Berhastesten Pairs und Generalen genommen.

#### S. 18.

Das Reich Rapoleon's hatte schon früher geendet. Rach feiner Ructehr in die Hauptstadt gieng er damit um, die Rammern aufzulösen, und sich zum Diktator ernennen zu lassen. Jene aber, auf La Fapette's Unitrag, erklärten sich für permanent, und jeden Bersuch sie aufzulösen, für Hochverrath. Die hochverigen Männer, welche solchen Beschluß fasten, hielten die Rettung der Freybeit, nicht die eines Mannes, für ihre Aufgabe. Rapoleon als Diktator schien ihnen allzugefährlich nach seiner Persschlichseit für die innere und nach der Stimmung der Rächte für die än gere Freybeit. Unumwunden erklärten sie solche Gesinnung. Da entsagte der

<sup>\*) 8. 3</sup>ulv.

<sup>\*\*) 13. 3</sup>ufp:

Raifer dem Thron ju Gunften feines Gobnes, Rapoleon's Il. \*) und die Rammern banften 3hm für folden Entschlug. Es ward eine einftweilige' Regierungscommiffion ernannt, an deren Spige der verfcmigte goude ftund, und eine Deputation ber Rammern (La Fapette, Benjamin Cons fant und vier andere ausgezeichnete Manner) eilte and Dagenau in's große Deerlager ber verbundeten Monarden. Bon biefen aber empfieng fie bie fcriftliche Ertlarung, \*\*) daß eine Unterhandlung nicht fatt finden tonne, bis nicht die Perfon Rapoleons in der Gewalt ber Machte fen. Die Regierungetommiffion verweigerte nun zwar die Ausliefe rung, » weil feine Perfon unter bem Schug ber frangofifden Chre ftebe; « aber fie .that auch teine welteren Schritte gu feiner Sicherheit, als bag fie gu Rochefort zwen - Fregatten gu feiner Ueberfahrt nach Amerita bereit zu halten befahl. Sie folug ibm jugleich tie Ernennung jum General ber frango. fifchen Truppen, um bie er angefucht hatte, ab, und befahl ibm, Paris ju verlaffen. \*\*\*) Much Rapos leons eigene Berfuche ju unterhandlen maren fruchts los. Dem Staatsrath Dtto, ben er bierwegen nach England fenden wollte, ward die Ueberfahrt verweigert. Daber ichiffte er fich ju Roche fort ein; †)

<sup>\*) 22.</sup> Juny. \*\*) 30. Juny.

<sup>•••) 28.</sup> Juny. †) 8. July.

# 850 IX. Rap, Bon bem Brande Modlau's

aber die englischen Arenzer machten das Andlaufen numöglich. In so hossungeloser Bedrüngnist nahm er das Anerdieten des Anpitand Maitland, ihm eine Zuflucht auf seinem Linienschiff, dem Bellerophon, zu gewähren, an, erflärend, er übergebe sich dem Schuz der englischen Geseze und wolle hinsvet in England als Privatuann leben. Dasselbe that er auch dem Prinzen Regenten in einem eigenen Schreibes fund.

Aber für ben Beadteten war fein Gefes mebr und fein Recht. Rapoleon ward bie Landnug in Plymonth verfagt; und angefündet, baf er nach St. Delen a, als gemeinfchaftlider Gefangener aller Berbundeten, bod unter ber befondern Dobnt Englands werbe gebracht worden. Um 2. Ang, war wirftich folder Bertrag gefchloffen worden. In Gemagheit beffelben ward det große Gefallene nach der Rhede von Torban auf bas Linienschiff Rortbumberland gebracht; die Anfer wurden fofort gelichtet ") und am 18. Oft. betrat ber Dann, welcher 19 Sabre lang die Bewunderung und bas Gebreden ber Belt gewesen, Die in ichauervoller Abgeschiebenbeit liegende mufte Infel; das 3hm bestimmte Felfengrab. Dit gefammte Macht Europa's batte alfo geflegt aber einen Mann. Aber ber erfdutternbe Ginbrud bes unerhörten Sturges, die natürliche Theilnahme für ben;

<sup>\*) 7.</sup> Aug.

unter bem ichredlichften Berbanqnig, unter allmächtis ger Feindesgewalt mit ungebeugter Geele Stehenben, bat mit bem fruber weithin Gehaften, felbft Berabfceuten, die Belt wieder verfohnt; Die Urtheile, Die jest über 3hn erflingen, die Betrachtungen und Bers. gleichungen, welche St. Delena bervorrief, find rühmlicher für Ihn als weiland die Schmeichelepen bes friechenden Genates und tet feilen Schaar der Schriftfteller. Die Beich ichte Gelbft taucht ihren Binfel fest in milbere Forben, ba fie fein Bilb geichnet. Aud behalt fie liebend bie Ramen der Edlen auf, welche Dem von den Gewaltigen bes Erdthells Geachteten fremwillig in ben fernen Rerter folgten, Die Ramen eines Bertrand, Montholon, Gonragub, Las Cafes, welche in einer Beit ber alles beberr, fchenden Gelbftfucht, Riederträchtigkeit und Reigheit foldes erbebende Benfviel mannlicher Charafterftarte und felbftverläugnender Trene gaben.

### **\$.** 19.

Der Zwed des Kriegs, nach folcher Gefangennehmung des Raifers war erreicht; den Berbundeten
blieb, wie die Anwälde Frankreichs fagten, nichts weiterch zu begehren übrig. Ein Friedensschluß war
nicht einmal nöthig, da Derjenige, gegen welchen allein
man gekriegt hatte, gestürzt war. Sollte man vom
Kon ig etwas verlangen? — Derselbe war ja der
Berbundete der Monarchen und nach Kräften mit

# 839 IX. Rap., Bon bem Branbe Dolfan's

thatig gewesen zur Unterdrückung Rapoleon's. Dber von der Ration?? — Diefelbe war entweder — wie auch behauptet warb — gegen ihren Billen von Banaparte's Faktion unterdrückt worden, und albana befand sie sich in demselben Fall wie der König; sie war frey von jeder Schuld oder Verantwortung, war Freundin der Monarchen geblieben, und mit ihnen nicht im Arlegsstand; oder sie hatte aus eigenem, freyem Billen Rapoleon wieder zum Herrscher emportragen; alsdann hatte der Arieg wider sie keinen Rechtsgrund, da sie sich niemals gegen das Ansland verpslichtet hatte, den Bourbonen zu gehorden, vielmehr ihre volle Freyheit in Festsezung ihrer ein heimischen Angelegenheiten ausdrücklich von den Berbündeten war anerkannt worden.

Aber so scheinbar diese Gründe waren, so wir meynten gleichwohl die Monarchen, theils zur Enbschädigung für den ungeheuren Rriegsauswand, webchen auf jeden Fall die » Be frent en « zu tragen hätten, theils zur Sicherstellung gegen ähnliche fünstige Gefahken, die etwa aus dem Bankelmuth oder aus der Schwäche der französischen Nation entstehen möchten, theils endlich zur Befriedigung ihrer eigenen Bölker, welche über den so milden ersten Pariser Frieden laut ihren Unmuth erklärt hatten, einige Opfer von Frankreich sordern zu müssen. Auch war der letzte Grund allerdings sehr triftig. Es mußte nach getragen werden, was man früher, in der Derzens.

Perzensfreude, die Bourbonen wiedesbergestellt zu sehen, versaumt hatte. Denn den Boltern war jene Wiederherstellung gleichgültig. Die französischen Minister frenlich lieben solchen Gründen ein sehr unsgeneigtes Dhr. Doch tam endlich nach langer Berphandlung (und zwar erst nach dem Austritt Tallepprand's und Fouche's aus dem Ministerium; an dessen Spize der von jeder revolutionnairen Mackel frepe Perzog von Richelieu gestellt ward) \*) zwischen Frankreich und den Mächten ein Vertrag; der zwepte Pariser Friede genannt, zu Stande \*\*):

In demselben bequemte sich Frankreich zur Abtretung eines nicht unansehnlichen Gebietes. Als Basis nämlich wurden seine Grenzen von 1790 (nicht von 1792 wie im ersten Pariser-Frieden) bestimmt, und daben noch mehrere Beschränkungen festgesezt. Namentslich sollten die Festen Philippeville und Marienburg, das Herzogthum Bouilton, sodann Saarlouis, Saarbrück, und das Land von der Saar bis zur Lauter nebst der Festung Landau von Frankreich abgetreten werden; (das Königreich Riederland erhielt die ersten, der teutsche Bund die leztgenannten Bezirke) Sardinien sollte den vollständigen Besig von Savonen und Rizza wieder erhalten, die Schweiz aber das Ländchen Ger. Hiernächst übernahm Frankreich die Zahlung

<sup>\*) 24.</sup> Gept.

<sup>\*\*) 1815. 20.</sup> Nov.

v. Rotted Ster Bb.

### 834 IX. Rap, Bon bem Brande Mostan's

einer Entschädigungesumme von 700 Millionen Frank an die Machte (wovon ein Biertheil jur befferen Befestigung ber Grengen gegen Frantreid bestimmt, aber bie beute meift noch nicht babin verwendet ward;) und die Befriedigung der (fcon im erften Parifer Frieden übernommenen, aber feitdem noch nicht liquidirten) vielnamigen Erfagforberungen von Unterthanen der Berbundeten Monarden, und auch ber Bant von Damburg. Giniger Rudflug bes feit vielen Jahren nach Frankreich als Rriegsbente gegangenen Gelbes marb hieburd bewirft, und erfchien infofern ale gerecht und billig. Aber baueben ward auch - was die frangofische Ration am empfindlich ften bemuthigte - verfügt, bag ein Berbundetes Deer pon 150,000 Mann funf Jahre hindurch (im Felle anerfannten Boblverhaltens jedoch nur bren Sabre) einen bestimmten Begirt vom frangofifden Gebiet mit einer Ungabl wichtiger Reften befegen, und mabrend folder Beit von Franfreid - mit jahrlichen 50 Dib lionen - befoloet werden follte. Diernach marb and gesprochen, daß die Bourbonifde Derricaft als Gefeg bes Muslands fortbefteben muffe; wiewohl nebenben - bochft bantenswerth - Die Beilighaltung ber Charte ben Bourbonen gur Berpflichtung gemacht marb.

Gleichzeitig mit biefem Dauptvertrag wurden noch gablreiche Nebenvertrage unter ben verschiedenen Dauptmächten geschloffen; insbesondere zwischen ben vier Paciscenten von Chaumont zur Aufrechthaltung der benden Pariferfrieden, und zur ewigen Aussschließung des gefürchteten Rapoleon und seiner Familie vom Throne Frankreichs, überhaupt zur germeinsamen hintanhaltung etwa neu entstehender, revos lutionnairer Bewegungen in Frankreich; sodann unter fämtlichen Betheiligten zur Vertheilung der Entschädigungsgelder und der abgetretenen Landschaften; auch über die kunftige Neutralität der Schweiz, und über das englische Protektorat über die Jonischen Inseln.

Endlich geschah, und zwar noch vor bem Frieden, die Zurudnahme der von den Franzosen in ben verschiedenen Perioden des Nevolutionstriegs geraubten Kunftschäfe. Die Demuthigung Frankreichs war vollständig.

# **\$**. 20.

Also enbete die Revolution. Damit aber nie wieder ihr Schlund gabnend sich biffne, schlossen bie Sieger Rapoleon's, die Wonarchen Rußlands, Destreichs und Preußens, und zwar perschlich, whne Mitunterschrift ihrer Minister, noch in Paris anwesend, den pheiligen Bund. \*) In dem Eingang der Urkunde dieses, in der Weltgeschichte einzigen Bundes wird erklärt, daß die drep Monarchen,

<sup>\*) 25.</sup> Gept. 1815.

welche perfonlich ihn fcbloffen, in Folge ber großen Ereigniffe ber legten bren Jahre, Die innige Uebeigen gung erlangt batten, all ihr Thun auf die erhabenen Mabrheiten, welche uns die beilige Religion unfer Beilandes lehrt, grunden und baber in ber Bermaltung ihrer Staaten, fo wie in ihren wechfelfeitigen politi ichen Berbaltniffen nur die Borichriften ber Gerechtigteit, der driftlichen Liebe und bes Friedens fich gur Regel machen ju muffen. Daber murben bie bret contrabirenden Monarden den Borten ber beiligen Schrift gemäß, durch die Bande einer mabren und ungertrennlichen Bruberfchaft vereinigt bleiben, fid als Candeleute betrachten, und in jedem Falle Bulfe und Benftand leiften ; auch ihre Unterthanen und Deere, als beren gamilienvater fie fi anfaben, in eben bem Geifte ber Bruderlichfeit leiten. Der einzige Grundfag murde demnach fur fle fent fich gegenfeitig Dienfte gu leiften, fich burd ein unveränderliches Wohlwollen die gegenseitige 3aneigung ju bezeigen, und fich alle nur als Mitglieder einer und berfelben driftlichen Ration ju betrachten. Die brey Monarchen faben fich nur als Bevolmad: tigte ber Borfebung an, um dren Zweige einer und derfelben Familie gu beberrichen, indem fie ertennen, daß die driftliche Nation, ju der fie und ihre Boller geboren, in der That teinen andern Souverain als benjenigen babe, bem allein bie Macht gebührt, nam lich Gott und unferm göttlichen Erlöfer, Jefus Oristus, das Bort des Allerhöchsten, das Bort des Lesbens. Ihre Majestäten empfehlen daher ihren Völkern mit der zärtlichsten Sorgfalt, sich täglich mehr in den Grundsägen und in der Ausübung der Pflichten zu bestätten, welche der göttliche Deiland die Menschen gelehrt hat. Alle diejenigen Mächte, — also schließt die bedeutungsvolle Urfunde — welche die heiligen Grundsäge dieser Alte seperlich anerkennen wollen, würden mit Bereitwilligkeit und Zuneigung in diese heilige Allianz ausgenommen werden.

Bu foldem Bentritt wurden auch wirklich alle Machte Europa's, mit Ausnahme des Pab ft es und der Pf orte, eingeladen. Alle Eingeladenen traten auch ben, mit Ausnahme Englands, deffen Regent erklärte, daß Er perfönlich zwar die Grundfäze des heiligen Bundes theile,
jedoch nach der Verfassung seines Reiches keinen Vertrag mit dem Ausland ohne Unterzeichnung und Vertretung verantwortlicher Minister einzugehen befugt
fep.

Wer wird sich nicht gerührt und erhoben fühlen durch die ehlen, frommen Gefühle, welche die Urtunde des heiligen Bundes durchweben? — Wer wird nicht die Völler glücklich preisen, deren Regenten wahrhaft durchdrungen find von den Pflichten der Moral und des Christenthums? — Wer wird nicht wünschen, daß Gerechtigkeit, Liebe und Frieden, so wie der Bundes verheißt, für und für berrschen mögen unter den Nationen der Erde?? — Aber können wir hoffen,

# 858 1X. Rap. Bon bem Brande Mosfau's

bas eine ebelmutbige Berfundung , bag felbft ein Bertrag einiger Daupter Die Ratur ber Menfchen, Die gebrechliche und gum Bofen geneigte, umwanblen, bag fle bas Reich Gottes auf Erden begrunden werde ? -Wenn wir bieg nicht tonnen und daber blos ber möglichen ober unmittelbaren Birtungen gebenten; fo ftellt fic allernachft bem Blid bie Bereinigung ab ler Staaten Europa's (ben Pabft und bie Pforte und jum Theil England ausgenommen) ju einem großen Beltreich unter'einer, verbrüderten Regentenfamilie bar, bie Alleinherrschaft eines, von einigen Daup. tern aufgestellten Pringips, von welchem fich loszufegen als Auflehnung gegen bie Ordnung bes Beltreit ches gilt, und - wie in Reapel und Spanien - mit Me dtung beftraft wird, ein Berbaltnif, welches nach allen bisberigen Erfahrungen und nach der Ratur der Meuschen die größten Gefahren mit fich führt und bie wirtfamften Rechtsgerantien aufbebt, In ber Coeriftens vieler felbftfanbiger, auch rivatife render Staaten, in ber Entgegenfegung verfciebener politischer Interessen und Tendenzen bat bisber bil Frenbeit ihre befte Stute gefunden; und bas edlere Beben ber Bolter wie ber Gingelnen, ibre moralische und intellettuelle Rraft, erfterben unter ber Derrichaft eines eingigen allverbreiteten Goftems, und einer von ber Gewalt gehandhabten gleichformigen Richtung ber Beifter wie ber Leiber. hieffir als Beweis bienen; wiewohl wir allerdings nicht in Allem die Einheit eines Chinesischen Reiches erreicht haben, und namentlich die Mauthlinien, Bolle und vielnamige Strombeherrschung uns noch immer empfindlich genug an die Coeristenz mehrerer Staaten erinnern. Aber soviel ist gewiß, daß die Geschichte, wenn sie freve Beurtheilerin der Thatsachen, nicht sclavische Sammlerin affrieller Werfündungen sepn soll, einen freven, also aus wärtigen Standpunkt begehrt, der in einem Weltreich nimmer zu sinden ist, daß sie der Macht, in deren Bereich sie schreibt, erst ein Menschenalter später nachtritt, und daß also für jezt ihr nichts, übrig bleibt, als in ehrerbietigem Schweigen der Entwicklung und der Wirkungen der neuesten Verhältnisse zu hare ren.

# 5. 21.

Die benden Pariserfrieden mit ihren Rebenperträgen und der zwischen benden gehaltene Biemercongreß haben Europa eine anscheinend zu langer Dauer bestimmte, neue politische Gestalt gegeben.
Ihr stüchtiger Ueberblick sep das Schlusgemälde dieses Buchs. Wir werden jezt erst vom Wiener Eongreß, da seine durch Rapoleon's schreckendes
Wiedererscheinen erschütterten Prinzipien und Beschlüsse erst am Tage von Baterloo durch Blüchers
Schwert geltend gemacht worden, und durch den zweyten Pariser Frieden in wirkliche Kraft getreten sind. Darin zumal liegt das welthistorisch Bichtige jener verhängnisvollen Schlacht, nicht in den Beistzuerhältniffen der Mächte, sondern in der Entscheidung über Prinzipien; und es erscheint hier nach (was den Geist in Verwirrung sezt und niederwirft) das Loos der Menscheit und die Macht der Ideen hingegeben — einem Reuter = Regiment oder einer wohlangebrachten Batterie.

Der erfte Parifer Friede batte festeefest, daß innerhalb zweper Monate fich ein Congres ju Bien verfammeln follte gur Schlichtung aller michtigen durch ben Friedensichluß noch nicht erledigten Au gelegenheiten Europa's und feiner Theile. Rach einis ger Bergögerung trat endlich in den legten Sagen bes Septembers und ben erften bes Ottobers in Dien jo ner erlauchte Congreß jusammen, welchem, nach Binde und Glang ber Mitglieder und nach der Bichtigfeit ber Berhandlungen, fein anderer Congreg in ber gangen Beltgefchichte , felbft ber weftphalifche grie benecongreß nicht, ju vergleichen ift. Zwen Raifer, vier Ronige, die erften Minifter und Staatsmannet fast aller europäischen Smaten und eine ungegablte Menge von Agenten verschiedener Dobeiten, Stande, Rlaffen, Familien und Individuen versammelten fic in der öftreichischen Raiferstadt gur Entwerfung eines Grundgeseges für bas öffentliche Recht und bas politie fche Spftem des Belttheils, auch für Entscheidung einer Menge besonderer Streitigkeiten oder partifule المستنت شه

rer Berbaltniffe, welche wenigstens mittelbar ben Beltetheil angiengen, ober von flugen Geschäftsführern als so erhabener Entscheidung bedürftig dargestellt wurden. Europa, ja die ganze civilistrte Belt, wandte ben Blid nach Bien, von wannen so Großes tommen follte.

Aber - wie mit eindringlicher Ginftimmigfeit Die Dentenden aller Bolter flagten (Die Schuld jedoch feigeswegs ben Bauptern, überhaupt nicht einzelnen Perfonen, fondern blos einem unseligen Berbangnif und einer taum vermeiblichen Befangen beit bemmeffend) - ber Congres von Wien bat feinem boben Beruf, feiner in ber Befdichte einzigen, großen Bevollmächtigung burchaus nicht entfprochen. Bir wollen nicht die Frage einiger, etwa überfpannter Arenbeitsfreunde wiederbolen : wober bem boben Congres die Befugnif jugetommen, gefeggebend und richtend über bie Rechtsanspruche und Intereffen aller einzelnen Bolfer ju entscheiden? - Die Berftandigen mochten einsehen, bag nur bie von phyfifcher Rraft unterflügte Autorität gu folder wirkfamen Entscheidung vermögend fep. Der Congres, weil er Die Dacht zu entscheiden befag, erschien auch als. befleidet mit dem Recht dazu; jedenfalls aber verpflichtet zu einer dem Recht und bem Gefammte intereffe gemäßen Entscheidung. Diefür bleibt er verantwortlich der Gefchichte. 3hr find Geift und Pringipien der zu Bien gefaßten 😂 😎 foluffe anbeim gefallen gur frepen Beurtheilung.

Dauptangelegenheit, und gegen welche alle anderen faft gar nicht in Rechnung tamen, mar Die Befriedigung ber Anfpruche ober Forderungen ber regierenden Saufer. Bon benfeiben verlangten einige Bergrößerung, andere Entichabigung, andere Biederberftellung. Europa mit feinen Boltern, wie eine Daffe frey ju vertheilenden Gutes, ftund unter ber willführlichen Bestimmung bes Congreffes. Solde Bestimmung aber gefchab mehr nach Grunden einer einseitigen Politif ober Convenieng, auch der Bunft aber Ungunft, als nach jener bes Rechtes, ober bes mabren Gefammtintereffe's. Deift nur jene Reflama= tionen, die eine Dach't unterflugte, ober ein Ramilien . Intereffe empfahl, murben gebort; und von ibem len Intereffen tam wenig jur Sprache. Geelenaabl; Gintunfte und Flachenraum - bieg mas ren bie Fattoren, mit welchen allein man rechnete; und nie bemutbigender, weil nie unumwundener und feperlicher ausgesprochen, als auf bem Biener Congres. wurden die Bolfer, als bem Sachenrecht anbeime gefallen, behandelt.

Wo nicht das Recht ober reiner Gemeinfing ben Berathungen die Richtung giebt, da fann von Einheit und Darmonie feine Rede fenn. Balb zeigte fich eine heftige Entzwepung unter den Gliedern bes Eungreffes, welche felbft einen Kriegsausbruch beforgen

٠,

ließ, und nur durch gegenseitiges Aufgeben gerechter, und gegenseitiges Gewähren ungerechter Forderungen, jum Theil auch durch das Eingreisen seltsamer, den vorherrschenden Prinzipien widerstreitender, Auskunftsmittel nothdürftig beschwichtigt ward. Rünstelen frat an die Stelle der höheren Staatskunft, und die Confequenz ward aufgeopfert der Befriedigung einzelner. Selbst das historische Recht, deffen Bewahrung voer Wicderverkellung das noch am meisten vorherrschende Prinzip des Congresses war, mußte vielsach micht eben dem natürlichen Recht, wohl aber werten einst eben dem natürlichen Der Willführ.

Einmal mit partifulären Interessen, und vom Standpunkt der Gunft oder Ungunst beschäftigt, sah sich der Congres bald mit einer Anzahl von Petitionen, Reslamationen und Bittbriefen überschwemmt, an deren Verhandlung die kostbare, den Interessen des Welttheils und der Menscheit angehörige Zeit verschwendet ward. Reben den Bestimmungen über das Wohl oder Weh' von Nationen lesen wir mit gerechter Bestemdung in der Congres Atte eine Reihe von Entscheidungen über kleinliche Streitigkeiten, welche bester an die Gerichte wären verwiesen worden, oder über geringfügige Particular-Interessen, welche über geringfügige Particular-Interessen, welche über dentscheidung einer so hohen Versammlung nicht werth waren.

Diedurch gieng aber Zeit und Arbeiteluft verlos -

# 844 IX. Rap. Bon bem Brande Dostau's'

Interessen der Boller geschah soviel als nichts; oder es wurden dieselben mit wenigen schwankenden Borten abgethan. Die einzige berrliche Gelegenheit zur gessezwäßigen Abschaffung von unzähligen Migbrauchen, Gewaltthätigkeiten', und überhaupt barbarischen Erbsstüden des Mittelalters, welche den Belttheil drucken, ward unwiederbringlich versäumt. Die für ist der Congress der Menscheit verantwortlich.

Endlich aber waren unter ben gefaßten Beidiff fen viele dirett widerstreitend ben lebhaft gefichten Bedurfniffen und fonnentlaren Rechtsanfpruchen ber Bolter, viele von gang offenbarer Gemeinschädlichteit ober Gefahr.

Die nachstehende Ueberficht der Congregbefdlufe wird biefes tadelnde Urtheil rechtfertigen.

#### §. 22.

Gleich anfangs wurden die Berathungsgegenstände unterschieden in europäische Angelegenheiten und in teutsche. Die ersten waren der Entscheidung der acht Mächte, welche den Pariser Frieden unterzeichnet hatten, namentsich Destreich, Rußland, Groß brittannien, Preußen und Frankreich, sodann Spanien, Portugal und Schweden, notürlich mit überwiegendem Einfluß der fünf, insbesondere der vier zuerstgenannten anheimgestellt. Die teutschen Angelegenheiten leiteten anfangs blos bie Bevollmächtigten von Destreich, Preußen, Baiern,

Sannover und Burtemberg, welchen jedoch spater, auf die dringende Beschwerde der übrigen teutschen Fürsten und der freven Städte, die sammt-lichen Mitglieder des zu errichtenden teutschen Staatenbundes beygesellt wurden.

Unter ben europäifchen Angelegenheiten war bie erfte die Befriedigung ber Sauptmachte, welche durch ihre großen Anftrengungen Rapoleons Beltthron umgefturgt. Zwar batte man glauben follen, Die Erreichung Diefes unendlich toftbaren 2wedes felbft batte als Cobn ber Anftrengungen gelten, und ein weiterer Lobn wenigftens nie auf Unfoften berjenigen Pringipien gesucht werden follen, die man eben gegen Rappleon ju behaupten gesucht, ber Pringipien bes Rechts nämlich und des Gleichgewichts, welches Die fast einzig gedentbare Garantie des (öffentlichen) Aber da mard juvorderft Rugland, Rechtes ift. welches nicht fur Europa, fondern nur fur fich Gelbft ben Rrieg geführet, und welchem im Rrieg witer Rapoleon die Bulfe Europa's wohl noch ersprieglicher als diefem die Bulfe jenes gemefen, ber gum poraus geforderte Lobn, Polen, jugefagt, und biedurch allein fcon bas neue politifche Spftem bes Welttheils unbeilbar verderbt. Den Ruffifden Riefen ließ man über bie Beichfel fchreiten, und gab ibm Preugens' und Deftreichs Seiten, alfo bas Berg von Europa, preis, mabrend man gegen Franfreich angftlich mit Bollwerten fich umgab, und überall nur

ber vergangenen Gefahren, beren Erinnerung gefpensterartig foredte, nirgends aber ber jufunfe tigen gedachte.

Diedurch allein schon ward unmöglich gemacht, ein politisches Gleich gewicht zu grunden. Die Mostowitische Ueberwucht bedrobt Europa mit Erdrückung, und wenn solches Ungluck hereinbricht, strägt der Biener-Congres daran die Schuld.

Das billige Begehren Preugens, (welches wol mehr als Rugland zur Beltbefrennng bengeingen) wiederhergestellt zu werden in feine porige Dicht, fand in Ruglands Bergrößerung ein bochft beflagens werthes Dindernif. Fur ben Berluft feiner polnt foen gander (ber Sauptmaffe bes Bergogthund Barichau) erichien nur Gad fen als entfpredent Entschädigung. Much forderte Breufen Diefelbe. Mit wie tonnte man, wenn einmal nur von Anfpruden ber Baufer, nicht von Intereffen Europa's bit Rebe mar, ben Ronig von Sachfen entteronen, tt man alle andern Fürften des Rheinbunds (mit went gen befondern Ausnahmen) im ungefdmalerten Beffi ihrer Lander gelaffen? - England, Frantreid und Deftreid, auch Baiern erflärten fich entidie ben gegen folden Gewaltstreich, (nicht zwar bes Gid fifchen Bolfes, fondern blos des Rouigs willen;) ja fie foloffen deghalb bereits einen formlichen Bund \*)

<sup>\*) 1815. 6. 3</sup>an.

wiber Rugland , welches bie Preugische Forberung aus eigennuzigen Grunden unterflügte. Da fam endlich ein Bergleich ju Stande , wornach einige Diftrifte von unter bem Ramen eines Großbergog. thume Pofen bey Preugen verbleiben, bagegen von Sach fen nur zwen Fünftheile bemfelben follten. Das Polnifche Bolt alfo und das Gad. fifche mußten bie unnaturlichfte und fcmerglichfte Berriffung erbulben, Damit Ruglands Raffer befriediget murbe. Der Uebergang unter Preugens Pobeit batte ben Sachfen nur vorübergebenben Schmerg erregt; auch bie neue Regierung mare in Balde geliebt morden. Aber bie Berreifung mar bleiben be Berlegung und Schmach. Die Entichabis gung Preufene murbe fodann noch vervollständigt . burch ansehnliche ganber gwischen Rhein und Dags. wodurch gleich unnaturliche Berbindungen als vorbin Erennungen verordnet, und Preufen, ob auch nach Boltsjabl und Ginfunften flaglos geftellt, bennoch nach politischer und militarifcher Stellung fich wefentlich verfürzt fand.

Also ward Europa um seine tostbarke Normauer gegen Rußland, um ein fartes Preußen gesbracht, und der, zur Rettung der europäischen Frey, beit gegen ein emporstrebendes Weltreich unternommene und mit unsäglicher Anstrengung geführte, Krieg kobete mit Uebergabe des Scepters an eine noch gestährlichere Macht.

# 848 IX. Rap. Bon bem Branbe Dostau's

Bey der so willtührlichen Gestaltung Polens ward hiernach an Riemanden weniger als an die Polen selbst gedacht. (Eine vage Zusicherung von Verfessungsrechten abgerechnet.) Nur gefielen sich die Mächte in der befremdlichen Schöpfung eines » Freystaates von Kratau«, der unter dem Schuz der drep großen Nachbaren steben sollte, eine Anomalie der sow derbarsten Art und im Grund blos eine Schaustellung der Bollgewalt über Land und Volt, daneben anch den Beweis gebend, daß man über die Zutheilung der Stadt Kratau an eine der drep Mächte sich nicht habe verständigen können

# Š. 23.

Satte man Rußlands Forderungen bewistigt, wie konnte man jene Destreichs jurudweisen? — Auf Italien hatte dieses, nächst der Biederherkelung seiner Herschaft über Oft = und den größten Theil von Westgallizien, über Tyrol und Salzburg und über das jezt erweiterte Ilprien, den verlangenden Blid geworfen. Benedig und die Lombarden, mit vortheilhaft gezogenen Grenzen, überließ man dem endlich triumphirenden Kaiserhaus. Der Traum der Selbstständigkeit, der Traum der Kationalverbindung hörte somit auf für die Italischen Wölker; ein grem der Scepter sollte fortan über ihre schönsten Propinzen gestreckt senn. Die Wiederkehr Moden unter bie alte Herrschaft mochte gerecht und den Umpfäuden

Ranben angemeffen erfcheinen; aber "Datma mit" Pfacenga warb, blos nach bem Gadenrecht, - dur Entichabigung einer, wohl edlen, und ber innige Ben Theilnahme wurdigen, boch burchaus mit feinem Ettel auf Parma verfebenen gurftin bestimmt. 3mmer pludlicher als Genua, welches, phine alle Schuld, und im Bollbefig aller Anfpruche auf Biederherftellung . in ben alten, legitimen Buftand, gum Berluft feiner Gelbftftandigfeit und Frenheit verurtheilt und Sardinien unterworfen ward. Die, vorzuglich von England unterftugte, 3bee einer Berftar. Tung Gardiniens, jur Errichtung einer Bormauer gegen Frantreich ober einer fraftigen Mittelmacht gwie foen Franfreich und Deftreich, gab biegu ben Litel. Doch ift auch jezo Gardinien ichwach, und Deftreich in Italien allmächtig; auf jeden Fall alfo Die Unterbrudung Genun's felbit obne politifde Rechtfertigung. Aber bie Rlagen biefes ehrmurdigen Brenftaates wurden nicht gebort, mabrend man bie Einsprache Spaniens (D. b. R. Ferdinands VII., welcher nichts für Europa's Rettung gethan, vielmehr jum Biel feines Chrgeiges die Berichmagerung mit Rappleon fich gefegt und von feiner felbftverfchul-Deten Gefangenicaft ju Balen cap aus den Groff. thaten feines Bolfes blos leidend jugefeben batte) als gewichtiges Rechtsbedenten gegen bie Berfügung über Darma betrachtete, und nur burd Unterbrudung noch einer Republid (Qutta, Die man an Die porv. Rotted 9ter 28b. 54

malige Königin von Petrurien, Ferdinands VII. Schwester, und deren Sohn vergabte) zu beschwichtigen wußte. Dagegen ward, wie in heiterer Laune, die Republiquette St. Marino, die frezisch nicht gefährlich scheinen konnte, als Frezikant er balten.

In Unteritalien ward anfangs Murat all Ronig von Reapel, ja noch mit verheißener Gebiebteweiterung, Ferdinand IV. aber als Derr biel von Sicilien anersannt. Der unbesonnene frieg bes erstern wider Destreich bewirfte, ohne weitern Richtbgrund, die Wiederherstellung der Bourbonischen Raft feber ben de Sicilien.

Eine bodwichtige politifche Schopfung, aus im lichen Grunden wie die Bergrofferung Sardiniens fib gend, mar die Errichtung bes Ronigreichs bu Riederlande gu Gunften bes Daufes Dranien Das hollandifche Bolt batte gleich nach Bertreiburg der Krangofen feinen ebemaligen ErbRattbaltet surudberufen, und zwar als » fouverginen für Ren; a (bergleichen ju ernennen der Politit der Co lition nicht minder als jener Rappleon's entsprach;) jest ward ibm auch Belgien und einiges frangofift Grengland gugefchieden, bamit er eine ftarte Borin gegen bas gefürchtete Frankreid. Auch bei bilbe jum tentiden Bund gefclagene Grafbergoghan Luremburg marb ihm ertheilt, beffen Dauptftebl, jeboch jur Bundesfefte ertlart. Done irgend ciett

Medteanspruch ward alfo das Daus Dranien an Dacht und Blang erhöht, blos jum Frommen ber gemein - europäischen Sache. Diese allerdings großattige 3der ward aber in der Ausführung verderbt; indem man nicht nur bas Softem ber Raturgreugen fleinmuthig aufgab, fondern auch einerfeits bas ten to foe weftrheinische Band, die gegen bas gefährlis de Krantreich am wenigsten gebedte Grenze burch bie bigarrfte Berfplitterung unter bie verfchiedenften Derre icaften feder felbstftanbigen Rraft beraubte, andrerfeits burd bie Berfegung Preugens an die Maas und De fel vielfach bedentliche Berührungspuntte fouf. Man vergaß jugleich ober unterließ absichtlich, bep Der frengebigen Ueberlaffung ber Rhein . und Daas. Lander an bas neugeschaffene Ronigreich, ju Gunften Seutidlands, welchem ebedeffen ber Burgundis fde Rreis angeboret, wenigstens bie frene Schiffe fahrt bis in's Deer ju bedingen, ober man that es unter fo fowantenden Ausbruden, daß die illiberalfte Befteurung und Sperrung in dem Bortlaut bes Traftats eine willfommene Schuzwehr findet.

# 6. 24.

Die Erwerbungen Englands wurden wenig oder gar nicht auf dem Congresse besprochen. Diese Macht, wiewohl über alle Berathungsgegenstände eine febr einflugreiche Stimme gebend, entzog ihre eigenen Ansprüche, für beren Begründung die bepben Pariser Frieden ihr genügten, jeder weitern Distuffion, und bebielt alfo Malta, Delgoland, das Cap der guten Doffnung, nebft verschiedenen wichtigen of und westindischen Colonien, auch die Schusberricht feit über die Jonischen Inseln. Unch befam der Konig von England Dannover zurud, unter dem Titel eines dem teutschen Bund angehörigen König vorüber theils die teutsche Bundesafte, theils versied dene besondere Verträge die Bestimmung enthießen.

Someben mart ber Befig von Rotwegen beftabigt, Danemart aber, welches Bafur Sone bifch Bommern ethalten, gab legteres an Premben gegen ein Stud von Lauenburg.

Spanien und Portugal, die Jurudgabe von Olivenza an lezteres abgerechnet, erhielten und interen nichts auf dem Wiener Congres. Die annie sende Stimme Spaniens jedoch erschwerte wir verwirrte mehr als eine Verhandlung. Auch that der Congrest leine Einsprache wider die furchtbare Transport, welche im Ramen R. Ferdinands VII., von Augenblick seiner Rücksehr in sein durch Ihn den Fremden preis gegebenes, und nur durch sein Beil errettetes Reich, gegen eben dieses Bolt, d. d. gegen den edelsten Theil desselben, gegen die hochterigen Cortes, und ihre tapferen Freunde geübt ward. Gleiche wohl war der gewaltthätige Umsturz der Versalfung, welcher die verjüngte Kraft, wodurch Spanien sein

Rapolen's empehret, entfliegen, eine neue Aufforder rung jur Revolution. Die gräßlichen und weiteres Ungliff meisigenden Auftritte in Spanien, mehr als die Berwierungen aller anderen Reiche, sprachen die heilende Fürsorge des Congresses, als gesammteuropäischer Macht, an. Aber der Congress fow ieg.

Die Schweiz erhielt die Wiedervereinigung von Reufchatel, Wallis und Genf, und die Anerstenung der bekändigen Reutralität der foldergestalt vorhandenen 22 Cantons. Außerdem ward Bern durch das Bisthum Bafel und einiges andere vergrößert; auch Genf erhielt einige Abtrestungen von Savopen und Frankreich. Weltslip, Cleven und Bormio dagegen blieben bep Destreich, wogegen dieses die Perrschaft Räzuns an Graubundten abtrat.

Eine Menge geringfügiger Bestimmungen, theils über tleinere Territorial-Ahtretungen und Ausgleischungen, theils über andere Punkte, wie über die Penstonirung des Fürsten Primas, über die Domainen in Fulda, über die Absindung des Grafen von Pappenbeim, über den wegen Bouillon's erhobenen Streit, über den Rang der verschiedenen diplomatischen Agenten u. s. m., und was sonst noch die 121 Artisel der Congresatte minder wichtiges enthalten, lassen wir underührt. Bemerkenswerth jedach waren die Beschüsse über die Abschaffung des Sclavenhans dels, und über die frepe Fluß-Schiffahrt, na-

mentlich auf dem Rhein mit deffen Robenfluffen mit auf der Schelde, beren erfter, alles Effers ungeachtet, womit England (aus Commerzial Gründen, teineswegs aus rein humanen) die Sache betrich, nur sehr lau und unbestimmt lautete, der andere aler zwar einige Stapelrechte aufhob, dagegen in der Daupf sache nur leere Erwartungen erregte. Einige Auträge zu nachdrücklichen Berfügungen gegen die afritantschen Seerauber hatten keinen Erfolg, wie mit mehrere andere gemeinnügige Auregungen,

Die Bestimmung ber teutichen Angelegnichten, als eines Daupttheile ber Congrestent thungen, auch größtentheils mit in bie Congrestent aufgenommen, erheischt eine gesonderte Darftellung.

Die vielumfassende Afte tam also nach vielen Zögerungen, Anständen, und oft trüben Entzweyungen gu Stande, wirstamst gefördert durch Rapoleon's Wiedererscheinen auf Frankreichs Boden. Augenbild lich brachte der gemeinsame Schrecken eine erwünscht Uebereinstimmung hervor, man verständigte sich jew wenigsteus über die Hauptpunkte; und, nach Berakev dung der frästigsten Maaßregeln gegen den surchtbank Feind, unterzeichneten \*) sieben Mächte, Deftreich, Frankreich, England, Portugal, Preußen, Rusland und Schweden die denkwirdige Mit. Spanien verweigerte die Unterschrift, wegen ber

<sup>•) 9.</sup> Juny.

Berfügung über Parma grollend, und der beil. Bater protestirte dagegen wie einst gegen den Beste phälischen Frieden.

### S. 25.

Teutichland batte ben meiften Unfprud auf Die beilende Fürforge des Congresses. Leutschland, phie alle feine Sould in den unfeligen Revolutions. trieg bineingeriffen, feit einer Reibe von Jahren bie mißhandelte Kriegsbeute von Freund und Feind, war durch ben jungften Rampf gegen ben Beltherricher, gu deffen glorreicher Entscheidung es burch feine Rraft Deftreichs und Preugens teutiche Schaaren mitgereche net) das allermeifte beggetragen, in einen Buftanb von politifder Auflbfung gerathen, welcher ichnelle Deilung forderte fur's Bobl feiner eigenen Boller- und für das bochfte Gefammtintereffe von Europa. Das alte Reich mar begraben. Der Rheinbund, ber an feine Stelle getreten, gersplittert; eine formlofe Maffe von Boltern, Staatsfraften und Intereffen, erwartete Tentichland von ber Dand bes politischen Baufunftlers eine neue und zeitgemäße Geftaltung. Die teutsche Ration, bes Jubels über die großen Siege, über Befrepung vom fremben Joche voll, wiegte fich in berrlichen Traumen einer glorreichen Bufunft, und blidte gleich vertrauensvoll als verlangend nach Wien, von mannen bie neue Ordnung der Dinge fommen follte.

#### 856 IX. Rap. Bon bem Brande Mosfau's.

Da etficien nach mubefoliger, oftmals ftodender Arbeit, und, wie überhaupt die Congresverhandlungen, erst durch Rapoleon's Wiedererscheinen zum fest übereilten) Schlusse gebracht, die teutsche Bundesatte. \*)

Bermbge berfelben vereinigten fic die fonverais nen gurften und frepen Stadte Teutschlands (in Erfüllung des oten Art. des Barifer Friedens vom 30. Man 1814.) ju einem beständigen Bunde, als beffen 3wed bie Erhaltung ber außern und unern Sicherheit Tentschlands und ber Unabbangigfeit und Unverlegbarteit ber einzelnen teutschen Staaten erflart ward. Diefe Rurften und Stadte waren 1. Defe reich, 2. Preugen, 3. Baiern, 4. Sachfen, 5., Sannover, 6. Burtemberg, 7. Baben 8. Churbeffen (ben veralteten Titel beybehaltend) 9. Großbergogthum Deffen, 10. Danemart (wegen Solftein) 11. Rioberlande, (wegen Enremburg) 12. Die großherzogl. und bergogl. Gad · fifchen Daufer, 13. Braunfdweig und Raffan. 14. Metlenburg Schwerin und Metlenburg Strelig, 15. holftein Dlbenburg, Anbalt und Schwarzburg, 16. Sobengollern, Lide tenftein, Reug, Schaumburg . Lippe, Lippe und Balbed (endlich, nach allen biefen Berren, bie gu ihrem eigenen Erftaunen frepen Stabte) 17. 80

<sup>\*) 8.</sup> Juny 1815.

bet, Frantfurt, Aremen und Damburg, welche in der (gu Frantfurt gu haltenben) Bun-Desversammlung regelmäßig Die bezeichneten 17. Stimmen führen, ben befonders wichtigen, ober in ber Bunbesafte eigens bestimmten Gegenständen aber in einem Plenum mit 60. Stimmen auftreten follten. In bopberley Berfammlungen follte die Debrheit ber Stimmen (in ber orbentlichen bie abfolute, in bem Plenum die von 3) entscheiben, ber peganifden (?) Bundeseinrichtungen aber, Ben Annahme pber Abandes. rung ber Grundgefege, ben Berfügungen über jura singulorum ober über Religionsangelegenheiten unr Die Unanimitat. Die Abfaffung folder Grundgefeje follte bas erfte Gofchaft ber Bunbesperfammlung fenn; (ift jedoch bis jegt noch nicht erledigt.) Die Bundesglieder follten gwar bas Recht ber Bundniffe auch mit Fremden haben, jedoch unbeschabet ber Sie derbeit bes Bunbes und beffen einzelner Glieber, Rein Rrieg follte unter biefen Gliebern ftatt finden. fondern ihre Streitigfeiten burd Bermittlung eines Musichuffes ber Bunbesverfammlung ober burd eine Musträgalinftang gefchlichtet werben.

Soweit die allgemeinen (in die Congresatte mit aufgenommenen) auch überhaupt wohlgesasten und in der Tendenz wohlthätigen Bestimmungen. Rur ein Umstand erschien daben bedentlich, ja für Teutsch-land beillos, daß unter ben Gliedern seines Staats-törpers fünf en vopäische Machte (Deft-

reich, Preußen, England, Riederlande und Dänemart) aufgezählt wurden, deren Sinn und Streben also naturgemäß ein doppeltes, einnal (wie man onnehmen muß) ein teutsches, und sodann ein europäisches, einmal also ein duch Pflicht für ein gemeinsames Baterland gebundenet oder bestimmtes, und sodann ein durchaus freyes und selbstständiges, in seiner Richtung leicht Tentschud fein deliges, ist. Diedurch allein schon ward du Teatsche belehrt, welchest Werth die Nationalverbindung habe, welche mitn in äußeren Formen dankelie.

Ein Anter ber Rettung vor europaifdes Diftaten blieb noch übrig, nämlich bie, in anderen Rudfict dem Gemeinwohl gefährliche, Beftimmes baf in wichtigeren Dingen nur die Unanimitat be Bundesglieder entideiben tonne. Diedurd wird we nigftens jeder einzelne Staat, beffen Regierung ber Intereffen und Rechten ihres Bolles aufrichtig be freundet ift, vor Rechtlofigfeit bewahrt. Das jegt lebende Gefchlecht findet fich hiedurch berubiget. Sollte aber jemals (was freplich nicht gu beforgen, aber gleichwohl ben ber Prufung ber Bunde & . Berfaf fung als ideale Doglichfeit aufzustellen ift) bet famtlichen gurften gefallen , ( die vier frenen Stadte wurden ihre eine Stimme fcwerlich bagegen ju erfe ben wagen,) die gange teutiche Ration fit leibeigen gu ertlaren; fo mare foldes, de biefe "Nation durchaus feine Bertretung ober lebenstraftif

bis zur Stiftung ber beiligen Mlianz. 859 Stimme am Bundestage hat, dem außern ober formellen Recht des teutschen Bundes nicht zuwi-

#### \$, 26,

Bir geben über ju den befonderen und mas teriellen Bestimmungen ber Bundesafte:

Außer einigen transitorischen und meist dem Privatrecht angehörigen Verfügungen über das Bensionen und Schuldenwesen (mit dessen eine lange, kostdare Zeit hindrachte) und der erneuerten Gewährleistung des dem Hause Thurn und Laris zustehenden seltsamen Post Rechtes, dann der Anordnung einer dritten Gerichts Instanzauch in den kleineren Bundesländern, enthält die Congresatte mehrere allerdings böchst kostdare, andere wenigstens höchst wichtige Verheißungen, von denen freplich die am meisten erwünschten noch nicht in Erfüllung gegangen sind.

Die Berkündung vollommener Rechtsgleichheit zwischen den Bekennern der verschiedenen Christlichen Confessionen war eine so natürliche Folge der in Teutschland obwaltenden politischen Berzbältnisse, daß sie schon die ser willen, auch ohne Rudsicht auf den Zeitgeist, allseitig mußte gesordert und gewährt werden. Einige günstige Bestimmungen

rudfictlich ber Buben find jener Bertundung an gebangt.

Dem laut ausgesprochenen Bunfche ber Ration nach Einbeit wenigftens einige Befriedigung gu geben, ward bas Recht bes Grund befiges and außer bem Barticularftagte, welchem man angeborte, bas Recht bes frenen Beggugs aus einem teuf foen Gebiet in's andere, die Aufhebung der Rad fteuer ben foldem Weggug und bas (burd bie ange. borne Militarpflichtigfeit fur ben eigenen Stat befchrantte) Recht, in Civil - und Militar-Diem ft e jedes teutichen Staates gu treten, bewilligt. Prib murdige Gemahrungen allerdings und jugleich fomen Auflagen ber vergangenen Beit, als beren engbep gige Ginfegungen folde Beilung nothig machten. mas allernachft und unerlaglich jur Darftellmg einiger Ginheit Teutschlands geborte, und beffen Dan gel aus dem gemeinsamen Baterland eine Dent feindfelig getrennter, fich gegenseitig ben 3mel Des burgerlichen Bereins emfigft verfümmernder State ten macht — freper Sandel und freve Soiff fabrt - barüber mart eine fünftige Berathuns bes Bundestags, jebod » ben feiner erften Berfamm lung e verhoißen. Behn Sahre find verfloffen feitden, und noch besteben neun und breißig Mauth linien in dem einen Tentschland, und seussen Landbau und Gewerbe unter dem fie bepbe erdriften ben Spert . Spftem,

Eine undere Busicherung und welche bie Ere tenchteten für noch wichtiger als die vorige erkennen, jene über die Preffrenheit, hat bis jest noch, teine andere Folge gehabt, als den von Rarlsbad und dittirten Beschluß über verfchärfte Censur.

Das lebendigfte Intereffe aber erregten die gwey Artifel XIII. und XIV., bende gleich inhaltsschwer als verbangnifreich nach Gegenstand und Deutung. Der brepgebnte Artitel enthält eigentlich ben Esbn fier bie vielfahrigen Opfer und Leiben bes getreuen, topalen, unter allen Sturmen und Berfuchungen uners fcuttert an Fürst und Baterland bangenden Bolfes. ben Erfag für Gut und Blut, bas es, gumal im beiligen Rrieg und mit fo glorreichem Erfolge, baran gefegt, bas nicht gu verweigernbe Unerfenntnif feiner vorangeschrittenen Beiftesbildung und ber bringlichften Forderung einer großen Beit. Der viergebnte Artitel regulirt ben fünftigen Rechtsquftand einer Babl ebler Familien, welche, ehever unmittelbare Reichsglies ber und großentheils Landesberren, burch bie Rheinbunde batte und ihre Folgen um Unmittelbarteif und gandesberrlichfeit gebrucht und ber Couverainetat ibrer vorigen Mitftanbe unterworfen wurden. Das Soidfal ber alfo mediatifirten gurften und Berren, an beren Ramen fich großentheils bobe Erinnerungen aus ber vaterlanbifden Gefchichte fnupfen, fprach na turlich benm Blid auf ihre Perfonen bie lebhafte Theilnahme ber Gublenden und billig Denfenden an;

wiewohl ber Baterlandsfreund die Berminderung der fast gabllofen Derrschaften, unter welchen die Rastion sich gerftüdelt fand, als einen Schritt zur Bereinfachung ihres politischen Systems, demnach als wohlthätig zu betrachten geneigt war. Jedenfalls hiele ten Diejenigen, welche sich Selbst aus dem Sturme gerettet, und, auf Untosten der Mitstände vergrößert, zur Souverainetät sich aufgeschwungen hatten, sur Sine Ehrenschuld, den Berlust der lezten, soviel irgend noch mbglich, zu mildern oder zu vergüten. Die öffentsliche Meynung sedoch, so sehr sie solch Jartgesubl ehrte, bat die Art, wie die Befriedigung der Mediatis stren geschab, sehr missfällig ausgenommen, ja lante Rlage dagegen geführt.

Während (im 13. Art.) ber Troftung bet Bolfer — also sprach man — nicht volle zwey Zeilen gewidmet wurden: sin allen Bundes. staaten wird eine landständische Versasstung ftaaten wird eine landständische Versasstung statt Linden, a ja der vage Ausdruck es unsbestimmt läßt, ob das Verbeißene frühe oder spät in Erfüllung geben follte, dann ob wahre, zeitgemäße, Repräsentativ Stände oder veraltete Feodalstände, ob blos sigurirende Provinzial oder lebensträftige Reichs. Stände, d. d. ob überall etwas oder nichts, etwas Gutes oder Verwerseliches verbeißen sey; sind die Interessen des Abels in mehr denn 60 Zeilen gewahrt, auch mit aller mögelichen Bestimmtheit und Sorgsalt verzeichnet. Der

14. Artitet ift weitaus ber langfte und umftandlichte der gangen Afte. Als bochfte Angelegenheit ober als bochte Schuld ber Ration ericien - Die Befriedigung ber Debigtifirten.

Gleichwohl - also fagte man weiter - bat nicht die Ration ju verantworten, mas etwa Bartes benfelben widerfuhr; es mar Berbangnis, Bufall, welchem fich ju unterwerfen naturliches Gefes ift. Und follte auch die Ration aus fregem Ent. folug die Biedererbebung ber bnrch fremdes Machte wort Riebergebrudten begehren, fo fonnte es nur auf Untoften ber Befammtheit, nicht auf jene von eingelnen ganbern ober Begirten gefcheben. Alfo auch Deftreid, obicon in feinem Gebiet feine Mediatiftrung gefcab, und überall nicht nur die Begirte, wo ehevor die Mediatifirten berrichten, ober bie Staaten, welchen folde Begirte jest angehorten, fondern bas gefammte Teutschland batte den, vom Recht geforberten ober von humaner ober politifor Rudfict empfohlenen, Erfag gu leiften.

Diernachft. beflagte man die Begriffs verwirrung, welche der Entschädigungs . oder Biederberftel. lungs . Norm jum Grunde ich. Wie fann eine Bier bereinsegung in landesbertliche Rechte ohne Aufbebung ber neuen gandesberrlichfeit ftatt finden ? - Der fann eine Theilung folder Rechte gebacht werben? Durd Beftatigung ber Couverainetats. Recte ber Bundesglieber über bie gande ber

#### 364 IX. Sap. Bon bem Brende Dosten's

Mebiatisiten marb die Ausbebung des landesberrlichen Mechtes der lettern so vollträftig ausgesprochen, als durch Anerkennung der Speciales geschieden men Spegatten mit einer dritten Person die Ansbedung der früheren Sperechte. Sine Theilung der lettern zwischen dem früheren und spätern Spetheil ist der Bernunft widerstreitend: ift es nicht eben so ber Landesberrlichteit?

Die Rechte , welche bie Bunbesafte bent Debiatis firten gewährt, find großentheils (insbefondere bie burgerliche und peinliche Gerichtsbarfeit und bie polizeplice Gewalt) landesberrliche, b. b. ber Staatsgewalt angeborige Rechte. Gollen bie Bewohner ber mebiatifirten Begirte binfort ames Landesberren baben ? - Gollen fie einerfeits ju ben Batton Des Gefammtftagtes beptragen wie alle Uebrigen, und anderfeits ben ebevorigen Lauded: berren bienstbar bleiben mit Leistungen, die auf die nicht mehr beftebende Staatsgewalt fich begieben ?? - Ober, wenn man in Berudfichtigung dieses besondern Berbaltniffes fie entbindet von einem Theil ber ftaats burgerlichen Laften (meswegen auch nach ber Arichmetif bes Biener Congrefes ein Unterthan in einem mebigtificten Gebiet nur für eine baibe Geele geredwet warb) follen barum Die alten angehörigen bes Dauptftaates, vergleichungsweis ftarter belaftet werben, bamit bie Infufficiens Der halben Geelen erfest werbe ?-

Bobin

Wohin wir uns wenden: die Mediatistern konnen thie Wiederherstellung der Privatrechte ausgenommen, welche auch fast nirgends geschmälert wurden,) ihren ehevorigen Glanz nur auf zwen Wegen erlangen, entweder durch Perabdrüdung ihrer ehemaligen Unterthunen in eine doppelte Psichtigkeit, oder durch Usurpation eines Theiles der landesherrlich en Rechte; im leztern Falle daber auch mur auf Unterfen der übrigen Wolfstheile, welche dann aus dem Ihrigen ersezen müssen, was die mediatis stren Bezirke weniger zum allgemeinen Staatshausshalt bentragen.

Solcher heillose Nebelftand floß allernachst aus der Bermechslung des öffentlichen mit dem Privatrecht. Die meisten der den Mediatisizen vorbehaltenen oder wiedergegebenen Rechte sind ihrer Ratur und ihrem Begriff nach öffentliche Rechte; man hat sie aber — weil am Biener Congress keins Doctrinairs stimmten — zum Privatrecht gezählt. SEs sollen den Mediatisirten die jeuigen Rechte und Borzüge zugesichert senn, welche aus ihrem Eigenthum und deffen ungestörtem Genusse herrühren mid tig der Staatsgewalt und den höheren Regierungsrechten gehören. « — Ulfo, sagt die Alete weiter, auch die bürgerliche und peinliche Justizu. s. . . .

Diedurch erflart fich auch, bag ber Artifel XIV. im schneidendsten Biberspruch ftebt mit bem Artifel u. Rotted 9ter Bb. 55

## 266 IX. Rap. Bon bem Brande Dostan's

XIII., wofern ber leste in zeitgemäßem Sinne gebeutet wird. Eine wahre repräsentative Berfusug und Landstandschaft ift gar nicht gedentbar bey ber vollen Gultigkeit des Art. XIV. \*) Belcher von bepaben soll dem andern weichen ??

Soviel vom Wiener Congres. Der Geschichte und ihrem freven Urtheil sind seine Berfe meingefallen; und es wird einft, etwa von Amerika aus, eine Bergleichung seiner Arbeiten mit jem der von stituiren den Rationalversammlung gezeichnet werden. Ein Dauptstüd davon wird sendte Bergleichung des Art. XIV. der teutschen Bundes afte mit den Beschlüssen der 4 ten Augustung des

Der trutiche Bundestag, ber nach ber Alle am 1. Gept. 1815. beginnen follte, ward eröffnet m 5. Rov. 1815. Er besteht aus instruirten ober ich neuen Gegenständen jedesmal die Instruition einfelnden Ben Abgeordneten der 34. Fürsten und 4. Städt, welche Bundesglieder sind. Die Ration ist baben ohnt Bertretung.

<sup>\*)</sup> S. ben vortrefficen Bericht des Babifden Bolfscheputirten Binter (gegenwärtig großberjestlichen Staatsraths,) über ein für Baben ju erlaffendes Abels : Editt Prototoll der U. R. 1819. D. V. Rarlsrube 1819. Die öffentliche Meynung hat lauf die Unumftöglichteit der darin aufgestellten Grundfage anerkannt.

#### S. 27,

Bep Betrachtung ber vom Biener Congres ausgegangenen Gefeje, und überhaupt der Bendung, mel de nad bem Sturge Rapoleon's Die Angelegenheiten bes Belttheils nahmen, bemachtigt fic bes europais iden Burgers ein wehmuthiges Gefühl, und, ob er nach Dften, ob er nach Beften blide, Die entgegengefeateften Bilber vermehren feinen Gram. Dort, in Afien (und Afrita) flebt er feit Jahrtaufenden bas farre biftorische Recht und Die unbedingte Billführherrichaft thronen, burch bepdes aber die Bolter ju Deerden erniedrigt, und die Berricher ju Treibern. In Beften bagegen, in ber jugenblichen menen Belt, erbaut fich das natürliche, das vernünftige Recht fein erlefenes Reich. Schon bat es in Rordamerita tief gebende Burgeln gefchlagen, foon die berrlichften Fruchte allbort erzeugt. Bon einem fo fcnellen , fo fegensvollen, fo wundergleichen Boranfdreiten, wie bas ber Rorbamerifanifden Frenftaaten, bat bie gange Gefchichte fein anderes Bepfpiel. Much jenfeits ihrer Grengen, in Merito und in dem weiten Gudameritanifden Land, bricht, mobl unter Rampfen, boch folden, Die Sieg und Beredlung bringen, ber Tag ber Frepheit an. Richt eben bie republifanifche gorm ift's, die wir die Sonne Diefes Tags nennen, nein! nur bet republifanifde Geift, ber gar mobl mit mon ate

difder form fich verträgt, ja ber in wohlgere gelter Monarchie weit ficherer haus't als in ber Dempfraten fturmbewegtem Reich; ber republitanifde Beift, b. b. bie Berrichaft gerechter Gefete. entfloffen dem emigen, natürlichen Recht und bem lauteren Gesammtwillen , Berbannung ber Billfuhrberrichaft und ber traurigen Scheibung ber Burger in geborne Berren und geborne Anechte. Europa, bis jest noch der Rampfplag bender Sufteme, fieht in ber neuesten Beit Afien berüber nach feinem ungladlichen Boden fcreiten , die edlere Civilisation bagegen aus der alten Belt nach der neuen flieben. Enropa, mit feinen feit Sahrhunderten gefammelten Geiftel ichagen, mit feinem Drang nach Boranfdreiten, mit feinen edlen, ber Erfenntnig fich öffnenden Biltern, foll ploglich ftille fteben, ja traurig gurudfinten in Die Reffeln bes farren biftorifden Rechts, es foll entsagen ber Frenheitssonne, beren Strablen es begierig in fic gefogen, und der in edler Menfchenbruft unvertilgbaren natürlichen Rechtsibee, beren Forberungen es deutlich erfannt bat. Dieg wird gwar nicht ausgefproden, und die Staatenlenfer find weit davon entfernt, es ju wollen. Aber wenn die Barthey, welche jego bas Ohr ber Fürsten umlagert, und welcher die ftupide oder feige Maffe als willfahriges Wertzeug bient, ben völligen Sieg erhalt, fo ift bem Burudichreiten fein Biel ju fegen, und ift Mfien ber Spiegel, worin wir unfer funftiges Schidfal erfennen

mögen. Alsdann giebts — wie weiland in den vielen Jahrhunderten des sinkenden oft romischen Reiches — für eble und stolze Gemüther keine Freude des Lebens, keine Bergütung der Lebensmühe mehr. Stufenweise wird der Berfall uns zum Loose der Chinesen sied der Berfall uns zum Loose der Chinesen sied der Mongolen werden, wie dort Mongolen wder Mandschu, unsere Ueberwinder seyn. Aus der Welt wird darum freylich nicht die Freyheit weichen; aber Europa wird das heilige Feuer, welches es bisher bewahrte, nur noch von ferne, von jenseits des atlantischen Meeres herüber leuchten sehen.

Rene

## Reue Berlagswerte

## Der Perber'iden Runfte und Budbandlung in Freiburg im Breisgan.

#### 1825 - 26.

Histoire de l'ancien et du nouveau Testament, accompagné de 120 Tableaux, imitée de Christophe Schmid par T. Derome et. 3, 1826.

Dentmale beuticher Bautunft bes Mittelalters am Oberrhein, in lithographirten Abbilbungen mit erlanternbem Texte, von einem Bereine vaterlandifcher Runftfreunde berausgegeben gr. folis in Umfchlag.

16 Seft, Rirden in Ronftang 12 Blatt mit

Text. . . . netto fl. 4 30 fr.

26 Deft, Dunfter in Freiburg 12 Blatt mit

Tert. . . . . . . . fl. 4 80 ft.

Diefes Bert wird fortgefest. — Sammlung von Abbildungen, fostematisch geordnete, jur allgemeinen deutschen Real-Encoclopadie (Connersfations-Leriton) in 220 Blatt Folio in ungedundenem Lieferungen, netto . . ft. 16 48 fr. jeder Lieferung ift ein Sach Register auf das Leriton, dem geschlossenen Ganzen aber wird ein allgemeines alphabetisches Register bepagegeben. —

Pantheon, eine Sammlung in Aupfer gestochener Copient ber vorzüglichken Kirchen, und heiligengemalbe, nach ben Originalen Rafaels, Leonardo da Vinci, Dominichino, fra Bartholomeo, Luca Giordamo und anbern berühmten Meistern, mit erklärendem Texte bon B. 1te und 2te Lieferung jede in 6 Blatt 4. in Umschlag Preiß einer Lieferung fl. 1 12 tr.

Leichtlen Dr. Julius, Forfcungen im Gebiete ber Gefchichte

| mis miteriorminerance Denitrolands is Band 44 Den         |
|-----------------------------------------------------------|
| auch unter dem Titel: Schwaben unter den Romers           |
| in 2 Karten bargestellt , nebft Untersuchungen übe        |
| die Doer Donau Strafe, der Pentinger Tafel von            |
| Bindifd bis Regensburg, insbefondere über bi              |
| Sauptstadt Samulocenae, 8 fl. 2 24 fr                     |
| Atlas von Gud . Deutschland in 85 Blatter, entworfen in   |
| Maasftaab von 1 200,000 nach ber im frangof. Rriegs       |
| - bepot veränderten Projection von Flamfteed, und         |
| : den neueften jum Theil felbft gemachten aftronomi       |
| fcen und trigonometrifchen Drtebestimmungen , von         |
| 3. H. Beiß, tonigl. frangofifchem Ingenier : Oberft       |
| Lieutenant, mit rothem Heberdrud ber Strafen,             |
| Grenzen und Orts : Positionen.                            |
| Schreiber Dr. Beinrich, Gefchichte und Befchreibung von   |
| Freiburg und feinen Umgebungen gr. 8. mit Plan            |
| und Charten fl. 3 - ft.                                   |
| Bimmermann's Dr. Detaphofit, oder Lebre von Der Gin-      |
| beit, Bielbeit, und Gingelnheit, jum Gebrauche            |
| atademifcher Borlefungen. 8 fl. 1 12 fr.                  |
| Deutschlands Rational . Trachten , Boltsfefte, und dataf. |
| teriftifche Beichaftigungen , malerifch bargeftellt, und  |
| mit hiftorifchen Rotigen begleitet von Alois Schreis      |
| ber, ir Band 34 Seft in 4 Blatt mit Tert, quet            |
| Folip in Umichlag, braun ober ichwarz nette fl. 4 - fr.   |
| colorirt netto fl. 9 36 fr.                               |
| Schul und Befangbuch fur die Ginganftalt gu Freiburg      |
| 1r Band 4. :                                              |
| hand . und Schul : Atlas, neuer allgemeiner, in 25 Blatt. |
| . jum geographischen Unterricht , und Gebrauch für        |
| alle Stande, quer Folio . fcmar; fl. 3 45 fr.             |
| colories fl. 4 12 fr.                                     |
| Sharrer, 2B. calligraphifche Borfdriften 3 Sefte mit beub |
| foer, englischer und frangoficher Schrift, in um          |
| fchlag : fl. 5 49 fr.                                     |
| - Schreibmeifter, ber taufmannifde, in deutscher, fran-   |
| sofficer, englicher, italienifcher und bollandifcet       |
| Ghrift. gr. Folio 16 Blatt . fl. 5 24 fr.                 |
| Arthiv für die Paftoral Conferengen bes Bisthums Ron-     |
| fiang. Jahrg. 1826. 8 A. 4 30 fr.                         |
| hatel Subili Toto: O                                      |

# Drudfehler

## im IX. Band (III. Band ber neuen Geschichte.)

# Seite g Zeile 11 ftatt ber Revolution fich lies: fich ber Revolution.

- 9 = 11 v. u. ft. und ber l. und baff ber.
- · 25 11 ft. Fouqué l. Fouche.
- 29 it ft. relative f. relative.
- 32 7 st. Traite l. Traité.
- 35 7 ft. 1793 l. 1792.
- . 38 15 ft. gaben l. geben.
- . 43 . 17 nach Feinde fege ein ;
- 45 . 9 ft. Republit an I. Republit.
- . 45 = 16 ft. nachdem I. nachdem fie.
- 52 . 5 v. u. ft. furchtbarer I. furchtbarfter.
- = 70 = 16 nach willen feze fatt ? ein .
- . 74 . 10 ft. Des I. Des reineren.
- 80 13 u. 14 ft. entfernt, davon I. entfernt davon;
- \* 86 . 5 v. u. ft. unter I. und.
- . 99 . 1 v. n. ft. Die I. Diefe.
- s 100 s o. u. nach Leistungen nehme man bas Romma weg.
- . 105 . 5 nach du Pont feze ein Romma.
- 125 . 11 v. u. ft. fenem I. jenen.

```
Seite 130 Zeile 10 st. Bersammlungen l. Bersammlung.

130 = 10 st. Gwehre l. Gewehre.

147 = 2 v. u. st. anderen l. anderer.

153 = 6 v. u. st. drohenden l. brohenderen.

100 = 6 st. gewaltig l. gewaltsam.
```

- 176 = 8 ft. ihnen I. den Eraftirten.
- . 176 = 10 nach Robespierre fege : ( die begden erften waren Saupter der Cordeliers.)
- = 199 = 5 st. sie l. die Reufranten.
- 217 . 4 v. u. ft. verübt f. verübt werden.
- . 217 3 1 v. u. ft. geworden l. war.
- . 220 . 8 ft. ber f. ben.
- = 222 = 15 ft. nach Streben nehme mandas Rom:
  ma weg.
- 254 = 13 ft. Antichamp l. d'Autichamp.
- = 280 = 16 ft. Cidesbeim I. Ebesbeim.
- 🗈 284 . 4 v. u. nach Töchterrepublik feze ein ,
- = 204 = 12 ft. Gavennay I. Gavenay.
- = 300 = 6 ft. geendigt, und I. erftidt.
- , 323 = 13 nad Matrofen fege ft. ( ein Rompa.
- 530 . 1 v. u. ft. belobnte I. belobnten.
- s 331 s 5 v. u. in der Rote ft. Seume lieb
- . 344 . 4 v. u. ft. Gangen I, gangen und fatt Gebalte I. Inhalte.
- . 349 . 4 nach Burger fege ein Romma.
- . 305 . 4 v. u. ft. Confistation I. Confistation nen.
- 383 . 4 ft. Schaar l. Schaar von.
- 421 = 9 ft. Ler l. Le.
- 439 . 2 ft. Staatsgefangener (, Staatsger fangene.

## Drudfehler

# im VII. Band. (l. Band ber neuen Gefchich. te) (ite Muflage.) \*)

Beite 8 Beile 2 v. u. Ratt mehr, lies noch.

- . 9 . 9 ft. vom l. von.
- . 9 . 10 ft. alt Romifchen I. Altromifchen.
- i 10 i 19 ft. Rechtsverwaltende l. Recht vermaltende.
- 15 . 10 ft. Merme l. Arme.
- 19 3 d. u. in ber Rote ft. frühern l. frübere:
- 25 . 10 v. u. ft. Burgleigh I. Burleigh.
- 32 in der Tabelle Nro. I. Rubrik: Kirche ft. P. Leo XIII. I. P. Leo XII.
- in der Labelle Nro. II. Rubrit Franfreich 1574 ft. R. Deinrich IV. I. Deinrich III.
- in der Labelle Nro. II. Rubrif Rultur ft. 1707 Thuanus l. 1607.
- . 35 . 7 v. u. ft. bem l. ten.
- . 35 . 6 v. n. ft. bulbigten f. bulbigte.

<sup>•)</sup> Berichiedene Urfachen haben gur Bermehrung der Druckfehler in biefem Banbe bergetragen. Man bittet behhalb die geneigten Lefer um Nachficht.

### Seite 43 Beile 2 v. u. Ratt welcher lies welchen. 15 ft. Plan . Corpin I. Plan : Carpin.

6 ft. Barbaren 1. Berberen. 47

2 ft. jefedr I. diefer. 50

50 10 v. u. f. entbedt L entbedte.

55 15 ft. jene f. jenen.

55 20 ft. fowantenbe i. fomantenben.

7. ft. Erur I. Erus. 62

70 5 ft. Chartagena I. Carthagena.

9 v. u. ft. ein Meer I, pber ein Deer. 78

1 ft. fühle I. faite. 70 . =

1 v. u. ft. Stamme I. Stammen, 86

4 v. u. in ber Rote ft. por L. pon. 04 5

1 v. u. ft. Manco I. Manto. 100 =

1 v. u. ft. Capac l. Rapaf. 101

102 = 7 ft. welchem L welchen.

5 ft. Lebenweife I. Lebensweife.

4 g. u. ft. Regern I. Reger. . 111 .

2 ft. am. l. an. = 114 =

9 v. u. ft. Merndte I. Merndten. s .115 8

. ? und noch baufig fouft ft. Portugal s 123 1. Vortnagl.

4 ft. Raftorien I. Raftorepen. = 129

= 138 2 ft. ftrenge I. ftrengen.

8 ft. bundertjabrige I. vielbundertjabrige. . 141

3 ft. todtabnliche I. tobabnliche. = 143

10 ft. Unertäglichfeit l. Unerträglichfeit. : 144 #

6 v. u. ft. brobenften I. brobenbften. = 157

*i* 161 • 5 ft. nachgiebige I. unnachgiebige.

1 v. u. ft. fcnobe l. fcnober. = 162 =

= 165 = 13 v. u. ft. treten I, traten.

3. v. u. ft. Ergbisthums 1. Ergbisthum. = 166

# Seite 167 Zeile 6 v. u. nach aufgerufen nehme man bas Romma, weg.

- . 173 . 16 ft. fab l. fich.
- . 180 . 7 v. n. ft. ber l. bes.
- . 184 . 3 v. u. ft. Stande l. ju Stande.
- . 185 = 2 v. u. ft. weiters f. weiter.
- \* 195 \* 7 u. 3. v. u. nimm die ( ) weg.
- # 196 # 2 u. ft. Ignoceng I. Innoceng.
- . 108 . 3 ft. Cermonien 1. Ceremonion.
- 199 = 8 v. u. ft. worin l. worein.
- . 205 . 11 ft. Genfischer Schüler bann Professor I. Genfischen Schülers bann Professors.
- 208 10 st wurde l. werde.
- , 208 . 12 v. u. ft. brobenber l. brobenb.
- 212 13 ft. Unwälzung l. Umwälzung.
- · 217 : 4 ft. Pflegerin l. Pflege.
- 218 9 nach verscherzen nehme man das Romma weg.
- . 219 . 13 ft. in gangen I. im Gangen.
- . 222 = 5 ft. ftebender l. ftebenden.
- 222 = 7 ft. bürgerlichen l. bürgerlicher.
- \* 222 \* 7 u. (in der Rote) st. ben B. Ros bertson l. by VV. Robertson.
- : 223 = 3 ft. berechtigten l. berechtigter.
- 225 2 4 u. 6. nehme man nach Maxim. I. das Romma u. nach Raifers das Punttum weg.
- . 228 . 11 v. u. ft. bem l. ben.
- = 233 = 13 ft. Rriegbaupter l. Rriegshäupter.
- . 235 . 5 v. u. ft. Bortrag I. Bertrag.
- . 238 = 13 ft. deß l. des.

#### Geite 240 Beile 1 ft. al l. als.

- . 242 = 15 ft. Mebicis L ber Debicis.
- s 243 s 7 ft. Japellonifchen !. Jagellonififen.
- s 245 s 6 v. n. ft. Scherredin I. Scherebin. s 247 s 7 ft. aufgeschobenen L aufgebobenen.
- = 250 = 5 v. n. ft. Mäglichen L. elenden.
- = 256 = 13 ft. eine l. feine.
- \* 256 = 6 v. n. ft. Anne i. Johanne.
- . 264 . 6 v.`u. ft. Rivalen l. Rivalen berenf.
- 266 : 8 v. n. ft. Phillipp I. Phillipps, n. ft. Schen. Ebendofelbft in ber Rote 1657. 1575.
- 270 . 10 ft. baju noch L fein waren.
- 272 . 4 v. u. ft. Billen. bas l. Billen, bal.
- . 274 . 15 ft. Deftreich f. Deftreid.
- \* 285 \* 12 v. u. ft. ranbfichtiger L. raubfüchtigen.
- 9 9 ft. Bereinigungspuntte L. Berein-
- = 298 = ? st. monarchischem L. monarchischen.
- \* 299 \* 15 v. u. ft. welcher I. welchen.
- s` 303 . 8 v. n. ft. gleichem l. gleichen.
- · 307 17 ft. 5. 17. l. 5. 18.
- , 319 . 13 v. u. ft. Gericht L. Gerücht.
- 326 . 14 ft. giegen L giengen.
- . 527 = 13 ft. verdorben I. verderbt.
  - 329 7 ft. 2Bollen I. 2Bollen.
- . 329 . 8 v. u. ft. unterm f. unter bem.
- 329 . 2. v. u. ft. Parthie I. Parthey.
  - 330 = 8 st. wahr l. war.
- 335 12 ft. Philipp l. Philipp.
- 336 . 6 ft. Feine I. Feinde.

## Drudfehler

### im VIII. Band (Il. Band ber neuen Gefchichte.)

# Seite 4 Zeile 9 ftatt Gefchichts ftroms lies Gefchichts ftroms.

- . . 5 . 12 v. u. ft. fleinem I. fleinere.
- 5 3 v. u. ft. neuften f. neueften.
- s 6 s 7 v, u. ft. wenigen l. wenige, und nimm nach Ausnahme bas Komma weg.
- , 10 , 11 **2.** the l. to.
- 26 . 4 v. u. nimm das (unzwendeutigen) weg.
- 27 . 10 ft. Rraftenmaffen I. Rraftemaffen.
- 27 = 7 v. u. nach Uebereinfunft nehme man ben weg.
- s 34 s 8 v. u. st., Mannufaktur l. Manufaktur.
- a 36 a 3 u. 4 nach gewonnen feze ein Romma, nach fchien ein ;
- . 42 . 1 nach felbst und nach Miggriffe feze ein Romma.
- . 44 . 5 ft. balthifchen I. baltifchen.
- s 58 s 1 u. 2 v. u. st. durch verwahrlockte l. wegen verwahrlockter.
- 00 1 u. 2 ft. welcher l. welchen.
- o 63 o 9 v. u. nach Gewaltsübung nehme man das Romma weg.
- . 74 . 10 ft. gemäß l. in.
- 75 10 v. u. nach Herresmacht nehme man das Romma weg.

```
Geite 91 Beile 9 nach (fich) fege: bas.
                  Rote ft. 1578 f. 1587.
     118
                5 v. u. ft. Temesmar I. Temesmar.
     110
                5 ft. Parthen f. Parthenen.
     122
                3 und noch öfter fouft ft. Erommel
     129
                  L Cromwell.
                9 v. u. Lye : Doufe I. Rye Doufe.
     154
                7 ft. wiederfuhr I. widerfuhr.
     157
     161
               14 ft. Armee l. Arme.
                7 nach gurud fege ein Romme.
     171
                4 ft. Pondicherren 1. Pondicherry.
     173
               11 ft. Reffel I. Raffel.
     216
               15 ft. Riederlande l. Riederland, und
     218
                  ft. mard I. murbe.
               16 ft. Billenlofe I. willenlofe.
     224
                4 v. u. nach Staatsfrafte fege ftatt
     229
                  Comma ein ;
                1 v. u. ft. gu feinem I. an feinen.
     230
                6 nach gerichtet fege ft. bes Romma's
      230
                  ein ;
     253
               11 nach Bathurim fege ein Romma.
     262
                2 nach Reichstande feze ein Romma
     281
                5 v. u. ft. Franfreichs' l. Franfreich.
     287
               13 ft. Biedertebrung l. Biedertebr.
                3 ft. Englands I. England.
     298
                6 v. u. ft. Sammlens I. Sammeint.
     301
                8 u. 10 nach fpater und nach Stat
     307
                  tes fege ein Romma.
                1 v. u. ft. wird I. ward.
     312
                2 ft. fällt I. fiel.
     313
               12 ft. gefchloeffn l. gefchloffen.
     313
                9 v. u. ft. Ripporde I. Ripperba.
```

537

### Seite 343 Zeile 13 ft. Bafur l. Babur.

- 5 346 5 3 v. u. ft. Raifer : Schwäche I. Raifer Schwäche.
  - = 349 . 1 ft. Anna's l. Anna.
  - · 353 . 9 ft. langen l. längsten. -
  - = 355 = 5 p. u. seze nach paar ein Romma.
  - . 374 3 v. u. nach erobere feze. ein ;
  - 5 375 6 5 nach abwies feze ein ;
  - = 398 = 5 v. u. ft. welche I. welche bie.
  - 402 1 ft. Krieger l. Krieger aber.
  - · 402 2 st. fic nicht l. nicht.
  - 408 10 ft. verföhnt & verföhnt hatte.
  - , 419 , 7 v. u. ft. Ferdinand II. L. Ferdinand VI.
  - 419 . 1 v. u. ft. Aderbaus l. Aderbaues.
  - . 430 . v nach Glifabeth feze ein Romma.
  - . 435 . 10 v. u. ft. entftunden l. entftunden.
  - · 439 · 5 ft. ausbrudich l. ausbrudlich.
  - \* 440 = 1 v. u. ft. diefe l. biefe vollerrechtswidrige.
  - . 445 . 10 ft. auszeichnenben l. ausgezeichneten.
  - 2 u. 1 v. u. nehme man nach Lothringen das Romma weg und feze es nach Bohmen.
  - · 457 : 8 v. u. st. Sache l. Rache.
  - . 462 = 3 v. u. ft. diefer l. biefe.
  - . 460 . 1 ft. Caleutta l. Calcutta.
  - = 477 = 12 nach Bortheile feze ein Romma.
  - 499 \* 12 nach Polen seze einen —
  - 504 . 5 ft. übersezt l. übergesezt.
  - \* 512 \* 8 v. u. ft. werben l., ju werben.
  - . 513 . 8 ft. Marie I. Marie.

#### Seite 538 Beile 1 v. u. ft. ihr I. ihnen.

- . 540 . 7 v. u. ft. glangender i. glangenden,
  - . 582 . 7 ft. faben I. feben.
  - 584 . 6 v. u. ft. diemftbar I. dienstbare.
  - . 586 . 13 ft. Anbangigfeit I. Anbanglichfeit.
  - 501 7 v. u. st. triumphirend l. triums
    phiren.
  - . 594 . 7 v. u. st. alle l. Alle.
  - . 604 . 3 ft. ibm l. jenem.
  - . 611 . 11 ft. Fluth l. Fluch.

# Seite 342 Zeile 3 v. u. in der Rote ft. narativ L

- . 344 . 14 ft. neuen I. neuem.
- . 340 = 8 v. u. ft. bem 1. den.
- = 349 = 7 v. u. ft. Berrwirrung l. Berwirrung
- = 362 7 v. u. ft. Religios l. Religions.
- . 371 . 13 ft. im l. in.
- . 384 . 2 v. u. ft. bie I. ben.
- = 384 . 1 v. u. ft. vermehrende: l. vermehrenden,
- = 385 = 4 ft. gefcheben l. gefeben.
- . 385 . 8 v. u. ft. befchrant i. befchrantt.
- . 380 . 17 ft. er l. Ferdinand.
- . .505 . 4 v. u. ft. Fredrich l. Friedrich.
- . 401 . 7 ft. fochle l. folde.
- . 404 . 7 ft. baufte i. bauste.
- . 405 . 1 v. u. ft. im l. in.
- . 407 . 8 ft. Jenen I. Jenem.
- . 411 & 14 ft. Ungelegenheit I. Ungelegenheiten.
- . 423 . 8 v. u. ft. argliftifthen I. argliftigen.
- 429 10 v. n. ft. Philippburg I. Philippeburg.
- . 434 . 3 ft. ben f. ber.
- . 434 . 7 ft. Wilhelms f. Bilbelm.
- 436 . 1 v. u. ft. Anfangspunt feiner L. Ansfangspuntt einer.
  - 437 . 7 ft. Pabft I. Papft.
- . 445 . 16 ft. nicht berrichend !. doch berechtigt.
- 445 10 v. u. ft. Friedes l. Friedens.
- = 447 = 14 ft. vor l. von.
- . 453. . 19 ft. Bertummerung I. Bertrummerung.
- 458 . 8 v. u. ft. Franfreichs I, Franfreich.

#### Seite 450 Beile 11 ft. erboch f. erbob.

- . 459 . 2 v. u. ft. Bergogen I. Bergog.
  - 459 . 1 v. u. ft. Montferats l. Montferrats.
- . 460 . 2 ft. mit l. gegen.
- # 461 = 9 ft. Pergignan I. Perpignan.
- . 462 = 1 v. u. ft. Reichsftanden l. Reichsftande.
- . 467 . 12 ft. Richelteus I. Richelien.
- . 408 = 17 ft. von l. vom.
- . 476 = 20 st. Olivary I. Olivarez.
- . 476 . 23 ft. Deinriette I. Benriette.
- 481 = 12 ft. Conpenant l. Covenant.
- = 482 = 4 v. u. ft. geiner I. feiner.
- 483 . oft. Aeferungen l. Meußerungen.
- = 484 , 16 ft. dem l. den.
- : 489 10 v. u. (u. noch öfter fonst) ft. Krowwell !. Cromwell.
- 400 . 6 ft. Generale I. Generale.
- . 495 = 5 ft. Deletarliens I. Darletarliens.
- 495 7 v. u. st. vom l. von.
- . 500 . 10 v. u. ft. ein l. war ein.
- 504 . 1 ft. follten I. fo follten.
- . 504 . 4 v. u. st. vor l. von.
- . 505 . 8 ft. Liefland I. Liefland und.
- . 512 . 2 st. Wasiliwietsch l. Wasiliewitsch.
- . 513 . 10 ft. Eroberung I. Erwerbung.
- 513 . 6 v. u. ft. Sopolifchen I. Sapolischen.
- 519 7 v. n. st. Warschan l. Mostau.
  - 521 6 ft. Efernichem l. Tichernichow.
- s 526 s 14 ft. ibre Shandlichfeit l. deren Schadlichfeit,
- . 527 . 5 ft. gefrorene I. gefrorenen.
- . 528 . 10 ft. fcebifden I. fdwebifden.

#### Seite 532 Zeile 16 ft. Boromäische I. Borromaische.

- = 536 = 7 ft. letten l. legten, Pietro.
- . 536 . 14 ft. Gonfalonire I. Bonfaloniere.
- . 542 = 5'v. u. ft. der l. den.
- = 543 = 2 v. u. in der Rote st. Coningii l. Conringii.
  - . 545 . 12 ft. Forfchende l. forfchende.
  - = 546 = 3 v. u. ft. Borrain l. Lorrain.
- s 547 s 9 u. 10 v. u. st. Alademie della Eruss fa l. Academia della Erussa.
- . 553 . 11 v. u. ft. Epitureifche I. Epituraifche.
- = 556 . 5 ft. gestärten I. gestärften.
- . 555 = 12 v. u. ft. Linguet I. Languet.
- = 556 . 2 v. u. ft. ergriffenene I. ergriffene.

Mebrere andere, jumal Interpunttions , Fehler moge ber geneigte Lefer felbft verbeffern.

### Seite 469 Zeile 8 nach Beto nimm das Romma weg.

- 471 17 nach Gewählten nehme man bas Romma weg.
  - = 504 = 2 v. u. ft. diefe l. diefer.
  - . 512 . 15 nach ftreitend fege ein Romma.
  - 5 514 5 v. u. nach Gewalt feze ein . und ft. nur l. Rur.
  - 517 = 1 nach Paffau feze ein Komma.
  - . 531 . 4 ft. erfreuende f. freuende.
  - 560 6 ft. Ropoleon l. Napoleon.
  - . 579 . 10 nach gleichformig fege ein Romma.
  - 588 9 0 u. ft. Reiche unmittelbar 1. reiche-
  - 2 708 2 5 v. u. ft. Großherzogthum l. Herzoge thum.
  - s 621 . 9 nach Brand nimm bas Komma weg.
  - = 642 = 4 v. u. st. fich l. sie.
  - 677 . i v. u. ft. Portugal ein f. Portugal.
  - 3 682 s 7 ft. war l. waren.
  - 702 13 ft. ihre l. feine.
  - = 709 = 2 v. u. ft. Peifcmahr f. Peifcmab.
  - = 740 = 4 v. u. ft. Einwohnern l. Einwohner.
  - 741 12 nach leibliche feze ein Romma.
  - 742 1 3 u. 4 nach auch und nach Ausbrucken nehme man bas Komma weg.
  - 748 . 4 nach Bannfluch nimm bas Romma meg.
  - 760 2 ft. Schedisch f. Schwedisch.
  - = 762 = 8 ft. überschemmt l. überschwemmt.
  - . 765 . 12 ft. ein l. einem
  - 765 = 14 ft. drangen 1. drang.
  - s 791 s 1 st. jenen l. jenem.
  - . 809 = 9. ft. feinem l. feinen.

Seite 813 Beile 8 nach Falle feze ein Romma.

- 813 16 nach Gefes nimm bas Romme weg.
- = 814 = 17 nach Thron nimm bas Romma weg.
  - 819 . 8 nach Polen seze ein Romma.
  - 826 # 7 st. nach l. in.
- 834 = 7 v. it. ft. Auslands l. Auslandes.
- 836 . 5 v. u. ft. erfennen I. erfennten.
- 836 . 1 v. u. ft. unferm l. unferen.
- 839 = 6 v. u. st. werden l. reden.
- 843 . 3 ft. Gingreifen I. Ergreifen.
- 843 = ? ft. einzelner l. Einzelner.
- . 852 . 10 ft. andrerfeits f. andererfeits.
- . 864 . 3 v. u. ft. angehörigen I. Angehörigen.
- . 868 . 2 ft. haus't l. berricht.
- . 869 . 1 ft. giebte f. giebt es.

Mehrere andere; jumal Interpunttions i Schle; moge ber geneigte Lefer felbft verbeffern:

bg, t Seite 36.) ye heit. Allianz.

Abbul Damib feit 1774.

4. gea Befal des Convents Aber Abidaffung ber Ociaberen.

Märp. Aberroumbie in Westlindien. 4. Märp. John Abams, Polifibent der vereinigten Stanten.

Digitized by Google

## Beite 813 Beile 8 nach Ralle fege ein Romma.

- . 813 16 nach Gefes nimm bas Romme weg.
- s 814 s 17 nach Thron nimm bas Romma weg.
- = 819 = 8 nach Polen feze ein Romma.
- . 826 . 7 st. nach l. in.
- \* 834 = 7 v. u. ft. Auslands I. Auslandes.
- . 836 . 5 v. n. ft. erfennen I. erfennten.
- 836 . 1 v. u. ft. unferm l. unferen.
- 839 = 6 v. u. ft. werden L. reden.
- . 843 . 3 ft. Eingreifen I. Ergreifen.
- . 843 : ? ft. einzelner l. Einzelner.
- . 852 . 10 ft. andrerseits l. andererseits.
- . 864 . 3 v. u. ft. angehörigen I. Angehörigen.
- . 868 . 2 ft. haus't l. herrscht.
- . 869 i 1 ft. giebte f. giebt es.

Mehrere andere; gumal Interpunktions fiche, mibge ber geneigte Lefer felbit verbeffern;

ge Seite 36.)

et heil. Allianz.

force und Aften.

Abbul Hamib feit 1774.

Märg. Abercrombie in Westindien. 4. Märg. John Abams, Polisbont

ber vereinigten Staaten.

4. Febr. Befdt. des Convents Aber Abidaffung ber

Octaberes.

PUBLIC LIBRARY.

etric Glagten.

ral.

: auf ben n Englar

algar.

ım Baridan. . v. Ropenhagen. 1. Rußlands gegen

uffaint touverture,

Beine, Chriftoph, Prafibent ity.

Jefferion abermal Prafis

Port au Prince. Blevos 3. Buenos Apres. General s. Bewegungen in Cats

Alla. Embargo in den meritanifden Dafen.

Digitized by Google

CHE NEW YORK
-UBLIC LIBRARY
ANTON, LENOX AND
LOGH FOUNDATIONS
R

## edlide Steeten.

Bigmerere

:. Einbeuch b. Ruffen i. Finnib. r. Danische Ariegeretiarung Schweden. rz. Christian VII. v. Danes †. L. Friedrich VI.

Resident su Mio Janeiro.

n. Frieden ju Atel zwifchen hweden und Danemart.

L Bereinigung Rormer smit Someben. sg. Wafhington v. b. Englans eingenommen. 13. Friede zu Gent zwischen R. rifa und England-

Digitized by Google

THE SUM YOFK
PUBLIC LIBRARY

ASSOCIATION AND HUDEN ECONDATIONS
R

2hr